

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

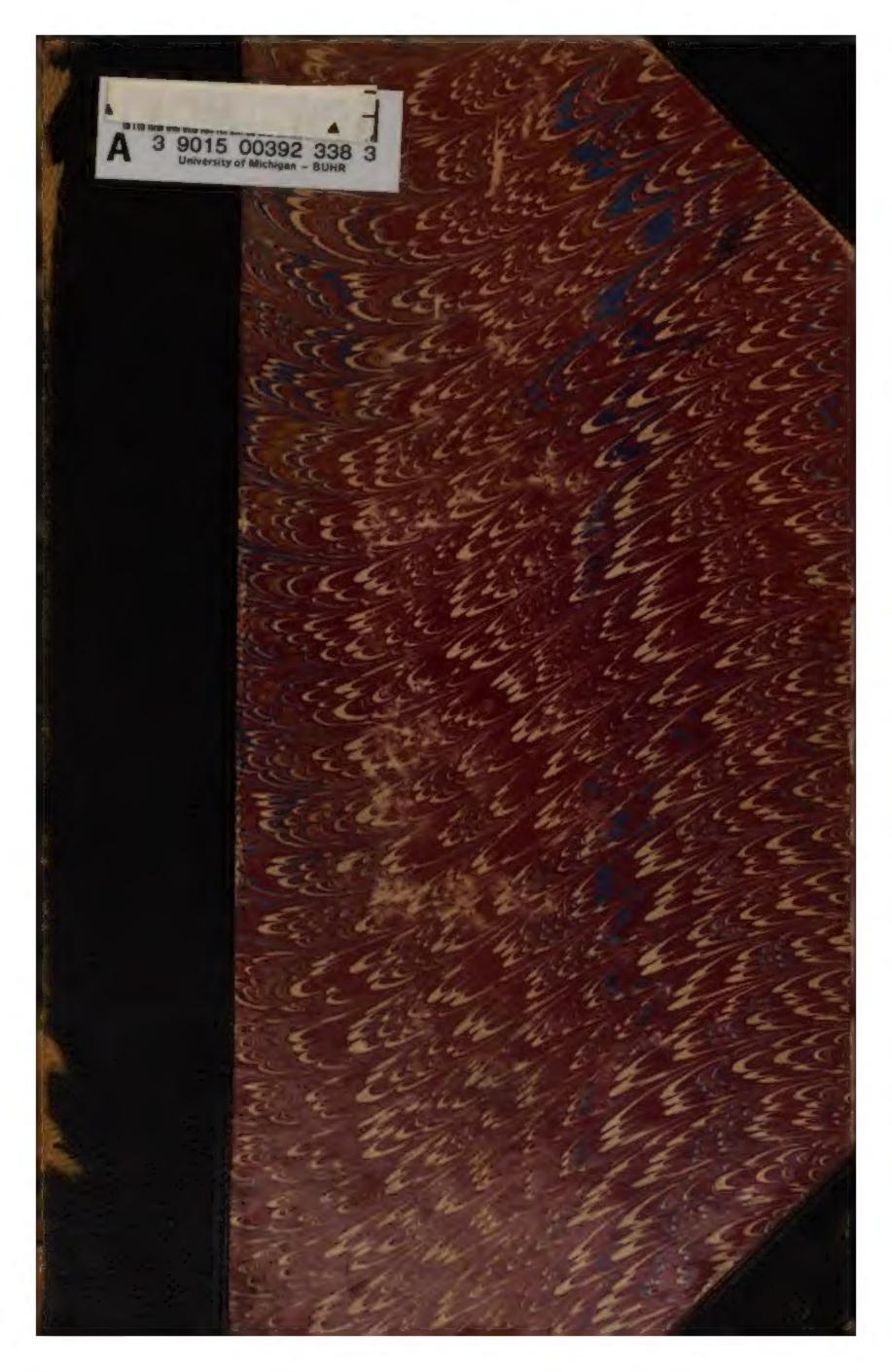

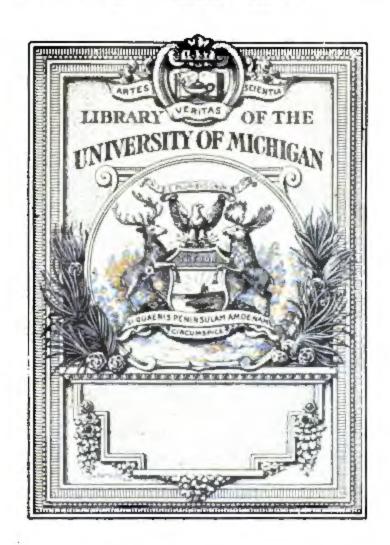

THE GIFT OF

oirron. sell. arm



" الرواد الكادي " الاي يعين .



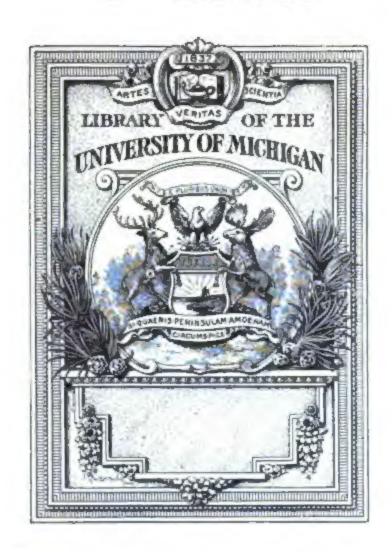

THE GIFT OF

oison. sall. am

و الماري الم

\$ . . **. . .** -; • • • •

•

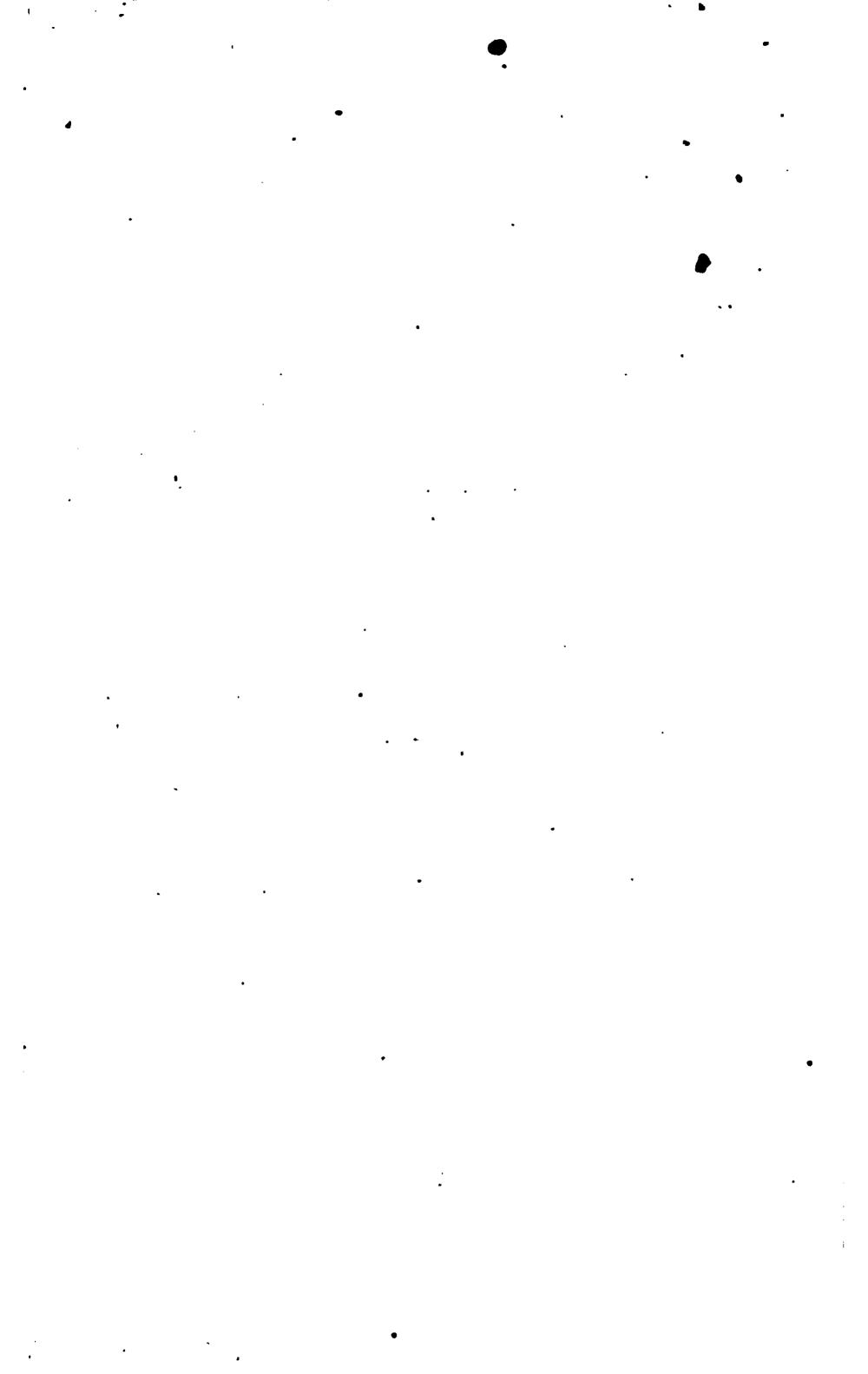

11826

## Geschichte

ber

# Wissenschaften in Deutschland.

Meuere Beit.

Siebenter Band.

Geschichte der Aefthetik in Dentschland.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

### Münden.

Literarisch artistische Anstalt ber J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1868.

## Geschichte

der

# Aesthetik in Deutschland.

Bon

## Bermann Lotze.

AUF VERANLASSUNG
UND MIT
UNTERSTÜTZUNG
SEINER MAJESTÄT
DES KÖNIGS VON BAYERN
MAXIMILIAN II.



HERAUSGEGEBEN

DURCH DIE

HISTORISCHE COMMISSION

BEI DER

KÖNIGL. ACADEMIE DER

WISSENSCHAFTEN.

#### Manchen.

Literarisch artistische Anstalt der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1868. BH 221 .G3 \_\_88 \_\_0p.2

,

!

## 3 nhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erstes Zuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Geschichte der allgemeinen Standpunkte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |
| Erftes Rapitel. Die Anfänge ber Acftetit burd Baumgarten, Bindelmann und Leffing.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Baumgartens Anknüpfung an Leibnit. — Die prästabilirte Harmonie. — Die Empsindung als verworrene Erkenntniß. — Aesthetik als Logik der Empsindung. — Baumgartens Scheu vor dem Heterokosmischen. — Windelmanns Berdienste. — Sein falscher Begriff von dem Ideal des Schönen. — Neigung zur Allegorie. — Nach Lessing Schönheit der einzige Zweck der Kunst. — Beginnender Streit über Form oder Inhalt als Six der Schönheit. — Nach Lessing das Schöne nicht in bloßer Form beruhend                                                                                                                                                                               |       |
| Zweites Rapitel. Rants Grundlegung der wiffenschaftl. Aefthetit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Apriorische Elemente in der theoretischen und in der praktischen Ber- nunft. — Kritik der Urtheilskraft als entsprechende Betrachtung des<br>Allgemeingültigen im Gefühl. — Subjectivität des Geschmacksurtheils.<br>— Das Schöne, das Angenehme, das Gute. — Schön, was ohne<br>Interesse gefällt. — Schön, was ohne Begriff allgemein gefällt. —<br>Kein objectives Princip des Geschmacks möglich. — Schönheit Zwecks-<br>mäßigkeit ohne Zweck. — Freie Schönheit allein reine Schönheit; eben<br>deshalb von geringem Werth. — Größeres aber nicht rein ästhetisches<br>Interesse der anhängenden Schönheit. — Bertheidigung Kants gegen<br>Einwürfe Zimmermanns |       |
| Drittes Rapitel. Herbers hervorhebung der Bedentsamkeit im Schönen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| Mißverständliche Angriffe auf Kant. — Das Schöne gefalle nie ohne Begriff. — Ueber das Symbolische als Grund ästhetischer Eindrücke. — Herders Neigung zur Allegorie. — Begründung des ästhetischen Wohlgefallens auf Sympathie. — Mangelhafte Anknüpfung des Schönen an das Sute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70    |
| Biertes Rapitel. Shillers Bermittlung zwischen Shanheit und Sittlichkeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Architectonische Schönheit der menschlichen Gestalt. — Die menschliche Gestalt als Ding im Raume. — Ueber das Berhältniß zwischen der räumlichen Erscheinung und dem sittlichen Innern. — Künstliche Schwierigkeiten hierin und ihre Auslösung. — Die Handlungen als Ausdruck der schönen Seele. — Schillers Ansichten über die rein sormale Natur des Schönen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |



THE GIFT OF

· demision and with

| Duitter Deal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Priftes Zuch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Bur Geschichte der Aunsttheorien 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39       |
| Abgrenzung des Gesammtgebietes der Kunst. — Allgemeine Aesthetik und Theorie der Künste. — Naturnachahmung; Objectivirung; Idealistrung. — Stylistrung und Manier. — Classification der Künste nach Schelling, Solger, Hegel, Weiße, Bischer, Koosen, Zeising. — Beschränkter Werth aller Classificirung. —                                                                                                                                                                                   |          |
| Borbemertung zu den Kunsttheorien 44 3 weites Rapitel. Die Musit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 41       |
| Die Anwendung discreter Tonstusen. — Die Gestaltung der Stala, und der verschiedenen Touleitern nach Helmholt. — Tonalität und Tonisa; homophone und polyphone Musit. — Aesthetischer Werth der Consonanzen und der Melodie. — Hanslicks Ausicht über die Unmöglichkeit des musikalischen Gefühlsausdrucks. — Die namenslosen Gefühle Zweck der musikalischen Composition. Drei Momente der Musit: Zeiteintheilung, Harmonie, Melodie. — Dialektische Gliedersung der Musit. — Richard Wagner | 61       |
| Drittes Rapitel. Die Baufunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> |
| Definitionen ber Bautunst. — Abhängigkeit vom Zweck und Schönheit bes Nütlichen. — Construction und Ornament. — Böttichers Tektonik ber Hellenen. — Römische, romanische und gothische Baukunst. — Hübsch über die Aufgaben ber Baukunst. — Controversen über Gothik. — Die Proportionen. — Ueber den Baustyl der Gegenwart 50 Biertes Rapitel. Die Plastik.                                                                                                                                  | 04       |
| Windelmann und Lessing über Laokoon. — Deutung bieser Gruppe; hente. — Die Milberung ber Affecte zur Schönheit. — Die Ruhe ber plastischen Gestalt nach Windelmann; Berbot bes Transitos rischen burch Lessing; Widerspruch Feuerbachs. — Körperschönheit als Gegenstand ber Sculptur. — Normaltypus und Kanon. — Färbsung. — Die Plastif formt nur göttliche Wesen. — Das Genre; die religiöse und historische Sculptur und die modernen Aufgaben 55 Fünftes Rapitel. Die Malerei.           | 51       |
| Abgrenzung der malerischen Schönheit gegen die architektonische, plastische und poetische. — Die malerische Behandlung des Nackten. Teich= lein. — Die poetische Schilderung. Lessing. — Naturnachahmung und Idealistrung. Rumohr. — Styl und Manier. — Die ver= schiedenen Style der Meister und der Schulen. — Erscheinungen oder Ideen als Gegenstand der Malerei. — Die religiöse Malerei und das Genre. — Die geschichtliche und die Landschaft 57                                       | 77       |
| Sentes Rapitel. Die Dintkunft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Die Erzählung überhaupt und das Epos. — W. v. Humboldt über epische Poesse. — Spätere Umgestaltung der Ansichten. — Der Roman. — Die lyrische Poesse. Character des Lyrischen überhaupt. — Resterionspoesse und Lied. — Subjectivste Lyris. — Fremde Formen und künstliche Formen. — Ansprüche des Boltslieds und der kunstmäßigen Lyris. — Die bramatische Poesse. — Lessings Reformen                                                                                                       | 9        |

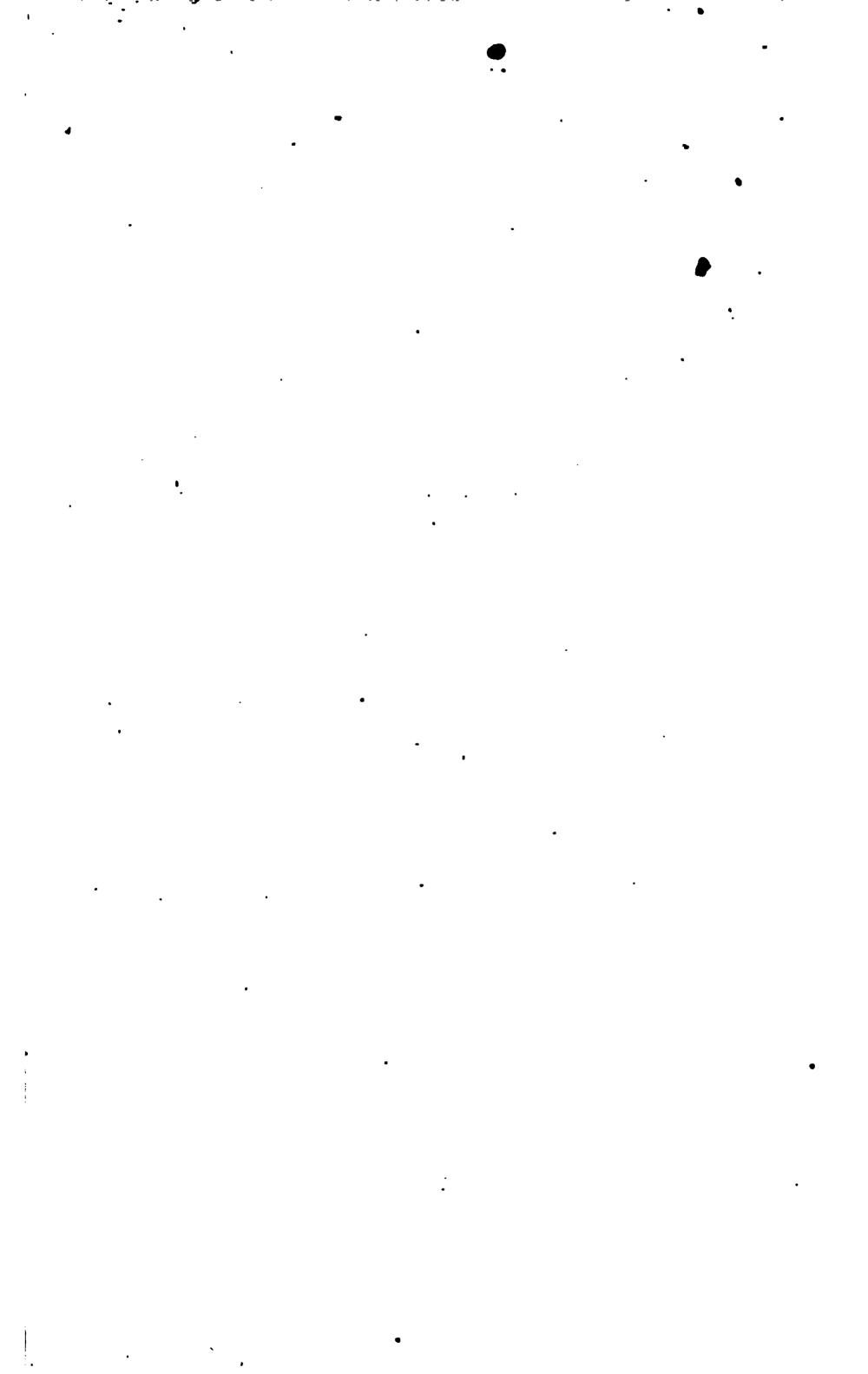

|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## Erftes Rapitel.

# Die Anfänge ber Aefthetit burch Baumgarten, Windelmann und Leffing.

Baumgartens Anknüpsung an Leibniß. — Die prästabilirte Harmonie. — Die Empfindung als verworrene Erkenntniß. — Aesthetik als Logik der Empfindung. — Baumgartens Schen vor dem Heterokosmischen. — Windels manns Berdienste. — Sein falscher Begriff von dem Ideal des Schönen. — Neigung zur Allegorie. — Nach Lessing Schönheit der einzige Zweck der Kunst. — Beginnender Streit über Form oder Inhalt als Sit der Schönsheit. — Nach Lessing das Schöne nicht in bloßer Form bernhend.

Es ist niemals ein bebeutungsloses Ereigniß in ber Entwicklung ber Wissenschaft, wenn Fragen, welche einzeln längst die Aufmerksamkeit beschäftigt hatten, zum ersten Male unter gemeinsamem Namen vereinigt und als bestimmtes Glieb in ben Busammenhang menschlicher Untersuchungen eingereiht werben. Wie niedrig auch der Standpunkt gewesen sein mag, von dem aus bas neue Land zuerst ins Auge fiel, und wie unvollständig darum die Uebersicht seiner Gestaltung: immer ist es wichtig, daß diese vorläufige Besitzergreifung das noch dunkle Gebiet un= verlierbar in ben Gesichtsfreis ber Wissenschaft gerückt hat. Jebe spätere Vervollkommnung der Ansichten findet es vor; jede ist genöthigt, sich mit seiner Erforschung und seinem Anbau zu beschäftigen; so in Berührung mit bem Ganzen ber Erkenntniß gesetzt und befruchtendem Einfluß von dorther unterworfen entfaltet es nach und nach ben inneren Reichthum, ber bem Blide bes ersten Entbeders entging.

Den Betrachtungen über bas Schöne leiftete in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts Alexander Baumgarten biesen Dienst, und allerdings in der bescheibenen Weise, die wir eben Sein unvollendet gebliebenes Werk (Aesthetica bezeichneten. und Aestheticorum pars altera, Frankfurt a. D. 1750 — 1758) führt zum ersten Male unter bem Namen ber Aesthetik ben neuen Zweig der Untersuchung in das Lehrgebäude der philosophischen Wissenschaften ein. Als Leitfaben akademischer Borlesungen noch in ermüdendem Latein geschrieben und burch Runstausbrücke überlastet ist seine Arbeit wenig anziehenb; noch mehr bleibt sie hinter bem, was wir jest von gleichnamigen Darstellungen erwarten, burch die Beschränktheit ihres asthetischen Gesichtsfreises zurud. Weber die Schönheit ber Natur, noch Werke ber bilbenden Kunst haben zu dieser Untersuchung angeregt; Rebekunst und Poesie des Alterthums, selten die der neueren Völker, geben ihr die Veranlassungen ihrer Fragen und die Erläuterungsbeispiele zu ihren Antworten. Darin gleicht Baumgartens Leistung ben ästhetischen Ueberlegungen, welche in bem literarischen Leben Deutschlands bas Streben ber verschiebenen Dichterschulen nach Ausbildung bes poetischen und rednerischen Geschmacks auch früher veranlaßt hatte; aber während biese vereinzelten Versuche nur flüchtige Erwähnung ihres Daseins verbienen, fesselt die Erstlingsgestalt, die Baumgarten ber begin= nenden Wissenschaft gab, durch einige auf lange Zeit wichtig gebliebene Gesichtspunkte, welche er ber Philosophie feines Meisters Leibnit entlehnte.

Wir bewundern die Vielseitigkeit, mit welcher Leibnitz auf alle menschlichen Interessen einging; zu dem Ganzen einer gesschlossenen Lehre hatten sich indessen nur wenige nahverwandte Gedankenkreise in ihm vereinigt. Die Frage nach dem Bande zwischen Körpers und Geisterwelt und nach der Möglichkeit einer Wechselwirkung beider hatte die vorangegangene Philosophie vorzugsweis beschäftigt; auf sie richtete auch Leibnitz seine Ausmerks

samkeit und schloß die Reihe der Erklärungsversuche, die bereits jeden möglichen Gesichtspunkt benutzt zu haben schienen, mit einer neuen Auffassungsweise, auf deren Eigenthümlichkeit hier ein rascher Seitenblick erlaubt ist.

Die Bielheit der Dinge läßt die gewöhnliche Meinung wohl am Anfange ber Welt aus Einer schaffenben Hand entsprungen sein, aber in ber Untersuchung ber veränderlichen Ereignisse, welche die Welt füllen, nachdem sie ba ift, gelten sie uns nur für viele, jedes als selbständig für sich und als ruhend in sich selbst; keines von ihnen beginne aus eignem Untrieb eine neue Entwicklung, jedes erwarte vielmehr die Beranlassung bazu von Wechselwirkungen, die zwischen ihm und benen, welche außer ihm sind, nicht immer geschehen, sonbern veränderlich eintreten und aufhören. Eben diese Wechselwirkung nun, die zwischen an sich selbständigen Dingen zeitweis einen nicht stets vorhandenen Zusammenhang gegenseitiger Mitleibenschaft herstellen sollte, war vor allem da geheimnisvoll erschienen, wo sie zwischen Leib und Seele, zwei ohnehin unvergleichlich verfchiebenen Endpunkten, geschehen mußte; aber auch ba, wo sie nur zwischen zwei vergleichbaren Dingen einzutreten hatte, war sie ber fortschreitenden Untersuchung so unbegreiflich in ihrem Hergang und ihrem Begriffe nach so widersprechend geworden, daß Leibnig nur in einer völlig andern, unserer gewohnten Vorstellungsweise frembartigen Annahme die Erklärung des Weltlaufs zu finden hoffte.

Was uns als eine Reihe von außen her in den Dingen erzeugter Wirfungen erscheint, das gilt ihm für den Ablauf von Beränderungen, welche jedes einzelne Wesen aus sich selbst heraus entstehen läßt, nur geleitet durch die Folgerichtigkeit eines seiner eigenen Natur angehörigen Entwicklungsgesetzes, und völlig unabhängig von jeder Einwirfung der Außenwelt, für deren Einsluß es keine zugängliche Stelle darbieten würde. Nun würde der Weltlauf in eine zusammenhanglose Vielheit von Beispielen solcher inneren Entwicklung zerfallen, wenn jedes einzelne

Wesen ohne Rücksicht auf die Natur aller andern nur seinem eignen eingebornen Traume folgte, und unbegreiflich bliebe die unwiderleglichste Thatsache aller Erfahrung, die nämlich, daß allerdings Lagen und Zustände ber einen Dinge von Zuständen und Lagen ber andern abhängen. Aber bie burchgängige Beziehung jedes Dinges und seines Entwicklungsgesetzes auf die Naturen und Entwicklungsgesetze aller übrigen ist so sehr eine ber wesentlichsten Anschauungen Leibnigens, baß grade von dieser Seite her seine Ansicht als Lehre von der vorausbestimmten Harmonie aller Dinge am meisten bekannt ist. Dieser Rame brückt ben Sinn ber Lehre nicht glücklich aus; er läßt bas Diß= verständniß möglich, die Uebereinstimmung, durch welche die unabhängigen Entwicklungen aller einzelnen Wesen zu dem Ganzen Eines Weltplans verschmelzen, als eine zwischen biesen Wesen gestiftete Ordnung anzusehen, bie zwischen benselben Wesen auch hätte ungestiftet bleiben ober anders eingerichtet werben fönnen, als sie ist. Nichts meint Leibnig weniger als bies. Für ihn sind die einzelnen Wesen nur als Theile des Ganzen, das sie umfaßt, und keineswegs haben sie außerhalb ber Weltordnung, in welcher sie wirklich sind, oder vor ihrem Eintritt in dieselbe, ein Dafein ober eine Natur, die sie befähigte, nun erst ale Bausteine zu dieser, vielleicht auch zu einer andern Welt benutt zu Wo daher Leibnig, von ber Schöpfung sprechend, ber werden. vielen möglichen Welten gebenkt, die bem göttlichen Geiste vorgeschwebt, da verfehlt er nicht hinzuzufügen, daß die Berwirklichung der einen, die nun wirklich ist, nicht in einer willfürlichen Glie= berung und Zusammenpassung bereit liegender, auch anders verbindbarer Theile bestanden habe. Rur barin sei die Schöpfungsthat gelegen, daß Gott aus vielen benkbaren Weltordnungen das Ganze biefer Welt als Ganzes billigend gewählt und daß sein Wille ber auch für seine Allmacht unabänderlichen Gesammtheit folgerecht zusammenstimmenber Theile, welche ber Sinn dieser Welt einschloß, geftattet habe, vereinigt aus ber Möglichkeit bes Denkbaren in die Wirklichkeit des Seins überzugehen. Nun eben, weil keiner dieser Theile außer dem Ganzen ist, und keiner etwas Anderes ist, als was er für das Ganze und in ihm bez deutet, so stimmen die Entwicklungen aller einzelnen zu dem Zussammenhang Eines Weltlaufs von selbst zusammen und sie bez dürfen nicht der Vermittlung mannigsacher Wechselwirkungen, um erst nachträglich, als wären sie ursprünglich einander fremd, in die erforderlichen gegenseitigen Beziehungen gesetzt zu werden.

Mit Unrecht würde man also den Kern dieser Lehre in der Annahme einer zeitlich vorangehenben, die Ereignisse aller Zutunft willfürlich zusammenpassenben Berechnung suchen; was sie beabsichtigt, läßt sich kurz als ein Bersuch bezeichnen, in ber Erklärung ber Wirklichkeit ben Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen burch ben andern von Gründen und Folgen zu ersetzen, mithin ben zeitlichen Berlauf geschehender Ereignisse von bemselben Gesichtspunkte aus zu betrachten, von bem aus wir die Verknüpfung einer Vielheit zeitlos gültiger Wahrheiten anzusehen pflegen. Die Einheit aller geometrischen Wahrheit bringt es mit sich, baß in einem beliebigen Dreieck nicht nur die gegebene Größe ber Winkel die relativen Längen ber Seiten bestimmt, sondern auch die gegebenen Längen der Seiten die Größen ber Winkel bedingen, unter benen sie zusammenstoßen können; jedes dieser Berhältnisse bedingt als Grund bas andere als seine Folge; keines aber bringt bas andere burch eine von feinem Dasein noch verschiedene Anstrengung des Wirkens hervor, am wenigsten so, baß einseitig bas eine als die erzeugende Ursache, bas andere als bessen Wirkung sich fassen ließe. Zusammenhang ber Wirklichkeit ist nach Leibnitz kein anderer, und wir stellen ihn falsch und willkürlich vor, wenn wir ein Ereigniß durch ein anderes, nicht aber auch dies letztere durch jenes erstere bedingt benken und wenn wir überhaupt einen besonderen Vorgang des Wirkens für nöthig halten, um eine Folge erst hervorzubringen, die vielmehr allemal schon mitgegeben sei,

sobald ihr Grund besteht. Nicht blos der Wind und die Welle treibe das Schiff, sondern auch das Schiff sei Grund der Welle und des Windes. Denn die Wirklichkeit, Ein Ganzes in sich selbst, ist von Seiten ihrer Vielheit angesehen, ebenso wie jenes Dreieck, ein Shstem des Mannigsachen, dessen jeder Theil wechsels-weis als Grund und als Folge jedes andern angesehen werden kann; in diesem Ganzen kann auch jenes Schiff nicht sein, ohne daß da, wo es ist, in gleichem Augenblicke der Wind und die Wellen wären, die es uns zu treiben scheinen. Indem so das Ganze der Welt, und durch die Krast des Ganzen getrieben, jeder einzelne Theil sich als Function jedes andern entwicklt, entwickeln sich alse zusammen in jenen auseinander berechneten Verhältnissen, die uns den einseitigen Schein einer Bewirkung jedes einzelnen Ereignisses durch ein anderes einzelne verursachen.

Die Triftigkeit dieser Ansicht zu beurtheilen ist nicht unsere Pflicht; welche Anknüpfung sie ber Aesthetik gewährte, finden wir, wenn wir sie einen Schritt weiter verfolgen und nach bem Weltinhalte fragen, bem sie die ebengeschilderte formale Weise seines Bestehens und seiner Entwicklung zuschrieb. Wie nun Alles, was der gewöhnlichen Meinung als erzeugender und vermittelnber Zwischenmechanismus im Lauf ber Ereignisse erschien, diese Bedeutung für Leibnit verloren hatte, so fand er noch weniger bas wahrhaft Seiende in einem bunklen und spröben Kern von Sachlichkeit, ber bem Geiste ewig frembartig gegenüberstänbe; nur geistige Regsamkeit galt ihm vielmehr für wahre Wirklichfeit; lebendige Seelen waren alle die einfachen Wesen, die Monaben, aus benen er bas Weltall aufgebaut bachte. Anerkennung des geistigen Lebens als des allein wahrhaften Seins wurde burch eine verhängnifvolle Einseitigkeit geschmälert. Unlängst vorher hatte Descartes Ausdehnung und Denken als die einzigen klaren Begriffe hervorgehoben, und jene war zur Gesammtbezeichnung für bas Wesentliche bes körperlichen Da-

seins, dieses zur Gesammtbezeichnung des geistigen geworben. Es ist eine Nachwirfung hiervon, daß auch Leibnit, mit Nichtachtung beffen, was Gefühl und Wille Eigenthümliches besitzen, bas geistige Leben nur von Seiten seiner vorstellenden, benkenben und erkennenben Thätigkeit ine Auge faßt. Die Beränderungen, die jede Monade vermöge ihrer ursprünglichen Zusammengehörigkeit mit bem Ganzen ber Welt in jedem Augenblicke entsprechend ben Beränderungen aller übrigen erfährt ober in sich hervorbringt, erscheinen ihm ausschließlich in Gestalt von Borftellungen, burch welche jebe von ihrem Standpunkt aus jenes Ganze abbildet, das innere Entwicklungsgesetz ber Monade nur als ein Drang,, von einer Vorstellung zu einer andern überzugehen. Je nach ber Bebeutung aber, die jedes Wesen für bas Ganze hat, und nach den Bortheilen ober der Ungunft seiner Stellung in bemfelben ift jedem seine besondere Beise bieser Spiegelung unvermeiblich: nur die bevorzugtesten Geister bilben in voller Klarheit begrifflicher Erkenntniß bie Welt ab, die un= vollkommensten nur in verworrenen Vorstellungen; zwischen beide in die Mitte gestellt hat der Mensch für Einiges die gegliederte Rlarheit logischer Erkenntniß, für Anderes nur eine unzerdentbare Mischung undeutlicher Vorstellungen: die sinnliche Empfindung.

In jener merkwürdigen, durch ihren poetischen Reiz fesselnben Lehre von der Einheit der Welt und der zwanglosen Harmonie ihrer unzähligen Sonderentwicklungen hätte ein lebendiger Sinn vielleicht unmittelbare Antriede gefunden, der Schönheit zu gedenken, und ihre Betrachtung mit den Untersuchungen über die Wirklichkeit zu verknüpfen. Sie sind nicht benutt worden; an diese Zweitheilung des menschlichen Vorstellens dagegen schloß sich die beginnende Aesthetif an; auch dies zunächst in sehr äußerlicher Weise. Für eine Weltansicht, welche, wie die geschilderte, jede Sonderentwicklung eines einzelnen Wesens in durchzängiger Harmonie mit dem Weltganzen geschehen läßt, und welche folgerecht auch die verworrenste und undeutlichste Weltvorstellung ausdrücklich als wahre Vorstellung der Welt bezeichnet, für eine solche Ansicht hat es zwar Schwierigkeit, Stellung
und Bedeutung einer Wissenschaft begreislich zu machen, welche
vermeidbare Wege des Irrthums von aufzusuchenden Wegen der
Wahrheit unterscheiden will. Indessen die Logik, welche diesen
Unspruch erhebt, war ein alter seststehender Besitz der Wissenschaft, den jede Ansicht anerkennen mußte. Sie erhob und erstüllte jedoch jenen Anspruch nur in Bezug auf die deutliche Erkenntniß durch Begriffe; sür die Sinnlichkeit sehlte eine ähnliche Lehre. Um diesen Mangel an Symmetrie in der Gliederung
des philosophischen Systems zu beseitigen, wurde die Aesthetit
geschaffen, als nachzeborne Schwester der Logik und empfing
ihren Namen von dem Empfinden, mit dem sie sich zu beschäftigen hatte.

Ihre Stellung zu ihrem Gegenstand konnte nicht dieselbe sein, wie die der Logik zu dem ihrigen. Gedanken lassen sich, wie dies nun auch zugehen mag, richtig und falsch verknüpfen und durch Verbesserung der falschen Verknüpfungen die Wahr= heit sich erzeugen; Empfindungen sind uns gegeben und ändern sich nicht durch absichtliches Streben, anders und besser zu empfinden; nur so weit wir selbst Empfindungen erzeugen, lassen sich für dies Handeln Vorschriften geben, welche die bessere Empfindung hervorzurufen, bie schlechtere zu vermeiden lehren. Dbwohl als Theorie der niederen Erkenntniß bezeichnet, entspricht baher die Aesthetik nur ihrem andern Namen als Lehre von der Runft, schön zu benken; benn bei bem geringen Antheil, ben bie Schönheit ber Natur und ber bilbenben Kunst erweckte, wendet sich die Aesthetik boch wieder nur der Verknüpfung und dem Vortrag ber Gebanken zu, nämlich bem anschaulichen, sinnlichen, bilblichen und rhythmischen Elemente der Darftellung, bessen Bebeutung sich nicht ganz in beutliche Begriffe ausprägen Unter den nilglichen Anwendungen, durch die Baumgarten läßt.

seine Lehre empsiehlt, ist die verständlichste, daß sie das missenschaftlich Erkannte seder Fassungskraft anzupassen anleite; wenn sie zugleich taugen soll, die Vervollkommnung der Erkenntniß über die Grenzen des genau Erkennbaren hinaus zu erweitern, so ahnt man nur, was damit sehlerhaft beabsichtigt war, ohne zu begreisen, wie es sich hätte erreichen lassen.

Man bemerkt leicht in biefer Grundlegung einen Jrrthum, welcher die deutsche Aesthetik auf lange hinaus geschädigt hat. Die Wissenschaft, welche die Aufgabe ihrer eigenen Bemühungen mit Recht allein im Wissen sucht, ist immer ber Versuchung ausgesetzt, diese von ihr selbst zu übende Weise ber Thätigkeit, bas benkende Erkennen, als das Ganze ober als den Gipfel alles geistigen Lebens anzusehen. Diese Ueberschätzung, beren Gin= schleichen in Leibnigens Gebanken ich andeutete, beruft sich mit Unrecht auf die anzuerkennende Thatsache, daß Bewußtsein in bem allgemeinsten Sinne bes Fürsichseins allerdings als formaler Character das geistige Leben in allen seinen Zuständen von bem Dasein unbeseelter Dinge unterscheibet, die ohne in irgend einer Beise sich selbst zu besitzen und zu genießen, nur Gegenstände ber Betrachtung für Andere sind. Innerhalb dieses allgemeinen Fürsichseins, bessen Form sie alle tragen, unterscheiben sich bennoch die verschiedenen Aeußerungen des Geistes durch Eigen= thümlichkeiten, die sich nicht als Grababstufungen einer einzigen Wirkungsweise beuten lassen; am wenigsten aber ift bas Denken Denn eben berufen, diese ursprünglichste Thätigkeit zu sein. feine Leistungen grabe bestehen nur in Beziehungen, Bergleich= ungen, Trennungen und Verknüpfungen von Inhalten, die es nicht selbst erzeugen kann, und ohne beren Gegebensein burch völlig andere Thätigkeiten bes Geistes feine eignen Bemühungen gegenstandlos und unmöglich sind. Die Empfindungen ber Farben und der Töne, die unsere Sinne uns erregen, die räumlichen Anschauungen, in welche wir die äußern Eindrücke zusammenfassen, die Arten der Lust und Unlust, die wir erleiden und

alle die Werthbestimmungen, die wir auf klar ober unklar Erfanntes legen, alle diese Borgänge sind nicht mißlingende Bersuche zu benken, sondern sie sind jene geistigen Urerlebnisse, welche, nachbem sie in ihrer Eigenthümlichkeit erlebt sind, das Denken in Bezug auf ihre Aehnlichkeiten ober Unterschiede vergleichen, aber durch keine seiner eigenen Thaten erklären ober Dies nun bemerkte man wohl, daß ber Reiz erzeugen kann. der Schönheit nicht an den Leistungen jenes logisch klaren Ertenneus haftet, bessen ganze Herrlichkeit boch am Enbe nur barein gesetzt worden wäre, jeden Inhalt durch seinen allgemeinen Gattungsbegriff und seine unterscheidenden Merkmale zu benken; er haftete vielmehr unleugbar an den unzergliederbaren Empfinbungen und Anschauungen und an Verknüpfungen beiber, bie ohne begrifflich nachweisbaren Rechtsgrund eigenthümliche Gefühle der Werthanerkennung in uns hervorrufen. Aber anstatt ben Grund ber Schönheit in Etwas zu suchen, was größer und höher vielleicht als alles Denken, jedenfalls aber von ihm ver= schieden ist, suchte man ihn in Folge des begangenen Irrthums in ber Unvollkommenheit, mit welcher jene geistigen Regungen hinter ihrer Aufgabe, bentende Erfenntniß zu sein, zurud= blieben.

Hieraus entsprang die Seltsamkeit, daß die deutsche Aesthetik mit ausgesprochener Geringschätzung ihres Gegenstandes begann. Sie mußte diesen Gegenstand in dem Gediete sinnlicher Erscheinungen und der aus ihnen uns entspringenden Gefühle suchen; aber sie glaubt selbst nicht, daß in alle Dem etwas liege, was sich an Werth mit der vollständigen Deutlichkeit begrifflicher Erstenntniß vergleichen ließe. Nicht allein dei Baumgarten besginnt die Aesthetik mit Entschuldigungen ihres Daseins; sie gibt zu, Dinge zu behandeln, die eigentlich unter der Würde der Wissenschaft seien, aber der Philosoph, Mensch unter Menschen, dürfe keine Art menschlichen Thuns und Treibens vernachlässigen. Dieselbe Neigung hält bei seinen Nachfolgern an. Das

Gefühl für Schönheit findet Eschenburg an die Undeutlichkeit der Vorstellungen gebunden, und durch Zunahme der Deutlichfeit werbe es geschwächt; noch bestimmter erklärt es Menbelssohn für eine Mitgift nur endlicher Naturen, die zwar nicht zu lauter undeutlichen Vorstellungen verurtheilt, beren Verstand aber zu eingeschränkt sei, eine unendliche Mannigfaltigkeit deutenb zur Einheit zu verknüpfen; ber Schöpfer habe kein Gefallen am Schönen, er ziehe es nicht einmal bem Häßlichen vor. dieser letten Aeußerung mag Mendelssohn schwerlich gemeint haben, die denkende Einsicht Gottes ziehe die erkannte Einheit bes unendlich Mannigfachen in keiner Weise ber erkannten Zwiespältigkeit bes Unvereinbaren vor; aber die Barme ber Betheiligung, mit der unfer Gemüth jene Einheit, ohne sie zergliedernb zu benten, in bem Gefühle ber afthetischen Luft erlebt, biefe, und durch sie freilich unterscheidet sich Schönheit und Bahrheit, sei nur die Folge unserer Eingeschränktheit und unsers Unvermögens. So erwärmen sich etwa undurchsichtige Körper unter bem Lichtstrahl, weil ihr innerer Bau nicht klar genug ist, um ihn gleichgültig hindurchstrahlen zu lassen.

Eine Aesthetik nun, welche verlangte, eine Art ber Erkenntniß zu sein, mußte auch in dem Schönen selbst Wahrheit verlangen. Diese Folgerung zog Baumgarten in eigenthümlicher Weise. Ich habe vorhin Leibnitzens Anerkennung des geistigen Lebens als des wahrhaften Seins eine Bezeichnung des Weltinhaltes genannt, dem seine Theorie von der vordestimmten Harmonie die sormale Art seiner Existenz vorschrieb. Genauer genommen ist jedoch auch diese Anerkennung noch immer nur die Angabe einer Form des Benehmens, in welcher sich das Seiende bewegt: Vorstellen ist die allgemeine Thätigkeitsweise aller Monaden; aber was stellen sie vor? Man wird schwer hierauf eine Antwort bei Leibnitz sinden; mögen die Monaden jede von ihrem Standpunkt das Weltall abspiegeln, so besteht doch das Weltall selbst nur aus anderen Monaden, denen zwar verschiedene Standpunkte,

zu einander zugeschrieben werden, ohne daß sedoch die relativen Lagen derselben bestimmt und ein Bauplan der Welt aus ihnen zusammengesetzt würde. Was daher sede Monade zu spiegeln sindet, das ist nur die Art, wie sie sich selbst in andern, und diese andern sich in einander spiegeln; es sehlt zuletzt seder unsabhängige Thatbestand und Inhalt der Welt, der in dieser Spiegelung genossen würde. Auch in den Untersuchungen der Theosdicee, obwohl hier am meisten dazu veranlaßt, hat Leibnitz diese Lücke nicht gefüllt; aber während es auch hier an einer Ueberssicht über die Gliederung der Welt sehlt, tritt der Gedanke, daß diese Welt, wie sie auch näher betrachtet sein möge, sedensalls die beste aller denkbaren Welten sei, mit um so größerer Entschiedenheit hervor.

Verfagte nun diese Philosophie der Aesthetik jene Anregungen, welche ihr spätere in ber Deutung bes Weltplans besonbers geübte Spsteme vielleicht zu freigebig aufdrängten, so erfüllte sie durch diesen Gedanken der besten Welt die beginnende Wissenschaft um so mehr mit einer Berehrung ber Wahrheit, die unter bem Schein ber Beschränktheit einen unverächtlichen Kern bes Guten enthält. Es haben sich später Stimmungen gelten gemacht, benen alle Wirklichkeit ungenügend, unvollfommen in ihren stehenden Einrichtungen und schaal im gewöhnlichen Berlauf ihrer Begebenheiten schien; eine bessere Welt sollte bie freischaffenbe Phantasie auferbauen; und biefer bas Herz ben Antheil widmen, ben es bem unbefriedigenden Lauf der Wirklichkeit Diese Schwärmerei umgab die Wiege der beutschen Aesthetik nicht. Auch jene verworrene Erkenntniß, in welcher bie Schönheit zu liegen schien, war boch in ihrer Art eine wahre Erkenntniß; sie war noch immer ein Abbild ber Wirklichkeit, und welchen Werth sie für ben Geift haben mochte, sie hatte ibn nur burch ihre Uebereinstimmung mit dieser Welt. Das konnte nicht die Aufgabe der Kunst sein, Gebilde zu schaffen, die dieser Wirklichkeit nicht angehörten: sie beleidigte den Geist ber Wahr-

heit, wenn sie an die Stelle ber Welt, die Gott die beste ge= schienen, Gewebe von Ereignissen und Erscheinungen sette, bie nur in einer andern, also schlechteren Welt möglich sinb. rokosmisch ober fremdweltlich nennt Baumgarten biese Erbichtungen und streitet gegen sie mit aller Lebhaftigkeit, die aus dem Bewußtsein eines richtigen Grundgebankens entspringt, boch mit wenig Umsicht und Glud in seiner Anwendung. Im Ganzen gegen jebe Erbichtung eingenommen, auch gegen bie, welche nicht ben allgemeinen Gesetzen bieser Welt burch Unmöglichkeit, sonbern nur bem thatsächlichen Bestand ber Wirklichkeit burch Fremb= artigfeit widerspräche, sieht er sich boch balb zu einigen Zugeständnissen an die Bedürfnisse ber Kunst genöthigt. Er fährt fort, ben Gebrauch einer mpthologischen Fabelwelt von Seiten Derer zu tabeln, die nicht mehr an sie glauben, aber er erlaubt die Benutzung von Erdichtungen, die ber Wirklichkeit analog sind. Dennoch schließt er mit bem Einwurf: warum boch, ba bies ja alles Unwahrheit sei, den einen Theil derselben wenigstens empfehlen? Und ben heiligen Augustin ruft er als Beistand an und beruhigt sich mit ihm: Lüge sei nicht Alles, was wir erbichten, sonvern nur was Nichts bedentet; die Erdichtung, welch e sich auf eine Wahrheit beziehen lasse, sei nicht Lüge, sonbern Berbildlichung bes Wahren.

Unstreitig klingen biese Aeußerungen kleinlich; sie erinnern an die oft getadelte Gesinnung, welche den Eindruck einer künstslerischen Darstellung durch die Frage nach dem wirklichen Geschehensein des Geschilderten unterbricht, und sich vom Nein entzaubert fühlt. Ist aber diese Gesinnung in ihrem letzten Grunde durchaus unrecht? Besitzt nicht wirklich eine künstlerische Schöpfung höheren Werth, wenn ihr Inhalt in vollem Ernst der Wirkslicheit angehört, in welcher wir leben, weben und sind? kann unsere Theilnahme für eine schöne Erscheinung dauerhaft sein, wenn sie Nichts Wirkliches bedeutend, gegenstands und heimatsslos neben der Welt schwebt? und welchen Sinn hätte es, daß

unser Gemilth burch ein Spiel von Formen beseligt würde, die ihre Macht nicht dem verbankten, daß sie den Rhythmus des Lebens ber Wirklichkeit abspiegeln? Es mag sein, daß der Anfang der deutschen Aesthetik nicht gesondert hat, was in diesen Fragen zu sondern ist, aber ihre unklare Meinung verdient nicht Geringschätzung. Es gibt für sie nur Eine Welt und biese ift bie beste; Alles was dem Menschen widerfährt ober er leistet, hat Werth nur in seinem Zusammenhang mit ihr; auch die Kunst als lebendige Thätigkeit des Geistes ist Nichts, wenn nicht ihr ganzes Streben sich als Glied in die bestehende Weltordnung und in die Reihe der Aufgaben einfügt, die uns von dieser gestellt werben. Dies Wahrheitsbedürfniß erkältet unsere Theilnahme für jede Mährchenwelt, an die wir nicht mehr glauben; als freies Erzeugniß ber Phantasie reizt sie nur noch durch die allgemeine Wahrheit, die sie enthält, ich meine nicht die Wahrheit, die sich in einen Lehrsatz fassen, sondern jene, die völlig nur in dieser lebendigen Bilblichkeit ergriffen werden kann, welche ihr als Einkleibung, aber boch eben nur als Einkleibung bient. Dasselbe Bedürfniß erzeugt die Abneigung, geschichtliche sachen willfürlich nach fünstlerischen Absichten umgeformt zu sehen. Lessing, in der Hamburger Dramaturgie, hält mit Aristoteles es nicht für Pflicht des Dichters, uns die wirklichen Erlebnisse der geschichtlichen Gestalten vorzuführen, beren Namen er benute; er habe nur zu zeigen, was Menschen von ihrem Character begegnen könne und musse. Auch darin liegt noch die Forberung einer Wahrheit der Darstellung, die den Gesetzen dieser Welt entspricht; aber schwerlich wird Lessing bas beutsche Gemüth auch nur hiervon überzeugen, daß bie Geschichte für bie Künstler nur als Beispielsammlung für allgemeine psphologische Wahrheiten zu bienen habe. Man benutze bie geschichtlichen Namen, meint er, für die erdichteten Dinge, weil wir bei ihnen an bestimmte Charactere zu benken gewohnt sind, weil wirklichen Namen auch wirkliche Begebenheiten anzuhängen scheinen, weil endlich,

einmal wirklich geschehen, glaubwürdiger ist, als was nie geschehen. Aber wenn die Kunst, wie doch hier vorausgesett wird, nur das schildert, was nach allgemeinen Gesetzen des Geschehens möglich ist, warum denn dann der Versuch, seine Glaubwürdigseit durch Berufung auf wirkliches Geschehensein zu steigern? Man wird zugeben müssen, daß diese Berufung gar nicht die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sondern daß sie unmittelbar das Verlangen befriedigen will, nicht Dichtung im Sinne der Unwirklichkeit, sondern Wirklichkeit zu sehen. Lessing unterschätzt dies Bedürfniß, indem er zudiel dem Griechen glaubt, dem der Bezgriff einer Geschichte nicht in dem Sinne eines zusammen-hängenden Weltplans geläusig ist, in welchem jedes Einzelne wesentlich, sondern nur in dem Sinn einer Folgenmenge aus allgemeinen Naturbedingungen, innerhalb deren jedes Einzelne ein unwesentliches Beispiel ist.

Der Mangel ber Anregungen, welche ber lebendige Berkehr mit mannigfaltiger Kunstschönheit geben kann, hatte ben Anfang der Aesthetik gebrückt; aber gleichzeitig mit ihm stellte ber begeisterte Sinn Johann Winckelmanns in unvergänglichen Leistungen unserm Volke die reiche Welt der bildenden Kunst des Alterthums vor Augen und gab den späteren Be= trachtungen über die Schönheit unerschöpflichen Stoff. dankbarer Verehrung mag man alles wahre Verständniß der bilbenben Runft auf ihn zurückführen: aber wenn seine Wirksamkeit unermeglich wichtig war um bes großen Gesichtskreises willen, welchen er bem ästhetischen Nachbenken nahe legte, so liegen boch den allgemeinen Fragen, die unsere Geschichte zu behandeln hat, seine Verdienste zu fern, um sie mit ber ihnen sonst gebührenden Ausführlichkeit zu schildern. Nicht die belebenden Antriebe haben uns zu beschäftigen, die er der archäologischen Forschung gab; selbst sein zum ersten Mal unternommener Versuch, in einer Lope, Gefc. b. Aefthetif.

umfassenden Kunstgeschichte die Entwicklung des künstlerischen Triebes der Menschheit zu verfolgen, berührt nur unser Gebiet; unwiederholdar endlich ist die große Menge treffender Bemerskungen, die ihm über unzählige Einzelheiten der plastischen Darstellung der Anblick der Kunstwerke entlockt.

Aufgewachsen in literarischer Beschäftigung mit dem Alterthum, bann in spät erreichter Anschauung ber italiänischen Kunst= schätze schwelgend, knüpfte er nicht an Principien einer philosophischen Schule an, sondern machte sich einfach zum Ausleger ber antiken Kunst, beren Werke ihm die unmittelbare Offenbar= ung der Schönheit schienen. Die Wissenschaft hatte nur geringen und mittelbaren Nugen von dieser Begeisterung; aber für den ästhetischen Geschmack und durch ihn doch auch für die Wissenschaft war es ein bebeutsames Glück, daß so großer Eifer einem würdigen Ziele galt. Der verkummerte Geschmack der Zeit beburfte ber erfrischenben Rücklehr zu bem Alterthum, am meisten erfrischend, wenn sie zu ber bilbenben Kunst zurücklenkte, in welcher jenes so unübertrefflich und seiner selbst gewiß, die Gegenwart in ihren Erfolgen so wenig glücklich und so unklar in ihren Absichten war. Obgleich baher in Winckelmanns Bersuchen zur Theorie ber unbefriedigende Kreislauf ber Gebanken wieberkehrt, die Alten zu preisen, weil sie das wahre Schöne gekannt, und wahres Schöne bas zu nennen, was bie Alten gebildet, so bleibt bei der Wahrheit ihres Inhalts und bei ihrer Bebeutung für jene Zeit bie formelle Unvollendung seiner Reflexionen wenig zu bebauern. Und Etwas Großes war es boch, was seine bem Alterthum verwandte Seele, nicht zwar in boctrinarer Zergliederung, aber mit ber Deutlichkeit ber Begeisterung seiner Zeit und seinem Volke vortrug; jene Achtung vor ber Stille ber wahren Erhabenheit, vor der Ruhe ber Majestät, vor der Einfalt alles wahrhaft Schönen, Die er der Hinneigung seines Zeitalters zu bem Lärmen angeblicher Großartigfeit, ber Friedlosigkeit des Gewaltsamen, der Ueberladung gesuchter Reize . entgegenstellte. Nirgends ist er beredter, als in der Belegung dieser Lehre durch die ergreifenden Borzüge antiker Werke; diese reinere Stimmung des Geschmacks bewirkt zu haben, ist dem Berdienst eines Fortschritts in wissenschaftlicher Aesthetik gewiß nicht nachzusehen, an nachhaltiger Wirksamkeit für die Entwicklung des Kunstsinns unstreitig vorzuziehen.

In einigen ausführlichen Schilberungen hat Winckelmann ben ganzen Schönheitsgehalt bebeutenber Kunstwerke zergliebern wollen, des belvederischen Apoll, des berühmten Herkulestorso, Auserlesene Sorgfalt sthlistischer Wendungen ist bes Laokoon. absichtlich auf diese Darstellungen verwandt, bennoch geben sie nur den durch Reflexion abgefühlten Ausbruck von Gefühlen, welche ber Anblick jener Kunstwerke erregt; über die künstlerischen Mittel, durch welche dieser Eindruck möglich wird, sind diese Ausarbeitungen weniger berebt, als viele Bemerkungen, bie Windelmann sonst gelegentlich hinwirft; auf ästhetische Principien führen sie gar nicht. Auch diese hat allerdings Winckelmann mehrmals, obwohl mit liebenswürdig ausgesprochnem Mißtrauen in seinen Erfolg, sich klar zu machen versucht: zu spät habe er sich diesem Gegenstande zugewandt und könne nur unkräftig und ohne Geist von ihm reben. Um billig zu beurtheilen, wovon er selbst so bescheiden spricht, beachten wir zuerst, daß sein Nachbenken sich auf die Welt ber bildenden Kunst beschränkte, was die Allgemeingültigkeit seiner Ergebnisse schmälert; bann, daß er selten in ruhiger Lehrbarstellung, meist in aufbrausendem Kampf gegen ben Ungeschmack sprach. Dies führte ihn zu einer Unter= scheidung wahrer Schönheit und falsches Reizes, die sich-lebhaft aussprechen, aber schwer begründen ließ. Schärfe bes äußern Sinnes für den Thatbestand des Wahrnehmbaren und eine Bilblichkeit der Einbildungsfraft, welche der mannigfachen Berhältnisse des Wahrgenommenen sich vergleichend bewußt wird und sie festhält, reichten ihm noch nicht zur Empfänglichkeit für wahre Schönheit hin; ein feinerer innerer Sinn für ben Werth bes

Beobachteten müsse hinzutreten. Der Mangel bieses Sinnes schien ihm nicht blos Fehler natürlicher Begabung, sondern ein Zeichen innerer Verkehrtheit des Gemüths durch die Lüste. So konnte sein für Formenreiz sonst so empfänglicher Sinn doch die wahre Schönheit nicht in bloßen Formverhältnissen suchen; wie der falsche Schein mit dem Schlimmen in uns, so mußte sie mit allem Besten und Größten der Welt zusammenhängen. Zwei Aufgaben kreuzen sich daher ungeschieden in ihm, die eine: die thatsächlichen sormellen Vedingungen der Schönheit, die andre: die Gründe aufzusuchen, die diesen Bedingungen ihren Werth und ihre Macht über unser Gemüth verleihen.

Zur Lösung der ersten Aufgabe trug Winckelmann durch zahlreiche treffende Einzelbemerkungen bei, die sich hier nicht sammeln laffen; seine Bersuche, tiefe unmittelbaren Offenbarungen seines Geschmackes auf Grundsätze zurückzubringen, sind ohne Erfolg. Schreibt er ber Schönheit eine elliptische Umriflinie zu, so brudt er bamit nur etwas unbehülflich aus, ihr Gestaltungs= gesetz sei nicht allzu einfach, wie das des Kreises; findet er sie in Uebereinstimmung eines Geschöpfs mit seinen Zwecken und in Harmonie der Theile unter einander und mit bem Ganzen, so kann man zwar in seinem Sinne ergänzen, daß diese Bollkommenheit schön nur wird, soweit sie sinnlich anschaulich erscheint; allein auch so ist biese Bestimmung von den bevorzugten lebenbigen Geftalten abgezogen, mit benen sich bie Sculptur be= schäftigt, und stimmt nicht zu bem unschönen Gindruck vieler nieberen Organismen, die boch nicht minder vollkommen in ihrer Art sind; sie wird ziemlich nichtssagend für architektonische, mu= sikalische und becorative Werke, beren innere Vollkommenheit weit mehr aus dem schönen Eindruck geschlossen wird, als daß sie vorher nachweisbar ihn begründete.

Wichtiger ist uns ein Misverständniß, in welches sich Windelmann verwickelte, indem er im Sinn der zweiten Aufsabe die unendlich verschiedenen Arten der Schönheit, für deren

Besonderheiten sein künstlerischer Blick sonft so empfänglich war, in die Einheit eines höchsten Schönen zusammenzufassen suchte. Er unterlag hier einem antiken Fehler, obgleich er wohl nicht in unmittelbarfter Abhängigkeit von Platon und Plotin gesprochen hat, benen er, wenn er Anderes als Selbstdurchbachtes hätte geben wollen, leicht mehr und Scheinbareres entlehnen konnte. Es gibt nur Eine geometrische Gesetlichkeit ober Wahrheit, und alle Figuren, die sich sollen verzeichnen lassen, sind nur unter ihrer Voraussetzung möglich und bas, was sie sind. Aber diese Wahrheit ist nicht selbst eine Figur, und die Mannigfaltigkeit ber Figuren läßt sich nicht auf Eine Figur an sich, nicht auf ein Ibeal ber Figur zurückführen, bessen Mobisticationen bie einzelnen wären, sondern eben nur auf jene selbst gestaltlose Wahrheit, die das Gesetz ist, von welchem alle von einander übrigens unabhängigen Gestalten Beispiele ber Anwendung sind. Die Geometrie hat nie jenes Unmögliche gesucht; auch die Aesthetik hätte & es nicht suchen sollen. Sie konnte bie- verschiebenen Reize ber einzelnen Schönheiten unter allgemeine Gesichtspunkte bringen, welche bie beständigen Grundbedingungen bezeichnen, beren Er= füllung Jebem, worin sie erfüllt sind, Schönheit gibt, ohne baß diese Bedingungen selbst schön sind; statt dessen suchte sie so oft ein Schönes an sich, von bem alle einzelnen Schönheiten fragmentarische und abgeschwächte, aber boch gleichartige und ähnliche Abbilder seien. Jener Begriff bes Schönen, der, wie Begriffe überhaupt, nicht selbst bas ist, was er an Anderem als bessen Eigenschaft bezeichnet, läßt sich als mögliche Aufgabe benken under mag allerdings nur Einer in ber Welt fein; ein Höchstes aber, bas nicht nur gemeinsame Bedingung ber Schönheit für alles einzelne Schöne, das vielmehr selbst schön wäre, ohne ein Einzelnes zu sein, dies ift jenes unmögliche sich selbst wider= sprechenbe Ibeal, welches im Formlosen leisten soll, was eben nur die Form zu leisten vermag. Nur in Gott glaubte es Windelmann zu finden; "Unbezeichnung" sei seine wesentliche

Eigenschaft, eine Gestalt, die weder dieser noch jener Person eigen sei, noch irgend einen Zustand bes Gemuths ober eine Empfindung der Leidenschaft ausbrücke, gleich dem vollkommensten Wasser, aus dem Schoße der Quelle geschöpft, welches, je weniger Geschmack es habe, besto gesünder geachtet werde, weil es von allen fremben Theilen geläutert sei. Diese sichtlich noch immer bem besondern Anschauungsfreise der Sculptur entlehnte Defi= nition des höchsten Schönen drückt offenbar nur aus, mas Winckelmann von ihm fordert, ohne daß sich irgend Etwas nachweisen ließe, was diese Forberungen befriedigte; auf dem Wege von biesem nichtigen Ibeal zur Betrachtung der Kunft und ihrer Werke findet sich dann bei Winckelmann nach und nach wieder ein, was er mit Unrecht weggelassen hatte: bas characteristische Ibeal ber bestimmten Gattung, welches bem Schönen seine Form, bann ber "Stand ber Handlung und ber Leidenschaft," welcher ihm seinen Ausbruck gibt

"Gott und Natur haben wollen einen Maler, einen großen Maler aus mir machen," ruft Winckelmann einmal in vertraulicher Aufwallung über seinen Lebensgang aus, ber ihm verfehlt schien. Die Art seiner Kritik fünstlerischer Werke ließe uns eber Erfolge in plastischer Kunst voraussehen, als in der Malerei, in welcher sein natürlicher Geschmack wohl noch weniger ben Einfluß einer unhaltbaren Ansicht würde überwunden haben, die er sich von der Aufgabe fünstlerischer Darstellung gebildet hatte. An das Wort des alten Simonides erinnernd, Malerei sei stumme Dichtung, verlangt er von ihr, sie solle erdichtete Bilder haben, b. h. Gebanken persönlich machen in Figuren. Er selbst hebt freilich die Persönlichmachung hervor, ich, daß es Gedanken sind, beren Darstellung er verlangt. Ich will damit kurz sagen, daß er nicht von jenem Gedankeninhalt eines Kunstwerks redet, den wir in Begriffen zu erschöpfen eben verzichten muffen, sonbern baß es boch leiber sehr trockene in Begriffen nur allzu gut erschöpfbare Gebanken sind, die er meint, und zu beren Einkleid= ung er allen Aufwand ber Formenschönheit verwenden möchte. So sonderbare Aussprüche, wie der, daß die wesentliche Aufgabe der Malerei die Darstellung des Nichtsinnlichen, des Bergangnen und des Zufünftigen sei, zielen nur auf biese früh in ihm ausgebildete und nie abgethane Borliebe für Allegorie, die ihn antrieb, theils die sinnbilblichen Borstellungen der Alten zum Gebrauch zu sammeln, theils auf ihre Bermehrung zu benten. Mit wunderlicher Unbefangenheit gebenkt er selbst dabei ber Hieroglpphenschrift, in beren Berwandtschaft die Consequenz seiner Lehre allerdings die bildende Kunst herabdrikken würde. selbst bas Räthselhafte, bas nicht jedem Sinn Verständliche ber Allezorie gilt ihm für einen Theil ihres ästhetischen Werthes. So begegnen sich seine Ansichten feltsam mit benen Baumgartens, nur daß er die Allegorie eifrig suchte, die jener nur entschuldigte. Noch einmal kommt indessen bei ihm der künstlerische Sinn zu Wort; unter ben Regeln für Entwerfung der Allegorie betont er die letzte: lieblich sollen die Bilder sein, dem Endzweck der Runst gemäß, welche zu ergötzen und zu belustigen sucht. hier fügt er hinzu: die plastische Kunst, verschieden von der Dichtfunst, könne nicht mit Vortheil die schrecklich schönen Bilber ausführen, welche diese male. So streitet in ihm ber unbefangene Sinn für Formenschönheit mit dem Vorurtheile, die Ibee eines Runstwerks in einem Gebanken suchen zu muffen, ber um zu bebeuten, was er bebeuten soll, der Schönheit nicht im Minbesten bedarf.

Schon einmal haben wir Lessings zu gedenken Beranlassung gehabt. Sein großer Name wird uns bei jedem Fortschritt wieder begegnen, der in den einzelnen Kunstlehren gemacht worden ist, und nicht minder bedeutend ist seine mächtige Einwirkung auf die Ueberzeugungen, die sich über die allgemeinen Aufgaben aller Kunst zu bilden anfingen. Deunoch gleicht seine

Stellung zu den allgemeinsten ästhetischen Fragen ber Winckelmanns. Ob seine männliche Seele in hohem Maß die natür= liche Reizbarkeit besaß, ohne Reflexion von Formenschönheit tief erregt zu werden, macht die Geringfügigkeit des lyrischen Elements in seinen eignen Arbeiten zweifelhaft; aber überall, wo Schönheit und so weit sie auf nachweisbarer Berknüpfung mannigfacher Mittel zu einem Ganzen besteht, da wußte sein ein= bringenber Scharfsinn bie Grünbe bes Einbrucks zu zergliebern, ben Andere nur erleiben. An Gewandtheit des Denkens und Strenge bes Untersuchungsgeiftes Windelmann weit überlegen, hat boch auch er ben letten Schritt von ber Mannigfaltigkeit seiner Einzelergebnisse zur Aufsuchung der höchsten Gründe ber Aesthetik nicht gethan. Er äußert mehrmals ben Vorsatz bazu; aber die Nichtausführung entspricht dem Verhalten, das er auch auf anderen Gebieten seiner weitverzweigten Thätigkeit beobachtete. Rein Gegenstand, den er angriff, ist ohne bedeutende Aufklärung geblieben, aber auf keinem Felde ber Untersuchung ging ber große geistige Agitator, dem die Bildung seines Volkes Unermeßliches verbankt, bis zur spstematischen Verknüpfung ber von ihm erfolgreich angesponnenen Gebankenfäben. Man gebenkt babei seines Wortes: bas ewige Forschen nach Wahrheit, selbst wenn es vergeblich wäre, ihrem mühelosen Besitze vorzuziehen; man begreift, daß diese ernste Freude an der Untersuchung und die tiefe Berehrung ber Wahrheit ihn ungeneigt zu einem Abschlusse machte, ber weniger leicht als ein einzelner Jrrthum zurückgenommen zu werden pflegt. In Bezug auf bildende Kunst bemerkt er felbst, bas bloße Vernünfteln aus allgemeinen Begriffen könne zu Grillen führen, die man über furz ober lang zu seiner Beschämung in den Werken der Kunst widerlegt finden würde. Winckelmann, in der Furcht, allgemeine Reben über Aesthetik bas neue Mobeargument in Deutschland werben zu sehen, wie früher Ontologie und Kosmologie, bemerkt ähnlich: l'aggirar sull' universale con dei luoghi topici è facile; il difficile è

l'individuare. So sind beide die stets verehrten Bildner unsers Geschmackes geworden, und es war ein neues Glück, daß zugleich mit der angeregten Betrachtung der plastischen Kunst Lessings Bielseitigkeit auch die Dichtung aller Völker und Zeiten in den Kreis lebhafter Untersuchung zog; aber auch von ihm kann jest unsere Uebersicht der allgemeinsten Fragen nur Weniges berichten.

In der Schätzung dieser allgemeinen Ansichten Lessings kann ich dem nicht beistimmen, was R. Zimmermann in seiner verdienstvollen Geschichte der Aesthetik bemerkt. Der Zwiesspalt zwischen uns betrifft, obwohl hier noch nicht von seiner ganzen Stärke zu reden ist, so sehr die Grundfragen der Aesthetik, daß ich den Streit gegen den Vortrag meines vortrefflichen Vorgängers der erzählenden Darstellung vorziehen darf.

Daß Schönes uns wohlgefällt, ist so lange die Welt steht, die ursprüngliche Veranlassung gewesen, es von Gleichgültigem ober Häflichem zu unterscheiben; und ebenfalls so lange bie Welt steht, hat man nicht alles Gefällige gepriesen, sonbern von werth= losen oder verdammlichen Reizen das abzutrennen gesucht, von dem wohlgefällig berührt zu werden unser menschliches Recht und unsere Pflicht sei. Baumgarten freilich, von shstematischen Voraussetzungen beherrscht, hatte ber ästhetischen Luft wenig gedacht; seine Nachfolger, je mehr sie diese Anknüpfungen fallen ließen, kamen auf ben natürlichen Standpunkt zurück: eine Schönheit, die nicht gefiele, uns nicht vergnügte, wie sie sich ansdrückten, war ihnen ebenso undenkbar als eine Wahrheit, die sich nicht einsehen ließe. Aber von ber großen Menge des aus irgend welchem Grunde Wohlgefälligen suchten sie bas Schöne durch Nachweis des höheren Grundes zu trennen, der uns berechtige, an ihm unsere Lust zu haben, und sie fanden diesen Grund theils barin, daß das Schöne die Wahrheit, theils barin, daß es das Gute zur Erscheinung bringe. Eberharb nennt bie Einheit des Mannigfachen als Bedingung ber Wohlgefälligkeit; aber er schreibt Schönheit nur ben Wahrnehmungen bes Gesichts und bes Gehörs, nicht auch ben Einbrücken ber niebern Sinne zu, die nur einen unzergliederbaren Eindruck bilben. Denn nur jene höhern Sinne, die unserer beziehenden Thätigkeit eine Leistung verstatten, geben uns das Gefühl der Bolltommenheit unserer geistigen Organisation, welche bas Mannigfache zur Einheit selbstthätig verbinden kann; diese Bollkommenheit aber, so ergänzen wir ben Gebanken, gehört zu bem, wovon erfreut zu werben, menschlich und sittlich würdig ist. Sulzer nennt gleichfalls als Bedingungen des afthetischen Eindrucks Bestimmt= heit und mühelose Faßbarkeit, fühlbare Ordnung in der Mannig= faltigkeit und harmonisches Zusammenfließen des Mannigfachen, so daß nichts Einzelnes besonders rühre. Aber obgleich er da, wo diese Bedingungen erfüllt sind, schon Schönheit finden will, so sei boch ba, wo Nichts weiter gegeben ist, nur Schönheit ohne innern Werth, die nur in der Phantasie bleibe. Die himmlische Schönheit, beren Genuß Glückseligkeit ist, findet er nur in den Werken, in denen wir die dreifache Kraft antreffen, die Sinne, ben Verstand und das Herz einzunehmen: Zimmermanns Vor= wurf, Sulzer, nach ber objectiven Seite ber Schönheit neigenb, lange zulett bei ber rein stofflichen an, fann ich mir bemnach nicht aneignen. Denn Sulzer nimmt seinen Ausspruch, daß die Schönheit in Verhältnissen des Mannigfachen, in Formen also, bestehe, nicht zurück; was er aber hinzufügt, läßt sich nicht nur als Bemerkung über die würdige Berwendung schöner Formen fassen, in der man dem Moralisten, sondern auch als eine Abstufung verschiebener Schönheitsgrabe, in der man dem Aesthetiker zustimmen kann. Zimmermann selbst findet richtig, daß Sulzer zu ben Bebingungen ber Wohlgefälligkeit auch Einklang von Innerem und Aeußerem, Inhalt und Form rechne; er tabelt, daß jener nicht auch dies Einklangsverhältniß als bloße Form betrachte, bei ber ber selbständige Werth des Innern ebenso gleichgültig sei, wie eine verborgene Golbfüllung für die Schön=

heit einer Statue. Ich bemerke bagegen, daß ein verborgen bleibendes Gold eben nicht den Fall jener Uebereinstimmung zwischen Aeußerem und Innerem bilben würde, von welcher Sulzer die Schönheit abhängen läßt, und keine seiner Aeußerungen zwingt, ihn so verstehen, als könne die anderweitige Bortrefflichkeit eines Inhalts eine Form schön machen, die nicht seine Form ist. Sulzers wirkliche Meinung scheint mir in ber That äfthetische Wohlgefälligkeit überhaupt auf bloße Verhältnißformen bes Mannigfachen zu gründen. Aber unter vielen anbern Fällen sei es ein ausgezeichneter Fall, wenn ein Theil ber verbundenen Elemente ein Inneres bildet, mit dessen Natur der andere Theil berselben als Form zusammenstimmt. Auch dies gelte von jedem Inhalt bieses Innern; aber ein noch mehr ausgezeichneter Fall sei es, wenn bies Innere selbst nicht ein beliebiger Inhalt, sondern auch seinerseits eine Natur ist, deren innere Berhältnisse, die Formen der Beziehung zwischen ihren Elementen, eine unabhängige Billigung für sich erwecken würden, auch wenn sie äußerlich nicht erschienen. Erscheint diese Glie= berung bennoch in einer entsprechenben äußeren Form, so ist dieser Einklang zwischen zwei in sich selbst harmonischen Spstemen des Mannigfachen eine Steigerung jener Einheit bes Bielen, die den Begriff der Schönheit macht; und dies mag jene-Form ber Schönheit sein, bie ben Berstand zugleich befriedigt, während die einfachere nur die Phantasie vergnügt. Und endlich, wenn bies Innere bie Welt bes menschlichen Geisteslebens ist, wollen wir ernstlich behaupten, daß die Disharmonie bes Geistes in ganz entsprechenber Disharmonie ber äußern Erscheinung ausgebrückt, an Schönheitswerth ber harmonischen Erscheinung bes harmonischen Innern ganz gleich stehe, blos weil das formale Berhältniß des Einklangs zwischen Inhalt und Form in beiben Fällen sich ganz gleich vorfinde? Ich glaube wohl nicht; vielmehr ist nur ber lette Fall jene Schön= heit Sulzers, die auch das Herz erfreut, während wir am andern

nur bedingtes Interesse nehmen. Die Summe dieser Ansichten scheint mir daher diese, daß die als abstusbar gedachte Schönheit durch ein Product aus der Wohlgefälligkeit der Form in den Werth des in ihr niedergelegten Inhalts gemessen werde. Der Name der Schönheit schien zu viel Verehrung und Bewundersung zu enthalten, um bereits dem gegeben zu werden, was nur durch seine Form gefällt.

Aber wir kommen zu Lessing zurück, bessen Verhalten zu solchen Auffassungen Zimmermann (Geschichte ber Aesthetik, S. 189) durch den Ausspruch characterisirt: der Zweck der Kunst sei nur die Schönheit. Zwar sagt nun Lessing dies mehrfach, boch in allerhand Gegensätzen zu andern Forderungen an die Kunst, nirgenbs mit ber Bebeutung eines grundlegenben Lehr= Was hätte auch der Satz geholfen? Gebilligt hätten ihn alle, weil jeder an seinen eigenen Begriff von der Schön= heit gebacht hätte; was Lessing unter ihr versteht, sagt er nicht; wir müssen es aus einzelnen Aeußerungen, aus seiner Praxis überhaupt errathen. Und hier mißbeutet wohl Zimmermann eine Stelle des Laokoon. Zwar setze bort Lessing ben Zweck ber Kunst in das Vergnügen, erkläre aber boch das Vergnügen als entbehrlich und nur für erlaubt um der Schönheit willen, beren Folge und unzertrennlicher Begleiter, nicht beren Zweck Aber Lessing will an jener Stelle rechtfertigen, daß bei ben Alten auch die Kunst bürgerlichen Gesetzen unterlegen habe. Ueber die Wiffenschaft freilich durse der Staat nicht bestimmen, denn sie suche Wahrheit, die der Seele nothwendig sei; Vergnügen aber sei entbehrlich und beshalb bie Kunft, ba Vergnügen ihr Zweck, ein Theil des Lebensüberflusses, den man zu Erzich= ungszwecken beschneiben bürfe. Weber hierin also, noch sonst in Lessings Kunstkritik finde ich ben Beweis, daß er in Zimmermanns Sinne ben subjectiven schwankenben Boben bes Bergnügens verlaffen habe, um ben objectiv festen bes Schönen zu be-Gewiß schwebten ihm allgemeine und ewige Gesetze ber treten.

Schönheit vor, boch schwerlich in bem Sinne, daß biese Gesetze in reinen Formverhältnissen ohne Rücksicht auf den Inhalt beständen. Indem Zimmermann so interpretirt, fügt er boch selbst Lesfings Worte bei: nur das Vollsommenste gefällt dem Ebelften und der Künstler will nur dem Sdelsten gefallen. Warum dies? Das Vollkommenste gefällt, und nicht bas Formschöne? Es gefällt dem Ebelsten, nicht dem Geschmackvollsten? und wenn bies noch zusammenstimmt, warum will der Künstler dem Ebelsten gefallen? Dies sind nicht Worte dessen, bem die Schönheit in bloßen Formen besteht. Und wenn ferner Lessing die höchste Schönheit nur im Menschen, und auch in biesem nur vermöge des Ideals findet, das nur in ihm, weniger im Thiere, in Pflanzen und lebloser Natur gar nicht statthabe, wenn er bem entsprechend Blumen- und Landschaftsmalerei geringschätzt, nicht viel höher die Musik, und Colorit im Gegensatz zur Zeichnung Sinnenkitzel nennt, so hat ihn bei alle Dem gewiß nicht blos eine gelegentliche Erinnerung an Windelmann überschlichen, nach welchem bas Schöne wesentlich Allegorie ift, sondern es war seine eigene nie anders gewesene Ueberzeugung, daß Schönheit gar nicht blos Form "und Nichts weiter" sei, daß vielmehr zu ber Gefälligkeit ber Form ber Werth des Inhalts unabtrennbar gehöre.

Bergegenwärtigt man sich endlich den Gesammteindruck der Hamburgischen Dramaturgie, so kann man es nicht als Lessings Meinung ansehen, das Bergnügen, die ästhetische Semüthsbewegung überhaupt, sei nur eine unausbleibliche Wirkung, nicht der Zweck der Kunst. Bor allem: jener "objectiv sichere Boden"
des Schönen an sich wird hier fast ganz unsichtbar vor der Beeiserung, mit welcher dessen Wirkung auf uns aufgesucht und an Regeln geknührt wird. Der subjective Eindruck des Schönen, die Bewegung des Gemüths, die wir von ihm empfinden, ist der einzige Augepunkt der Untersuchung, den wir zweisellos vor uns sehen. Interessirt uns! ruft Lessing den Dichtern zu, und dann

macht mit ben kleinen Regeln, was ihr wollt. Er vergaß natürlich nicht, daß die Befolgung dieser Aufforderung an die Beobachtung ewig gültiger Gesetze gebunden ist; aber beutlich macht boch dieses lebhafte Wort, daß ihm Schönheit nicht in einem bloßen Formenspiel beruht, sondern in dem Inhalt, der durch diese Formen als Mittel seiner Darstellung die ästhetische Lust erzeugt. Und auch diese Luft selbst galt ihm nicht blos als ein Gefallen an der Harmonie und dem Gleichmaß der verschiedenen Gemüthsbewegungen, welche ber Einbruck bes Schönen anregt. Wenn er alle Kunstgriffe berücksichtigt, durch welche die Aufmerksamkeit gefesselt, die Erwartung gespannt, die Uebersicht des Mannigfachen erleichtert wird, so dienen ihm boch alle diese for= malen Mittel nur bazu, jene Stimmung bes Mitleids und ber Furcht hervorzubringen, die er mit Aristoteles als den Zweck ber tragischen Darstellung betrachtet. Von diesen beiben Gefühlen aber wird Niemand behaupten, sie seien das, was sie sind, durch bas bloße formale Verhältniß ber kleinsten veränderlichen Elemente des Gemüthszustandes, die in ihnen vorkommen. der schöne Gegenstand also ist schön durch seine bloße Form, noch das ästhetische Wohlgefallen an ihm ästhetisch durch seine formale Verschiedenheit von andern Gefühlen.

Doch bin ich vielleicht zu weit schon gegangen, indem ich Lessings Meinung einen positiveren Ausbruck gab als er selbst. Nur dies wollte ich behaupten, daß er auch nach der andern Seite hin ganz mit Unrecht als Borsechter der Lehre aufgeführt wird, welche mit gleicher Ausdrücklichkeit den Grund der Schönheit nur in Formverhältnissen sindet. Bis zur bestimmten Entscheidung solcher Principiensragen gelangte überhaupt dieser erste Zeitraum der Aesthetik nicht, den wir durch Baumgarten, Winckelmann und Lessing bezeichneten. Der erste von ihnen begnügt sich mit einer nicht sehr lebhaft nachwirkenden sossenschen Begründung des ganzen Untersuchungsgebietes; die Berdienste der beiden andern liegen in der Erweckung des Kunstsinnes und der Kritik.

Die übrigen in diesem Zeitraum mitwirkenden Kräfte, beren wir zum Theil schon erwähnten, trugen wenig Eigenthümliches bei; selbst Sulzers sehr nütliche "Theorie der schönen Künste" verbreitete zwar mannigsache Kenntnisse über die einzelnen alphabetisch behandelten Fragepunkte der verschiedenen Kunstlehren, erfüllt aber sehr wenig die Anforderungen, die wir an eine allgemeine ästhetische Theorie stellen müssen.

## Zweites Kapitel.

## Rants Grundlegung ber wiffenschaftlichen Aefthetif.

Apriorische Elemente in ber theoretischen und in ber praktischen Bernunst. — Kritik der Urtheilskraft als entsprechende Betrachtung des Allgemeingültigen im Gefühl. — Subjectivität des Geschmackurtheils. — Das Schöne, das Ansgenehme, das Gute. — Schön, was ohne Interesse gefällt. — Schön, was ohne Begriff allgemein gefällt. — Kein objectives Princip des Geschmacks möglich. — Schönheit Zweckmäßigkeit ohne Zweck. — Freie Schönheit allein reine Schönheit; eben deshalb von geringem Werth. — Größeres aber nicht rein ästhetisches Interesse der anhängenden Schönheit. — Vertheibigung Kants gegen Einwürfe Zimmermanns.

Nicht ans Begeisterung für die Schönheit, sondern aus dem Gewahrwerden einer Lücke, welche in dem Lehrzebäude der phisosophischen Wissenschaften geblieben schien, war die Aesthetif bei Banmgarten entsprungen; sie hatte sich danu freilich der lebenzigen Betrachtung der mannigsachsten Schönheit zugewandt, aber, obwohl fruchtbar in glücklichen Einzelergebnissen, hatte sie doch die letzen Gründe ihres Gegenstandes nur ungewiß und unzureichend berührt. Bon neuem bemächtigte sich in Immanuel Kants großem Geiste die Philosophie der Führung in diesen Untersuchungen, und wieder war es weit weniger die unmittelbare Theilnahme sür die Schönheit, als das spstematische Interessesse und fruchtbare

Anstoß zum Fortschritte hervorgehen sollte. In seinem engbegrenzten Stilleben, ben Anschauungsfreis seines Wohnsitzes nie durch Reisen erweiternd, war Kant nicht in lebendigen Verkehr mit ber vielgestaltigen Kunstwelt glücklicherer Länder getreten; bie Reize, welche die Natur seiner Umgebung entfaltete, genügten ihm, um an sie seine Betrachtungen anzuknüpfen. Daß Schöpfungen der Dichtfunst, von beren Genuß feine Ginsamkeit ausschließt, einen tief aufregenden Eindruck auf sein Gemüth gemacht, bezeugen uns wenigstens seine Werke nicht, obgleich wir gern seiner gelegentlichen Versicherung von bem Vergnügen glauben, welches ihm allzeit die Anhörung eines wohlgelungenen Gedichtes verursacht habe. Zum Vortheil des allgemeinen Fortschritts sind die Gemüthsarten den Menschen verschieden ausgetheilt; wo es sich um die allgemeine wissenschaftlich erkennbare Natur des Schönen handelte, hatte diese kühlere Stellung zu dem Gegenstande vielleicht mehr Hoffnung des Gelingens als jene Reizbarkeit ber Phantaste, für welche die beständige Versenkung in ben leibenschaftlichen Genuß ber Schönheit unentbehrliche Lebensbedingung ist.

Im Streit gegen die Ueberschätzung der Erfahrung als einziger Quelle alles unsers Wissens und als Bestimmungsgrundes für alles unser Handeln hatten sich Kants Gedanken zu der Gestalt entwicklet, in welcher sie Ansang und noch immer fortwirtender Tried unserer deutschen Philosophie geworden sind. Jene allgemeinen Gewohnheiten, welche uns zu jeder Veränderung, die wir in der Welt geschehen sehen, eine bewirkende Ursache, die ihr voranging, aussuchen, eine Wirkung, die ihr nachfolgen wird, erwarten lassen, jene Grundsätze überhaupt, nach denen wir in der Verknüpfung der Wahrnehmungen versahren, um Unwahrgenommenes aus ihnen zu folgern, hatten einst der Wissenschaft als ein dem menschlichen Geist ureigner Besitz ans geborner Wahrheit gegolten; sie alle aber hatte gerade damals die Philosophie aus äußerer und innerer Erfahrung abzuleiten

versucht, und sie so rücksichtlich ihres Ursprungs eben jenen Einzelerkenntnissen gleichgestellt, über welche sie als Regeln möglicher ober nothwendiger Verknüpfung herrschen sollen. Es konnte nicht unbemerkt bleiben, daß eine solche Abstammung dem Anspruch auf allgemeine und nothwendige Geltung nicht günstig ist, mit welchem jene Grundfätze sich unserm Bewußtsein aufbrängen. Hätten wir sie äußerer Erfahrung entlehnt, so würden sie nur gelten für die beobachteten Fälle des Weltlaufs, nicht vorgreifend auch für die nichtbeobachteten; wäre es denkbar, baß wir sie burch innere Erfahrung in uns selbst als nothwendige und all= gemeine Regeln unsers Urtheilens vorfänden, so würde theils auch tiefer Fund nur für den Augenblick gelten, in dem er gemacht wird und nicht verbürgen, daß die innere Erfahrung des nächsten Augenblicks basselbe finden würde, theils könnte auf diesem Wege bie Gultigkeit jener Grundsage in Bezug auf bie Wirklichkeit außer uns nicht bewiesen, sondern nur unwahrscheinlich gemacht werben. Der Stepticismus zog biefe Folgerungen in Der That: unzuverlässig seien alle jene Gätze, welche von einer gegebenen Erfahrung eine noch nicht gegebene mit Nothwendig= keit glauben ableiten zu können, von einer bekannten Ursache eine unvermeidliche Wirkung voraussagen, zu einem vorliegenden Thatbestand eine vorangegangene Bedingung, mit der Gewißheit, sie irgendwo finden zu müssen, hinzu suchen. Nichts sei gewiß, als bie gegebene Thatsache selbst; erzählen können wir bas Geschehene, nachbem es geschehen ift, aber auf keinem Gebiete sollen wir glauben, mit bem Gegebenen bas Richtgegebene, mit bem Gegenwärtigen bas Zufünftige als nothwendig verbunden nachweisen zu können.

In den englischen Philosophen Locke und Hume hatte sich bieser Gedankengang vollzozen, der mit einem sonderbaren Widerspruch zwischen Wissenschaft und Leben endete. Denn dieses mußte begreiflicherweise fortfahren, für die Behandlung aller seiner Aufgaben jenen allgemeinen Grundsätzen alles Urtheilens ı

1

basselbe Bertrauen zu schenken wie früher, während die Wissensschaft die Gültigkeit derselben mit einer Sicherheit des Behauptens bestritt, welche sie selbst schwerlich hätte rechtsertigen können. In der Kritik der reinen Bernunft nahm Kant diese Untersuchung von neuem auf und entschied sich zu Gunsten einer Ueberzeugung, die schon Leibnitz in den Ausspruch zusammengefaßt hatte, daß Nichts in unserm Berstande sei, was nicht aus den Sinnen oder der Erfahrung stamme, den Berstand selbst allein ausgenommen.

Eine geschichtliche Darstellung ber Ursprünge und ber inneren Glieberung ber Kantischen Speculation würde hier mit vorsichtiger Ausführlichkeit manche Mißbeutung zu vermeiden haben; unser Ueberblick, nur auf ben Ertrag gerichtet, ben Kants Gebanken für die Aesthetik gebracht, opfert diese Genauigkeit dem Bebürfniß ber Kürze. Es genügt uns, daß Kant in bem Bewußtsein der Allgemeingültigkeit und Nothwendigkeit, welches einige unserer Erkenntnisse begleitet, ben Beweis sah, daß biese Erkenntnisse nicht auf dieselbe Weise wie andere, an die jenes Bewußtsein sich nicht knüpft, bem menschlichen Beiste auf bem Wege einer wenn auch innern Erfahrung zu Theil geworden sein Allerdings, bas Gewahrwerben ber Thatsache, baß es folche allgemeingültige und nothwendige Wahrheiten in uns gibt, wird man als einen Act der Erfahrung bezeichnen können; allein man würde bamit nichts Tieferes und Fruchtbareres gesagt haben als mit der Behauptung, auch unser eignes Dasein sei für uns nur Gegenstand innerer Erfahrung. Gewiß ist es so; bennoch wird man zugeben, daß man erst sein muß, um biese Erfahrung seines eignen Daseins machen zu können; ganz ebenso wird feine Selbstbeobachtung bie nothwendige Wahrheit in uns als eine solche erkennen, wenn bieselbe Wahrheit nicht bereits bas Geset unsers Beobachtens ist. Wäre wirklich, wie man behauptet hatte, unser Inneres eine gänzlich leere Tafel, die nach und nach von Eindrücken ber Außenwelt beschrieben und bemalt würbe, und richteten wir auf dies Innere einen beobachtenden Sinn, der ein ebenso leerer Spiegel ihm gegenüber wäre, wie es selbst eine leere Tasel war gegenüber der Außenwelt, so würde Richts geschehen, als daß jener Sinn diese Tasel mannigsach demalt und beschrieben fände. Aber nie würde es nach Kants Meinung möglich sein, daß für einen solchen Sinn, der diese Beobachtung vornimmt, sich mit irgend einem dieser so entstandenen Bilder, einer dieser Ersenntnisse, das Bewußtsein nothewendiger und allgemeiner Geltung verdände. Nur unter der Boraussehung ist dies möglich, daß eben diese Ersenntnisse, noch ehe sie durch eine innere Ersahrung, welche sie auffand, zu eigentlichen Ersenntnissen werden, die von aller Ersahrung unabhängige, dem Geiste ursprünglich eingeborne Berfahrungs. weise seise Ersennens sind.

Und hierin liegt benn nicht nur die Wiederherstellung des Glaubens an eine Wahrheit, die unserer Natur eingepflanzt ist, sondern zugleich die Beschränkung, welche Kant diesem oft mißbrauchten Gebanken gibt. Es ist nicht mehr bei ihm von angebornen Ibeen die Rede, durch welche wohl frühere Zeiten bem menschlichen Geiste eine unmittelbare Offenbarung bes Wirklichen, eine ursprüngliche Kenntniß von Weltthatsachen, bem Dasein Gottes, ber Unsterblichkeit und Anderem zu sichern suchten; ber ganze In halt unserer Erkenntniß stamme zulett aus ber Erfahrung, nur die allgemeinen Gesetze der Verknüpfbarkeit des Wahrgenom= menen, die nicht etwas Wirkliches erzählen und schilbern, sondern nur die Formen bezeichnen, unter denen Alles, was wirklich sein soll, gegeben und untereinander verbunden sein muß, diese allein bilben ben unserem Geiste angebornen Besitz an Wahrheit, benn fie sind nichts Anderes, als Ausbrücke ber unvermeidlichen Berfahrungsweisen seiner erkennenden Thätigkeit, sie find eben der Berstand selbst, ber allein ber Erfahrung vorangehend mit dem schaltet, was diese uns zubringt, und aus ihren Aussagen neue Wahrheiten, aus bem Wahrgenommenen auch Unwahrgenommenes gewinnt.

Der mannigfache Empfindungsinhalt, den uns die Sinne zuführen, und durch den die eine Wahrnehmung sich von anderen unterscheibet, mag immerhin zulett auch nur eine innerliche Erregung in uns sein; er ist jedenfalls keine beständige allgemeingültige und nothwendige Form unserer Thätigkeit. Welche Erregungen dieser Art wir in jedem Augenblicke, wie viele berselben und in welcher Aufeinanderfolge wir sie haben werden, wissen wir nicht voraus, sondern muffen es abwarten; in diesem Sinne jedenfalls ist das Mannigfache der Empfindung oder die Ma= terie unserer Wahrnehmungen ein Gegenstand und Erzeugniß ber Erfahrung. In ihrer Vereinzelung bilden jedoch biese Empfindungseindrude noch keine Erkenntniß; schon die Formen aber, in benen sie zu sinnlichen Anschauungen verknüpft werben, die bes Raumes und ber Zeit, werden nicht in gleicher Weise mit ihnen erfahren, sondern sind beständige, dem Beist unvermeidliche, ihm angeborne Auffassungsweisen, reine Anschauungen, innerhalb beren er den Eindrücken der sinnlichen Erfahrung ihre Stellen anzuweisen genöthigt ist. Obwohl nun zunächst nur subjective Verfahrungsweisen bes Geistes und von seiner Natur abhängig, gelten boch diese Anschauungen mit aller ihrer Glie= berung, ber Raum mit ber Gesetzlichkeit bes Nebeneinander, die Zeit mit ber minber reichhaltigen bes Nacheinanber, von Allem, was überhaupt Gegenstand unserer Wahrnehmung wird; benn es kann eben Nichts solcher Gegenstand werden, ohne burch biese Formen des Raumes und der Zeit bereits hindurchgegangen zu sein, die sich, um ein nicht unbedenkliches boch deutliches Bild zu brauchen, zwischen bem unbekannten Wirklichen an sich und unserm wahrnehmenden Bewußtsein wie ein Zwischenmittel ausbreiten, in welchem allein dieses sich mit jenem begegnet. Transscendentale Aesthetik hat Kant ben Abschnitt seiner Lehre genannt, welcher diese Möglichkeit erörtert, auf Grund jener reinen Anschauungen nothwendige Wahrheiten über alles Wahrnehmbare zu behaupten; und dies ist das lette Mal, daß in ber Geschichte der Wissenschaft der Name der Aesthetik, seiner Abstam= mung gemäß, in diese besondere Beziehung zu der sinnlichen Empfindung gesetzt wird, die ihm Baumgarten gegeben hatte.

Unsere Weltauffassung ist jedoch nicht blos Anschauung; hinter bem Neben= und Nacheinander ber Erscheinungen setzen wir einen inneren Zusammenhang berfelben voraus, aus welchem ihre räumlichzeitlichen Anordnungen und beren Aenterungen selbst Auch die Aufsuchung bieses Zusammenhanges, die Aufgabe bes Berstantes, gelingt nur an ber Hand von Grundfätzen, die wir nicht den Aussagen ber Erfahrung entlehnen, sondern vor aller Erfahrung als eingeborne Regeln besitzen, nach benen unfer Erkennen bem Mannigfachen ber Wahrnehmung nothwendig innezuhaltende Formen seiner wechselseitigen Bezieh. ung vorschreibt. Der Grundsatz ber Causalität, nach welchem bies Mannigfache nicht nur ein Neben= und Nacheinander ist, sondern ein unabgeriffenes Gewebe gegenseitiges Bedingens und Bedingtseins, mag als das bekannteste und wichtigste Beispiel dieser Gesetze an-Auch biese reinen Verstandesgrundsätze, wie geführt werben. Rant sie nennt, verbanken bie Allgemeingültigkeit und Roth= wendigkeit, von beren Bewußtsein sie begleitet werden, ihrem Ursprung aus ber eigenen Natur bes Geistes, ber sich nicht von ihnen, ben Folgerungen seines eignen Wesens, zu befreien vermag; auch ihnen wird eine unbeschränkte Anwentbarkeit auf alle Gegenstände der Erfahrung durch einen Beweis von ähnlicher Form mit jenem zugesprochen, welcher ben reinen Anschauungen ihre Gültigkeit in Bezug auf alles Empfindbare sichern sollte. Auf bas Mangelhafte bieser Beweisart in biesem Falle beute ich flüchtig hin: Gegenstand ter Anschauung zwar könne bie Welt für uns auch ohne Uebereinstimmung mit unsern Berstantes. grundsätzen sein, zum Gegenstand ber Erfahrung aber, bies Wort in einem ausbruckevolleren Sinne genommen, nämlich zu einem Ganzen gegenseitiges Bebingtseins, welches bon einem Gliebe auf ein anderes zu schließen gestatte, könne sie nur werben, sofern ber Inhalt jener Grundsätze die gültige Regel für die Verknüpfung des Mannigfaltigen in derselben sei. aber Erfahrung in diesem Sinne, und durch diese Thatsache sei bewiesen, daß unsere Verstandesgrundsätze von allem gelten, was Gegenstand unserer Erkenntniß werden kann. Aber daß Erfahrung in diesem Sinne eines Bedingungszusammenhanges ber Erscheinungen sei, konnte als eine Thatsache, auf die man sich berufen bürfte, nur soweit behauptet werben, als man es er= fahren hatte; daß bagegen das Ganze der Welt ein so zusammenhängendes System bilbe, hätte nicht als eine Gewißheit ausgesprochen werden dürfen, aus welcher die allgemeine Anwentbarkeit unserer Verstandesgrundsätze sich rückwärts folgern ließe. Nur bas unmittelbare Zutrauen zu ber bereits anerkannten Gültigkeit ber letteren hatte veranlaßt, die einzelnen wirklich wahrgenommenen Beispiele jener innern Berknüpfung ber Erscheinungen zu ber Behauptung eines notorisch allgemeinen und lückenlosen Zusammenhanges, einer Erfahrung in jenem emi= nenten Sinne, zu steigern.

Wie dem auch sei, denn sawohl das Tiefere als das Weitere dieser Untersuchungen überschreitet die Grenzen meiner Aufgabe,— in Bezug auf unsere Erkenntniß hatte Kant den Glauben an das Vorhandensein dem menschlichen Geiste eingeborner und für alle Gegenstände möglicher Erfahrung allgemeingültiger Gesetze vertreten und jenen Zwiespalt geschlichtet, der zwischen dem Leben und der Wissenschaft die falsche Lehre von dem Ursprung aller Erkenntniß aus der Erfahrung verursacht hatte. Aber dieselbe Aufgabe war in Bezug auf die Beurtheilung des menschlichen Handelns zu lösen. Das Gesühl von der schlechthin verpflichtenden Kraft allgemeiner Sittengesetze war freilich der Menschpeit ebenso wenig ganz abhanden gekommen, als sie sich ganz des Zutrauens zu der Wahrheit der allgemeinen Verstandessynubsätze hatte entschlagen können. Aber die philosophische Resslezion hatte doch wissenschaftlich auch die Entstehung der sittsflezion hatte doch wissenschaftlich auch die Entstehung der sitts

lichen Ueberzeugungen aus bloßer Erfahrung bes Mütlichen und Schäblichen, aus bloßer Betrachtung ber menschlichen Natur unb ihrer Triebe, aus ber Deutung ber Richtung, welche biese nehmen, ber Ziele, die sie verfolgen, aus der Abwägung überhaupt ber natürlichen Motive, welche uns treiben und ber natürlichen Zwede, die wir une zu setzen pflegen, zu erklären versucht. Sie hatte baburch bas Bewußtsein ber unbedingten Gültigkeit höchster Sittengesetze getrübt, und ba, wo die Verwicklung der Verhältnisse die Stimme berselben weniger beutlich erkennen ließ, zu einer allgemeinen eubämonistischen Neigung geführt, menschliches Handeln nicht nach unveränderlichen Ibealen ber Gesinnung, sondern nach bem Werth bes in jedem Einzelfall von ihm zu erreichenden Gutes zu schätzen. Es ist zu bekannt, um weiterer Erinnerung zu bedürfen, daß biefe zweite Aufgabe, auf ben eingebornen, aller Erfahrung vorangehenden und ihr übergeordneten Maßstab bes Rechten zu verweisen, Kant in der Kritik der praktischen Vernunft zu lösen versuchte. Ganz ebenso wie unser Er- ' kennen sich von der Erfahrung nicht seine Beurtheilungsgrundfäte, fonbern nur bie Gegenftanbe ihrer Anwendung geben läßt, ebenso trägt die sittliche Bernunft die unbedingt verpflichtende Regel alles Handelns in sich selbst, und erwartet von der Rennt= niß und Erfahrung bes Lebens nur die entscheidenden Gründe für die Wahl der besondern Handlungsweise, welche in jedem einzelnen Falle bem Sinne jener allgemeinen Regel entspricht.

Zwischen die beiden Kritiken der reinen und der praktischen Bernunft hat erst später Kant jenes dritte seiner Hauptwerke eingeschaltet, das den eigentlichen Gegenstand unserer jetzigen Besprechung bilden wird, die Kritik der Urtheilskraft. Mancherlei ist darüber gemuthmaßt worden, ob dies dritte Gediet seiner Untersuchungen schon in seinem anfänglichen Plane gelegen habe, und ob er nicht erst später der hergebrachten Einstheilung der geistigen Vermögen in Vorstellung Gefühl und Begehrung blind vertrauend, durch entsprechende Behandlung des

Gefühlsvermögens (tenn hierauf läuft allerdings die Aritik ter Urtheilskraft hinaus), der spstematischen Bollständigkeit habe Genüge leisten wollen. Ich lege wenig Werth hierauf; denn die Bedeutung eines wissenschaftlichen Werkes besteht in dem, was es zuletzt leistet; sie hängt nicht von der Veranlassung seiner Entstehung ab, welche außerdem, wäre sie wirklich die angegebene, mir in diesem Falle nicht zu tadeln schiene.

Die reinen Berstandesgrundsätze, lehrt uns Kant, schreiben zwar ben Erscheinungen Gesetze vor, ohne beren Erfüllung biese überhaupt nicht als Erscheinungen für uns benkbar wären, aber sie bestimmen positiv Nichts über die Gestalt des Wirklichen und ben Plan seines Zusammenhangs; unzählig verschiebene Formen bes Daseins, unzählige verschiebene Weisen gegenseitiger Bezieh= ung lassen sie vielmehr möglich, in benen allen das Wirkliche ihren allgemeinen Anforderungen Genüge thun kann. Berglichen mit tiesen allgemeinen Gesetzen bes Verstandes erscheinen baber die thatsächlichen Formen und Zusammenhänge bes Wirklichen immer als zufällige, jenen Gesetzen zwar entsprechent, aber nicht aus ihnen allein als nothwendige ableitbar. Und eben deshalb läßt sich unbeschadet bes Gehorsams, ben alle Erscheinungen diesen Geschen schulben und leisten, boch eine Einrichtung ber Wirklichkeit benken, welche bie Bemühung unserer Erkenntniß, Einheit in bas Mannigfaltige unserer Wahrnehmungen zu bringen, durchaus vereiteln würde. Denn nach ben bloßen Forberungen jener Grundsätze allein ist es nicht nothwendig, daß es viele gleiche ober gleichartige Dinge gebe, beren Verhalten sich nach gemeingültigen Gesichtspunkten zusammenfassen lassen müßte; nicht nothwendig, daß die zusammengesetzten Gebilbe ber Natur als Wieberholungen allgemeiner Gattungsbegriffe, biese selbst als verwandte und vergleichbare Glieder eines umfassenden Spstems auftreten und bag nicht jebes Ding vielmehr bas einzige seiner Art wäre; nicht nothwendig, daß die Wechselwirkungen, welche bas Causalgesetz überall anzunehmen befiehlt, vergleichbar seien

und nicht in jedem einzelnen Falle einem nur für biefen gultigen Conbergesetze folgen. Manche Bebenken untergeordneter Art würden gegen diese Darstellung Kants möglich sein; im Ganzen würden fie jeboch ben Gebanken nicht wiberlegen, baß eine solche Einrichtung ber Wirklichkeit, falls sie bestände, die Berknüpfung unserer Erfahrungen zu bem Ganzen Giner Welterkenntniß unmöglich machen würde. Aber diese Einrichtung, fährt Kant fort, bestehe nicht, und daß sie nicht bestehe, habe ber gemeine Verstand und die Wissenschaft längst in Sätzen behauptet wie die: daß die Natur stets den kürzesten Weg nehme, daß sie gleichwohl keinen Sprung mache, weber in der Folge ihrer Beränderungen, noch in der Reihe der specifisch verschiebenen Arten bes Wirklichen; daß ihre große Mannigfaltigkeit in Einzelgesetzen bes Wirkens gleichwohl Einheit unter wenigen Principien sei. In allen tiesen und ähnlichen Sätzen brude unsere Urtheilskraft die Voraussetzungen aus, welche sie, falls es überhaupt eine zusammenhängende Welterkenntniß geben soll, zu ihrem eignen Bebarf über jene thatsächliche Anordnung bes Wirklichen machen muß, über welche die reinen Verstandesgrund= fätze Alein nichts Nothwendiges behaupteten. Die Urtheilstraft verfährt hierbei nicht bestimmend, wie Kant sich ausbrückt, näm= lich nicht bas Einzelne unter gegebene und zugestandene Gesetze unterordnend, sondern reflectirend, d. h. die allgemeinen Formen bes Zusammenhangs ber Dinge errathend, ohne beren Gültigkeit bas Unternehmen jener Unterordnung fruchtlos sein würde.

Bon dieser Seite betrachtet erscheinen die Untersuchungen über die Urtheilskraft als eine Ergänzung der Lehre von der Erfenntniß, die sich auf die Sinnenwelt bezieht; aber sie verfnüpfen zugleich dieses Gebiet mit dem des Uebersinnlichen, in Bezug auf welches Kant die Möglichkeit einer Erkenntniß geleugnet hatte. Denn obzwar eine unabsehbare Kluft zwischen dem Gebiete des Naturbegriffes als dem Sinnlichen, und dem Gebiete des Freiheitsbegriffes als dem Uebersinnlichen befestigt

und von dem einen zum andern vermittelst des theoretischen Gebrauchs ber Vernunft kein Uebergang möglich sei, gleich als ob es so viel verschiedene Welten wären, deren erste auf die zweite keinen Einfluß haben kann: so solle boch biese auf jene einen Einfluß haben, nämlich der Freiheitsbegriff solle den durch seine Gesetze aufgegebenen Zwed in der Sinnenwelt wirklich machen, und die Natur müsse folglich auch so gedacht werden können, baß die Gesetmäßigkeit ihrer Form wenigstens zur Möglichkeit ber in ihr zu bewirkenden Zwecke nach Freiheitsgesetzen zusammenstimme. Diese Aeußerungen, auch nur auf bas mensch= liche Handeln gebeutet, welches unter Voraussetzung jener oben geschilderten nicht bestehenden Welteinrichtung ebenso erfolglos sein würde, als die Bemühungen des Erkennens, lassen beutlich bemerken, wie auch von Seiten der praktischen Vernunft her dies neue Gebiet der Untersuchung als ergänzender Abschluß aufge= sucht werben fonnte.

Mit diesen beiden Betrachtungen, welche die neue Untersuchung der Urtheilstraft in ihrer Beziehung zu den Lehren von der Erkenntniß und dem Handeln betreffen, verknüpft sich ungezwungen eine britte, welche uns sehen läßt, wie aus ihr eine ästhetische Wissenschaft entstehen konnte. Fassen wir kurz zusammen, was wir eben über die wirkliche Gestaltung ber Er= scheinungswelt voraussetzten und verlangten, so war es eine An= gemessenheit ihres Zusammenhangs zu bem, was unsere Erkenntnißfräfte leisten können, und zu bem, was unser Wille in ihr leisten will; mit einem Worte: Zweckmäßigkeit ber Welt für Diese Eigenschaft aber können wir nicht von den Dingen als eine zu ihrer eigenen Natur gehörige Pflicht verlangen; sie selbst thun eigentlich genug, wenn sie ben allgemeinen Berstandesgesetzen entsprechen, ohne beren Erfüllung sie, wenigstens als Erscheinung für uns, nicht möglich sind. Eben beshalb aber rechnen wir ben Erscheinungen die Folgsamkeit gegen biese Gesetze nicht als ein Verbienst an, benn sein und bennoch ihnen

widersprechen könnten sie nicht; wo aber die Erscheinungen eine Zwedmäßigkeit in Beziehung auf uns verrathen, welche nicht zu ihren unerläßlichen Pflichten gehört, da glauben wir einen Ueber= schuß ihrer Leistung, ein Verdienst berselben ober ein Glück ber Umstände zu sehen, auf das wir nicht mehr mit gleichgültiger Beobachtung und bloßer Borstellung, sonbern mit einem Gefühle ber Lust antworten. So führen dieselben Betrachtungen, die zuerst nur bestimmt schienen, von gewissen Ergänzungen zu sprechen, deren sowohl die theoretische als die praktische Bernunft in ihren Voraussetzungen bedürfen, zu einer Untersuchung ber Bedingungen, unter welchen bem britten jener Geistesvermögen, welche Kant auf einander nicht zurückführbar glaubt, dem bes Gefühls, seine Befriedigung zu Theil wird. Und wie die Kritik ber reinen Vernunft nicht nach ber Mannigfaltigkeit unferer empirischen Erfenntniß, sondern nach den allgemeinen Gesetzen der uns eingebornen Wahrheit, nach denen wir jenes Mannigfache zur Erkenntniß verknüpfen, die ber praktischen Bernunft nicht nach ben veränderlichen Zielen unseres Handelns, sondern nach bem unbedingten Gebote fragt, dem alle Handlungen entsprechen sollen, so hebt die Kritik ber Urtheilskraft aus den mannigfachen Gefühlen diejenigen zu abgesonderter Betrach= tung hervor, in benen alle menschlichen Gemüther zur Berehrung einer allgemeingültigen Schönheit übereinstimmen müßten.

Aber wichtiger als dies Vorspiel allgemeiner Betrachtungen, welche die sustematische Stellung der Aesthetik im Ganzen der Wissenschaft bezeichnen, sind uns für jetzt die speciellen Auseinsandersetzungen, in denen Kant zum ersten Mal die ästhetischen Grundbegriffe zum Gegenstand einer methodischen Untersuchung macht. Entsprechend dem Gange, den er auch sonst zu nehmen pslegt, beginnt auch hier Kant mit der subjectiven Seite der Sache, mit der Zerzliederung des Geschmacksurtheils und mit der Ueberlegung der Bedingungen seiner Möglichkeit. Und dieser Ansang ist ohne Zweisel der einzige, welcher der Natur dieser

Fragen entspricht; benn nicht die Schönheit ist uns unmittelbar als ein Allen Bekanntes gegeben; bie einzige von jeder Boraussetzung unabhängige Thatsache, von der wir ausgehen können, ist vielmehr nur das Vorkommen dieser eigenthümlichen Art ber Urtheile, durch welche wir irgend Etwas als schön bezeichnen, ohne noch hinlänglich klar barüber zu sein, was wir eigentlich von ihm mit tiesem Namen aussagen. Gleich nothwendig aber ist die zunächst folgende Erklärung, durch welche Kant diese Ungewißheit beseitigt: die Behauptung, baß Etwas schön sei, brucke gar keine Erkenntniß ber Natur bes schönen Gegenstandes aus, sondern bezeichne nur die Art der Erregung, welche von ihm bas Gemüth bes Behauptenben erfahre. Aus biesem Grunde nennt Kant das Geschmacksurtheil nicht ein logisches, sondern ein ästhetisches, indem er jett diesen Namen zwar mit Anklang an seine ursprüngliche Bebeutung aber boch mit verändertem Sinne nicht mehr auf das sinnlich Empfindbare, sondern auf den andern Gegensatz bes Denkbaren bezieht, nämlich auf bas, was nur unmittelbar im Gefühl erlebt wird. Und in diefer Bebeutung ist ber Name auf bie Folgezeit übergegangen, wenigstens wenn wir eine nähere Beschränkung in ihm eingeschlossen benken, die Kant sofort hinzufügt.

Gegenstände bes Gefühls sind neben dem Schönen anch das Angenehme und das Gute; beite von ihm zu unterscheiden besiehlt uns dennoch eine unmittelbare Ueberzeugung. Den Sit des Unterschiedes sindet Kant darin, daß das Geschmackurtheil, welches dem Schönen gelte, ohne alles jene Interesse an der wirklichen Existenz seines Gegenstandes sei, von welchem sowohl unser Gesühl für das Angenehme, als unsere Billigung des Guten begleitet werde; das Schöne gefalle uns auch dann, wenn wir seine Wirklichkeit ganz dahingestellt sein lassen und ohne daß ein Begehren nach seiner Existenz in uns entstehe. Ich kann mich nicht überzeugen, daß dieser Ausspruch das Richtige vollsommen trifft. Er mag Recht darin haben, daß zu unserer Bils

ligung bes Guten bas Bewußtsein hinzutritt, zu seiner Berwirklichung mitverpflichtet zu sein, aber von dem Angenehmen ift bas Schöne schwerlich auf entsprechenbe Weise zu trennen. Vor allem ist jener Ausspruch überhaupt nur beutlich in Bezug auf bie plastische Schönheit ber Naturformen und ber bilbenben Aunst. Die Form eines Bauwerks mag schön sein, gleichviel ob es ausgeführt ober nur im Entwurf besteht; von einem Gebicht bagegen ließ sich so nur sprechen, wenn man bamit die wirkliche Existenz seines Inhalts gleichgültig nennen wollte. Aber die Schönheit bes Gebichts ift nicht sein Inhalt, sondern bessen Darstellung. Fassen wir jenen Unterschied etwas anders. Was wir angenehm nennen, das muß meist in physischer Realität als wirklicher Reiz auf uns wirken, um uns ben Genuß seiner Unnehmlichkeit vollständig zu gewähren und die bloße Erinnerungsvorstellung eines abwesenben Angenehmen entschädigt uns nie gang für bie Entbehrung seiner gegenwärtigen Einwirkung; bas Schöne bagegen ist häufig mit seiner ganzen Schönheit schon in dem Gebanken gegenwärtig, ber es abbilbet und wiederholt, oder in dem es überhaupt ben Ort seiner Existenz hat, und wir brauchen, um uns völlig an ihm zu sättigen, eine äußerlich materiale Wirklichkeit feines Inhalts nicht. Auch dies gilt nicht ohne Ansnahme; die Schönheit einer Musik befriedigt uns nicht völlig als bloße Vorstellung einer nicht erklingenten Tonreihe; hier verlangen wir auch diejenige reale Existenz, beren bas Substrat dieser Schön: heit, das Hörbare, überhaupt fähig ist; sie muß klingen, und gehört werden; ebenso wenig ersetzt bie Erinnerung ben Anblick eines Gemäldes ganz. Doch wird man zugeben, daß in beiben Fällen die sinnliche Empfindung nur dient, um ohne Einbuße bie ganze Mannigfaltigkeit ber Vorstellungen hervorzubringen, auf beren Verknüpfung das ästhetische Wohgefallen ruht; die Wirkung des Angenehmen bagegen entspringt auch aus seiner vollständigen Vorstellung nicht, sondern bedarf, um einzutreten, jener Realität ber Erregung, burch welche sich die Empfindung

Fragen entspricht; benn nicht die Schönheit ift uns unmittelbar als ein Allen Bekanntes gegeben; die einzige von jeder Boraus= setzung unabhängige Thatsache, von der wir ausgehen können, ist vielmehr nur bas Vorkommen bieser eigenthümlichen Art ber Urtheile, burch welche wir irgend Etwas als schön bezeichnen, ohne noch hinlänglich klar barüber zu sein, was wir eigentlich von ihm mit tiesem Namen aussagen. Gleich nothwendig aber ist die zunächst folgende Erklärung, durch welche Kant diese Un= gewißheit beseitigt: bie Behauptung, baß Etwas schön sei, brucke gar keine Erkenntniß ber Natur bes schönen Gegenstandes aus, sondern bezeichne nur die Art der Erregung, welche von ihm bas Gemüth bes Behauptenben erfahre. Aus biesem Grunde nennt Kant das Geschmacksurtheil nicht ein logisches, sondern ein ästhetisches, indem er jett diesen Namen zwar mit Anklang an seine ursprüngliche Bebeutung aber boch mit verändertem Sinne nicht mehr auf das sinnlich Empfindbare, sondern auf den andern Gegensatz bes Denkbaren bezieht, nämlich auf bas, was nur unmittelbar im Gefühl erlebt wird. Und in dieser Bebeutung ist ber Name auf die Folgezeit übergegangen, wenigstens wenn wir eine nähere Beschränkung in ihm eingeschlossen benken, die Kant sofort hinzufügt.

Gegenstände bes Gefühls sind neben dem Schönen auch das Angenehme und das Gute; beite von ihm zu unterscheiden befiehlt uns bennoch eine unmittelbare Ueberzeugung. Den Sit des Unterschiedes findet Kant darin, daß das Geschmackurtheil, welches dem Schönen gelte, ohne alles jene Interesse an der wirklichen Existenz seines Gegenstandes sei, von welchem sowohl unser Gefühl für das Angenehme, als unsere Billigung des Guten begleitet werde; das Schöne gefalle uns auch dann, wenn wir seine Wirklichkeit ganz dahingestellt sein lassen und ohne daß ein Begehren nach seiner Existenz in uns entstehe. Ich kann mich nicht überzeugen, daß dieser Ausspruch das Richtige vollsommen trifft. Er mag Recht darin haben, daß zu unserer Bils

ligung bes Guten bas Bewußtsein hinzutritt, zu seiner Berwirklichung mitverpflichtet zu sein, aber von dem Angenehmen ift bas Schöne schwerlich auf entsprechenbe Weise zu trennen. Bor allem ist jener Ausspruch überhaupt nur beutlich in Bezug auf bie plastische Schönheit ber Naturformen und ber bildenden Runft. Die Form eines Bauwerks mag schön sein, gleichviel ob es ausgeführt ober nur im Entwurf besteht; von einem Gedicht bagegen ließ sich so nur sprechen, wenn man bamit die wirkliche Existenz seines Inhalts gleichgültig nennen wollte. Aber die Schönheit bes Gebichts ist nicht sein Inhalt, sondern bessen Darstellung. Fassen wir jenen Unterschied etwas anders. Was wir augenehm nennen, bas muß meist in phhsischer Realität als wirklicher Reiz auf uns wirken, um uns ben Genuß seiner Unnehmlichkeit vollständig zu gewähren und die bloße Erinnerungsvorstellung eines abwesenben Angenehmen entschäbigt uns nie gang für bie Entbehrung seiner gegenwärtigen Einwirfung; bas Schöne bagegen ist häufig mit seiner ganzen Schönheit schon in dem Gedanken gegenwärtig, ber es abbilbet und wiederholt, ober in dem es überhaupt den Ort seiner Existenz hat, und wir brauchen, um uns völlig an ihm zu sättigen, eine äußerlich materiale Wirklichkeit seines Inhalts nicht. Auch dies gilt nicht ohne Ausnahme; die Schöuheit einer Musik befriedigt uns nicht völlig als bloße Vorstellung einer nicht erklingenden Tonreihe; hier verlangen wir auch diejenige reale Existenz, beren bas Substrat bieser Schön: heit, das Hörbare, überhaupt fähig ist; sie muß klingen, und gehört werden; ebenso wenig ersett bie Erinnerung ben Anblick eines Gemälbes gang. Doch wird man zugeben, daß in beiten Fällen die sinnliche Empfindung nur dient, um ohne Einbuße die ganze Mannigfaltigkeit der Vorstellungen hervorzubringen, auf beren Verknüpfung bas ästhetische Wohgefallen ruht; bie Wirkung bes Augenehmen bagegen entspringt auch aus seiner vollständigen Vorstellung nicht, sondern bedarf, um einzutreten, jener Realität ber Erregung, burch welche sich die Empfindung

eines gegenwärtigen Reizes von der bloßen Erinnerung eines abwesenden merklich unterscheidet. Unr halb können wir daher dem ersten Ergebniß der Untersuchung beistimmen, das Kant dashin zusammensaßt: schön sei, was ohne Interesse gefällt. Die kurzen Anfänge zweier Paragraphen, denen Kant hier keine weitere Folge gibt: angenehm sei, was den Sinnen in der Empfindung, gut, was vermittelst der Bernunst durch den Begriff gefällt, hätten sür das Schöne eine andere Bestimmung erwarten lassen, etwa die: schön sei, was der Phantasie in der Anschauung gefalle, ohne eine andere Wirklichkeit zu bedürfen, als die, welche nöthig ist, um es eben zum Gegenstand der Anschauung zu machen.

Von vier verschiebenen Gesichtspunkten aus pflegte Kant jedes in einem Sate ausgesprocheue Urtheil zu betrachten. Diese Gewohnheit, beren Berechtigung bahingestellt bleiben mag, ba sie boch nur in geistreichem Spiel und ohne methodische Nothwen= digkeit auf das ästhetische Urtheil des Geschmacks ausgebehnt wird, verspricht uns noch brei neue Anläufe zur Bestimmung bes Schönen. Der nächste von ihnen führt zu ber zweiten Formel: schön sei, was ohne Begriff allgemein gefällt. Dem Angenehmen, bessen Gefallen sich ebenso wenig aus begriffs lichen Gründen rechtfertigen lasse, fehle biese Allgemeingültigkeit; was uns angenehm sei, von dem seien wir geständig, daß es Andern anders erscheinen dürfe: nur die Kürze des Ausbrucks lasse uns überhaupt einfach von einem angenehmen Gegenstande reben, wo wir genauer nur von einem für uns angenehmen sprechen sollten. Was wir bagegen schön finden, von bem erwarten wir, daß es Allen gefallen werbe und wir sinnen es Jebem an, dieses unser Urtheil anzuerkennen, obgleich wir keinen für jebe Erkenntniß zwingenben Beweis seiner Gültigkeit zu führen wissen. Das Gute anderseits theilt mit dem Schönen zwar diese Allgemeingeltung, aber in jeder der beiden Bedeut= ungen, die ihm Kant gibt, ift biese abhängig von Begriffen und Begriffe seines Zweckes, das an sich Gute von dem höchsten Gebote der praktischen Vernunft ab; die Schönheit allein kann nur in einem unmittelbaren durch Nichts beweisbaren Urtheil des Geschmacks behauptet werden und wird dennoch als allgemeingültig für jedes urtheilende Subject behauptet.

Ehe wir Rants Erklärung biefes Berhaltens berühren, müssen wir doch bezweifeln, ob es thatsächlich ganz so besteht. Daß die Güte des sittlich Guten burch Unterordnung einer einzelnen Handlungsweise unter ein höchstes Sittengesetz beweisbar sei, wird nur zugeben, wer mit Kant in bem allgemeinen Grundsatz, den er der praktischen Bernunft gibt, so zu handeln, daß die Maxime des Handelns sich zur allgemeinen Gesetzgebung eigne, die wesentliche Natur des Guten ausgesprochen glaubt. Doch eigentlich meinte Kant selbst gar nicht, durch diese Formel bas Wesen bes Guten so bestimmt zu haben, daß in ihr zugleich der Grund der verpflichtenden Majestät des sittlichen Gebotes mitbegriffen wäre; jene Tauglichkeit zur allgemeinen Gesetzgebung galt ihm im Grunde nur als ein Kennzeichen, welches uns bas Vorhandensein eines sittlichen Werthes in jeder Maxime des Handelns verbürgt, an der es vorkommt, ohne deswegen selbst ihr diesen Werth zu ertheilen. Und so kann es scheinen, als reiche es hin, eine einzelne Handlungsweise an diese Formel auch nur als an ein Kennzeichen bes Guten zu halten, um aus ber vorhandenen oder fehlenden Uebereinstimmung beider auf die Güte ober Verwerflichkeit ber ersten mit ber Strenge eines Beweises zu schließen. Aber dieser Schein ist doch irrig; die Tauglichkeit einer Maxime zur allgemeinen Gesetzgebung kann nicht ein allgemeingültiges Kennzeichen ihrer Güte sein. Denn schon dies, daß einer Maxime diese Tauglichkeit überhaupt nur zukomme, können wir nicht aus Erfahrung wissen, ba wir niemals alle möglichen Folgen berfelben beobachten können. Stände bies aber von irgend einer Handlungsweise wirklich fest, so würden wir boch ben

anbern Ausspruch, daß sie gut sei, immer wieder nur einer unmittelbaren Stimme bes Gewissens verdanken müssen. benn, daß sich eben aus dem bloßen Begriffe jener Tauglichkeit die Nothwendigkeit denkend erweisen lasse, daß jeder Handlungs= weise, an der sie vorkomme, um ihretwillen die Werthbestimmung des Guten zukommen muffe; und dann ware sie nicht ein äußerliches Kennzeichen, sondern bas Wesen ber Gite selbst. sie dies nicht sei, hat Kant, wie ich erwähnte, gefühlt; daß er biesem Gefühl nicht genug Raum gegeben, hat die Folgezeit sehr allgemein an seiner Sittenlehre getabelt, welche die unmittelbaren Urtheile bes Gewissens über einzelne Fälle unseres Hanbelns viel zu sehr auf bem Wege eines Beweises aus jenem obersten formalen Grundsatze abzuleiten und ihre verpflichtende Kraft erst hierdurch festzustellen sucht. Austatt baher biesen Unterschied bes Guten vom Schönen anzuerkennen, hat im Wegentheil eine spätere Philosophie gerade die Urtheile des Geschmacks und die bes Gewissens unter dem Gesammtnamen ber ästhetischen vereinigt, und von beiden behauptet, was Kant nur von ben ersteren zugab: daß sie unmittelbar durch Denken nicht beweisbare Werthurtheile des Gefallens und Mißfallens seien.

Die Consequenzen seiner Ansicht zog Kant sehr entschlossen. Man weiß, bis zu welchen Einzelheiten hinab er über die sittzlichen Berpflichtungen auf Grund seiner allgemeinen Prinzipien zu entscheiden versuchte; vollkommen entzegengesett behandelt er die ästhetischen Fragen. Natürlich konnte er nicht die Schönheit überhaupt aus irgend einem Rechtsgrund logisch ableiten wollen, doch hätte man erwarten dürfen, daß sein Grundsat, das Schöne gefalle ohne Begriff, ihn zur Anerkennung einer Mehrheit auf einander nicht zurücksührbarer und aus einem höheren Grunde nicht ableitbarer Urformen des Gefallenden führen, daß er aber dann uns verstatten würde, mit diesen gegebenen Elementen des Schönen weiter zu rechnen, und auf sie und ihre Zusammenzsetzung die Schönheit des Zusammenzsetzten nach allgemeinen

Regeln zu gründen. Aber auch hiergegen verhält sich Kant sehr spröbe. Das Geschmackurtheil werde immer als einzelnes Ur= theil über den einzelneu Fall gefällt: diese Tulpe finde ich schön. Der Verstand könne wohl verallgemeinern: alle Tulpen sind schön, aber er verallgemeinere badurch die Gültigkeit jenes ein= / zelnen Urtheils nicht, falls nicht alle diese Tulpen jener einzelnen vollkommen gleich sind. Alle Schlüsse von ber Aehnlichkeit ber Objecte auf die Aehnlichkeit ihres Gefallens werden abgewiesen; in jedem einzelnen Falle muffe von neuem ber Geschmack unmittelbar befragt werben; keine allgemeine Regel, aus einer Gruppe von Eindrücken abstrahirt, gelte von vorn herein für eine andere Gruppe von Eindrücken. Ich stopfe mir die Ohren zu, fagt Kant, mag feine Gründe und kein Vernünfteln hören und werde eher annehmen, daß die Regeln der Kritiker falsch oder boch hier nicht der Ort ihrer Anwendung sei, als daß ich mein Urtheil burch Beweisgründe sollte bestimmen lassen. Aeußerung kann sich nicht nur auf diejenigen beziehen, die alle Schönheit aus Begriffen demonstriren zu können meinen, benn Kant spricht von jenen Regeln als von solchen, welche Kritiker des Geschmads wie Batteux und Lessing gegeben; und von diesen ift anzunehmen, daß sie nur verallgemeinern, was der äfthetische Geschmack im Einzeluen geoffenbart hat. Auch fährt er fort: es mag mir jemand alle Ingredienzien eines Gerichts nennen und von jedem derfelben bemerken, daß es mir doch sonst angenehm sei, so bin ich gegen alle biese Gründe taub, versuche das Gericht an meiner Zunge, und barnach, nicht nach allgemeinen Principien, fälle ich mein Urtheil. Ueberhaupt: ein objectives Princip bes Geschmack scheint ihm gänzlich unmöglich, b. h. unmöglich ein Grundsat, unter bessen Bedingung man ben Begriff eines Gegenstandes unterordnen und alsbann durch einen Schluß her= ausbringen könnte, daß er schön sei. Und damit stimmen seine Aeußerungen über die schöne Kunst: sie sei Sache bes Genies, b. h. des Talentes, basjenige hervorzubringen, wozu sich keine Lope, Gefc. b. Aefthetit.

bestimmte Regel geben läßt; wie es sein Product hervorbringe, wisse das Genie selbst nicht und habe es nicht in seiner Gewalt, Andern Regeln zur Erzeugung gleicher Producte mitzutheilen.

Man kann einwerfen, daß die meisten dieser Bemerkungen mit Sicherheit nur die Unmöglichkeit von Regeln zur Erfindung der Schönheit behaupten, aber nicht gleich bestimmt die Anerkennung allgemeingültiger Grundfäte leugnen, nach benen bie erfundene zu beurtheilen und ihre Wirkung zu verstehen sein würde. Wenn jedoch Kant lettere in gewisser Ausbehnung zugegeben haben mag, so hat er boch selbst niemals Anstalt gemacht, auf ihre Feststellung auszugehen; auch würden sie wahrscheinlich boch nur auf jene Elemente bes Wohlgefälligen fich bezogen haben, welche Kant, nach ber Auswahl ber Beispiele zu schließen, die er zu brauchen pflegt, von ber Schönheit im eigentlichen Sinne, bie eben aus ihrer erfinderischen Verwendung entsteht, noch zu unterscheiben scheint. In Bezug auf diese lettere nun werben wir seinem Mißtrauen gegen alle verstandesmäßige Begründung und gegen die Aufstellung von Geschmackeregeln nicht Unrecht geben; auch Lessing urtheilte hierüber nicht anders. Auch ihm galt keine noch so überrebend erscheinende Regel, die aus beson= bern Fällen zur Allgemeinheit erhoben worben war, jemals für so sicher, daß er nicht befürchtet hätte, durch eine gar nicht vor= herzusehende Leistung eines künstlerischen Genius sie boch noch widerlegt zu sehen. So suchte also in Kant die deutsche Moral= philosophie die menschlichen Pflichten, deren Abschätzung so oft einem schwankenben Gefühl und subjectiven Meinungen überlassen worden war, bis ins Kleinste hinab aus allgemeingültigen Grundfätzen abzuleiten; während zugleich bie beutsche Aesthetik burchaus bem Doctrinarismus wiberstand, mit welchem nament= lich romanische Bölker bas Urtheil über bie Schönheit an einen feststehenden Kanon zu binden gedacht hatten; jede Volgerung, bie aus Analogien beobachteter Fälle mit größter Wahrscheinlichkeit von selbst hervorzugehen schien, befahl sie immer noch einmal dem unmittelbaren und nicht vernünftelnden Geschmack zur Bestätigung ober Verwerfung vorzulegen.

Nun aber, um zu dem zurückzukehren, wovon wir ausgingen: ist dieser Gegensatz richtig? und verhalten wir uns nicht vielmehr auch in Bezug auf bas Sittliche ebenso, wie uns hier zum Schönen uns zu verhalten angesonnen wird? Lassen wir nicht durch allgemeine Grundsätze und durch die Folgerungen aus ihnen uns nur ungefähr ebenso weit in ber Beurtheilung unserer Pflichten leiten, wie in ber Schätzung bes Schönen? halten wir nicht das gefundene Ergebniß auch hier zuletzt noch einmal mit dem unmittelbaren Ausspruch unsers Gewissens zusammen? und versagt bieses nicht häufig bennoch seine volle Billigung, obgleich wir aus unzweifelhaft richtigen Grundsätzen ein besseres Ergebniß abzuleiten nicht im Stande sind? Gestehen wir baber zu, daß die Unterscheidung des ästhetischen und des sittlichen Urtheils, welche Kant uns hier vorschlägt, nicht durchgreifend ist, obgleich es allerdings zutrifft, daß unsere Pflicht aus der Unterordnung des gegebnen Falles unter allgemeine Gesichtspunkte mit ungleich größerer Strenge bewiesen werden kann, als die Schönheit eines zusammengesetzten Ganzen aus allgemeinen Gesetzen schöner Zusammensetzung. Unter ben Gründen bieses Verhaltens hebe ich nur einen hervor. Der äfthetische Geschmack, eben weil er nur ein Wohlgefallen verlangt, dessen Empfundenwerden für bas Ganze unsers Lebens nicht unerläßlich ist, will burchaus und vollkommen befriedigt sein und findet Nichts schön, was auch nur durch leisen Mangel die Allseitigkeit dieser Befriedigung verkümmert. Das sittliche Urtheil dagegen, sich auf Handlungen beziehend, denen wir nicht ausweichen können, sondern welche so ober so auszuführen die dringendste unserer Pflichten ist, kommt in ben Fall, auf die völlige Uebereinstimmung der gefundenen Entscheidung mit dem ganzen Gefühl unsers Innern zu verzichten. Um die unentbehrliche Entscheidung überhaupt nur zu erlangen, müssen wir uns oft begnügen, allgemeinen Grunbsätzen zu folgen, ben Mangel an Befriedigung aber, ben die Folgerungen aus ihnen im Falle eines Conflicts von Pflichten, aber
auch sonst so oft übrig lassen, als ein Opfer anzusehen, das wir
dem höchsten Gebote, überhaupt zur Berwirklichung des Guten
mitzuwirken, zu bringen genöthigt sind. So scheint es, als seien
die Regeln unsers Handelns strenger aus Principien ableitbar,
als unser ästhetisches Urtheil, während wir uns im Grunde auf
sittlichem Gebiete nur häusig mit der unvollkommenen Ableitung
zufrieden stellen müssen, die wir auf ästhetischem durchaus verschmähen würden.

Der Anspruch auf Gültigkeit für Alle, den das Urtheil über Schönes, nicht aber das über Angenehmes macht, führt nun Kant zur Begründung seiner eigentlichen afthetischen Theorie. Uebereinstimmung Aller in einem Urtheile, welches Nichts über die Sache aussagt, sondern nur die Art unsers Ergriffenseins burch sie ausbrückt, können wir nur verlangen, wenn wir in Allen einen gleichartigen Maßstab voraussetzen, an welchem dieser subjective Eindruck ber Sache gemessen wird. Nun sind wir berechtigt, dieselben allgemeinen Verfahrungsweisen, dieselbe Organisation ber Urtheilskraft bei allen Menschen als gleichartig vorhanden anzunehmen; mit Recht sinnen wir daher jedem An= bern das Wohlgefallen gleichfalls an, welches uns aus der bloßen Uebereinstimmung eines Einbruckes mit ben Verfahrungsweiseu unserer Urtheilsfraft entspringt. Darauf also, können wir sagen, beruht der Anspruch des Schönen auf allgemeine Anerkennung, baß es bem allgemeinen menschlichen Geiste, ber in jedem Einzelnen berselbe ist, barauf ber Mangel gleiches Anspruchs für bas Angenehme, daß es nur den Bebingungen des Einzellebens entspricht, die für den Einen andere sind als für den andern. Doch haben wir, indem wir die Sache so aussprechen, Kants Meinung etwas verallgemeinert; was sie von diesem Ausbruck unterscheibet, heben wir jest hervor.

Kant selbst erwähnt, daß in Bezug auf vieles Angenehme

der Sinne eine größere Uebereinstimmung wirklich herrscht, als in Bezug auf bas Schöne, obwohl sie nur für dieses von uns verlangt wird. Er erwähnt ferner, daß die Anerkennung unseres Urtheils, etwas sei schön, von uns in berselben Weise geforbert wird, in welcher wir jedem Gesunden wegen seiner mit der unseren als gleichartig vorausgesetzten Organisation zumuthen, einem Gegenstande dieselbe Farbe zuzuschreiben, die wir an ihm bemerken. Warum sollen dennoch nur diejenigen Eindrücke allge= meingültig schön sein, welche mit der Urtheilskraft, nur indivibuell angenehm bagegen bie, die mit ber Sinnlichkeit stimmen, obgleich wir doch für beide, Urtheilstraft und Sinnlichkeit, allgemeingültige Normen ihrer Thätigkeit in allen Einzelnen nicht blos voraussetzen, sondern in ungefähr gleichem Maße auch wirklich finden? und obgleich die wirkliche Ausübung beider Thätigkeiten aus Gründen, die dahingestellt bleiben mögen, sich häufig von diesen Gesetzen entfernt?

Fassen wir Folgendes ins Auge. Wenn der Sprachgebrauch Angenehmes und Schönes unterscheibet, so drückt er sehr fühlbar einen Werthunterschied aus, welcher nicht blos in der Allgemeingültigkeit des Einen und dem Fehlen derselben an dem Andern besteht, sondern vielmehr ben inneren Grund andeuten möchte, um deswillen wir sie hier verlangen, dort nicht. Das Angenehme würde noch nicht schön sein, wenn ihm jene Allgemeingültigkeit zukäme; vielmehr würde zwischen diesem Allgemeingefälligen und dem Schönen jener innere Unterschied des Werthes fortbestehen. Er könnte schwerlich anderswoher, als aus dem verschiedenen Eigenwerthe ber Maßstäbe selbst abgeleitet werben, mit welchen in beiben Fällen der gefallende Eindruck gemessen wird. Dieser Gebanke scheint mir überall bei Kant zwischen ben Zeilen zu liegen, ohne offenen Ausbruck zu finden: der Werthunterschied ber Sinnlichkeit und ber Urtheilskraft. Die Sinnlichkeit ist überwiegend ein Vermögen, vom Einbruck zu leiben, die Urtheils= fraft ein Vermögen thätiger Beziehung seines Mannigfachen.

Akun mmurpin auch in der Sinnesempfindung die Seele auf elnen geschenken Cinkrud zurückeirken, so weiß boch bas Bephilippin Mahre hierrun, sendern kennt unr bas lette Erzengniß stille and san Eunzuüring rezitze zie zehrilleh nithinhund nur pas Euftursupt, welchen the kinderner; mis anderseits die Seele, wenn sie pin staute fein, fich die edininge ihren thebrief 34 lezischer Erkenntniß zu verbentlichen, by fichet bie beid nich uberdaupt thätig, und empfindet, daß auf bit flipfischutonung tes Eindrucks mit ben Bedingungen bieser 14141 prochein Edingkeit das entstehende Wohlgefallen beruht. Mus bustu hister bie obenerwähnten nicht weiter ausmuyum kararrphenanfänge, nach benen angenehm sein sollte, win win Sinnen in der Empfindung, gut, was vermittelst der knaumit durch ben Begriff, schön (wie wir hinzufügten), was tet kleiheitekraft in der Anschaunng gefällt; und denfelben Ge-Lunien miederholen viele andere Ausbrücke, in denen Kant, wie alle kitelt zu thun pflegt, das Verguügen der Sinne an Werth jupphl der ästhetischen Lust als dem Wohlgefallen an dem Guten undfest.

Musbrücklicher kommt Kant hierauf in dem dritten Bersuch hur Begriffsbestimmung des Schönen im Gegensatz zu dem Nützlichen und dem Bollkommenen. Sinnenurtheile setzt er hier aufs Neue den reinen Geschmackurtheilen gegenüber, welche letzteren von Reiz und Rührung unabhängig seien. Es sehlt an einer bestimmten Erklärung dieser beiden Ausdrücke, doch bestiehlt der Zusammenhang sie auf diesenigen Erregungen zu beziehen, durch welche der Einzelne sein individuelles Wohl gesördert sühlt, ohne sich als allgemeinen Geist in ihnen thätig zu wissen. Nun thun sich, sügt Kant hinzu, wieder manche Einwürse hervor, die zuletzt den Reiz als sür sich allein hinreichend, um schön genannt zu werden, vorspiegeln. Eine bloße Farbe, ein bloßer Ton werden von den meisten sür schön an sich erklärt; aber doch geschehe dies nur, sosern beide, Farbe und Ton, rein sind; dies aber sei

eine Bestimmung, welche schon nicht mehr ben Inhalt der Empfindung, sondern ihre Form betreffe. Denn wenn auch unser Gemüth die Regelmäßigkeit in der Abfolge der Licht= und Schall= wellen keineswegs unmittelbar bemerkt (eine Frage, die den beiden ersten Ausgaben der Kritik der Urtheilskraft gar sehr, der britten gar nicht zweifelhaft erscheint), so kann boch bas Gemuth die ununterbrochene Gleichförmigkeit seiner eignen Erregung, seiner Empfindung also, wahrnehmen, und sich deffen erfreuen, daß ihm gelingt, die unendlich kleinen Erregungen, die es in aufeinanderfolgenden Zeitaugenblicken oder von nebeneinander= liegenden Raumpunkten erfährt, zu bem Gesammteinbrucke Einer reinen Farbe ober Eines Tons, Mannigfaches also überhaupt zur Einheit zusammenzufassen. Gegenstände bes afthetischen Wohlgefallens sind also die Eindrücke, die dem Gemüthe zur Entfaltung dieser Thätigkeit Beranlassung geben; nur angenehm diejenigen, die es nur leidend in sich aufnimmt, um sich von ihnen, unbewußt wie, gefördert zu fühlen.

Von größerer Wichtigkeit ist uns die eigentliche Absicht dieses britten Anlaufs, die Unterscheidung des Schönen vom Nütlichen und Bolltommenen. Zwar daß die Nüglichkeit, die sich nur nach Vergleichung eines Gegenstandes mit seinem außer ihm liegenben Zwecke burch verständige Erkenntnig beurtheilen läßt, seine Schönheit nicht ausmache, ist für sich klar. Aber eine objective innere Zweckmäßigkeit, die Bollkommenheit, komme bem Prädicate der Schönheit schon näher und sei daher von namhaften Philosophen, jedoch mit dem Zusate: wenn sie verworren gebacht werbe, für einerlei mit ber Schönheit gehalten worben. Daß jedoch das ästhetische Urtheil nicht durch Berworrenheit seines Erkennens, sondern badurch, daß es gar keine Erkenntuiß der Dinge enthält, von allen andern Urtheilen abweicht, steht nach allem Vorigen fest; wie könnte also Vollkommenheit ber Dinge sein Gegenstand sein? Berstehen wir unter ihr die Vollzähligkeit aller Merkmale, burch welche bas Einzelne seinem All-

gemeinbegriffe entspricht, so ist ihre Beurtheilung nur burch benkende Vergleichung bes Einzelnen mit dem Musterbild seiner Mattung möglich, welches wir vorauskennen müssen. wir die Lollfommenheit nicht in der Angemessenheit des Einzelnen zum Allgemeinen, sondern an dem Allgemeinbegriffe selbst, in der Jusumenstimmung seines Mannigfaltigen zur Einheit, so kunn boch ber maßgebende Gesichtspunkt, nach welchem wir diese Insumenstimmung bald als vorhanden, bald als nicht vor= handen betrachten, zunächst wieder nur in irgend einem Zwecke, einer Idee, einer Bestimmung bes Dinges liegen, in Bezug auf welche seine Merkmale sich zur Einheit zusammenfügen; es ist bann vollkommen, wenn biesem Zielpunkte bas innere Gefüge seines mannigfaltigen Inhalts entspricht und die Beurtheilung auch dieser Vollkommenheit fällt baher einem Denken zu, welches die gegebene Natur bes Dinges mit den Anforderungen seiner Bestimmung vergleicht. Soll endlich von einem solchen erkennbaren Biele, welches die Natur des Dinges bestimmte und den Maßstab seiner Vollkommenheit bilbete, gänzlich abgesehen werden, so kann die Schönheit, welche wir in einem ästhetischen Urtheile einem Gegenstande zuschreiben, nicht in einer Bollkommenheit besselben an sich selbst, sondern nur darin bestehen, daß die Form der Verknüpfung bes Mannigfaltigen in ihm, indem ihr Eindruck ben Thätigkeitsbedingungen unserer Urtheilskraft entspricht, uns die allgemeine Vorstellung einer Zweckmäßigkeit desselben ohne Hindeutung auf einen bestimmten Zweck erregt.

Bollsommen reine Schönheit kommt baher nur den Gegenständen zu, bei deren Betrachtung uns gar kein Begriff eines bestimmten Zweckes leitet, durch welchen die Zusammenstimmung ihres Mannigsachen zur Einheit bedingt würde, deren Form vielmehr unmittelbar durch den der Natur und Gliederung unserer Geisteskräfte entsprechenden Rhythmus gefällt, in welchem sie diese zur Ausübung ihrer Thätigkeiten anregt. Blumen, Arabesken, musikalische Melodien gehören zu dieser Gattung und

Rant unterscheibet sie unter bem Namen ber freien Schönheit von ber anhängenben Schönheit jener anbern Gegenstänbe, beren Form, wie die eines Gebäudes ober eines Menschen, einem Zwecke ober einem natürlichen Gattungsbegriffe angemessen sein Das Wohlgefallen an dieser zweiten Art ber Schönheit sei kein rein ästhetisches mehr, sondern verbunden mit dem intellectuellen Wohlgefallen, welches die Bernunft an der vollkommenen Uebereinstimmung ber Erscheinung mit ihrer erkennbaren Bestimmung findet. So sehr sett Kant hier die Schönheit in die bloße Form der Verbindung des Mannigfachen, daß er selbst den Ausbruck nicht schent, die Bollkommenheit, die im letteren Falle unser Urtheil mitbestimme, thue im Grund der Reinigkeit besselben Abbruch. Es gewinne eigentlich weber die Bolltommenheit des Gegenstandes durch seine Schönheit, noch diese durch jene; aber da es nicht vermieden werden könne, die Beurtheilung ber einen mit ber Empfindung ber anbern im Bewußtsein zusammenzuhalten, so gewinne bas gesammte Bermögen ber Borstellungsfraft, wenn beibe Gemüthezustände zusammenstimmen.

Diese merkwürdige Aeußerung regt zu weiterer Ueberlegung an. Denn was gewinnt denn dies gesammte Bermögen der Borstellungstraft, wie Kant es nennt, oder diese Gemüthslage, die aus dem Zusammenstimmen jener beiden Betrachtungen des Gegenstandes hervorgeht? Doch wohl nur einen Zuwachs an Lust oder Wohlgefallen. Und diese Lust entspringt aus einer Uebereinstimmung zwischen Formenschönheit und Wesen des Dinges, welche um so weniger nothwendig stattzusinden braucht, je unsabhängiger ja eben Bollsommenheit und Schönheit von einander sollen bestehen können. Auch diese Lust entsteht also aus einem Verhalten des Gegenstandes, welches aus Begriffen nicht als nothwendig nachweisdar ist, aber überall, wo es vorsommt, einer jeuer Voraussehungen der Urtheilstraft entspricht, deren Befriedigung allgemein die Quelle der ästhetischen Lust ist. Die Uebereinstimmung nämlich zwischen Form und Wesen ist eines

jener Berhältnisse, welche gefallen, weil sie zweckmäßig und günstig für das Bestreben unserer Urtheilskraft, Mannigsaches zur Einheit zu verdinden, gestaltet sind. Nicht die anhängende Schönheit ist daher weniger schön, nicht unser ästhetisches Urtheil über sie weniger rein ästhetisch, sondern nur die Beziehungspunkte, deren Berhältniß hier gefällt, sind weniger einsach als in der reinen Formenschönheit. Die letztere verknüpft gleicheartige Elemente zum Ganzen einer Form; dort bilden äußere Erscheinung und innerer Gehalt die beiden Glieder, deren Uebereinstimmung völlig aus demselben Grunde gefällt, nämlich weil sie eine Maxime bestätigt, welche die Urtheilskraft überall anwenden möchte, ohne sie doch logisch als nothwendig gültig erweisen zu können.

Ich habe mehrfach erwähnt, daß dem natürlichen Geschmack die verschiedenen Fälle der Schönheit nicht gleich hoch im Werthe stehen, die aus den verschiedenen Eigenwerthen der Beziehungspunkte entspringen, zwischen benen bie harmonische Beziehung Für Kant bestimmt nun jene Reinheit der Schönheit keineswegs ihren schließlichen Werth; in der Uebersicht der Künste gibt er unbefangen zu, daß die Musik, die ausgebildetste Kunst freier Schönheit, burch Vernunft beurtheilt, weniger Werth habe, als jede andere der schönen Künste; den obersten Rang weist er der Poesie an. Aber dies ist in Kants Sinne nur ein Urtheil über den Endwerth, welcher den verschiedenen Künsten im Zusammenhang aller menschlichen Lebensinteressen zukommt, und welcher eben nicht ausschließlich durch die von ihnen entwickelte Schönheit bedingt werde. Und freilich wird man dieser Unterscheidung bes ästhetischen Eigenwerthes ber Schönheit und ihrer sonstigen Bedeutung für das menschliche Leben hier beipflichten fönnen, wo nur von einer Schätzung menschlicher Runftleistungen bie Rebe ist; aber schwerlich auch bann, wenn jede bedeutungs= volle Schönheit der Natur, nur weil sie nicht frei von Bedeutung ist, für eine minber echte Schönheit gelten und die Theilnahme für sie aus andern Quellen als bem äsihetisch angeregten Gefühl abgeleitet werden soll. Ober sollen wir unsern Sprachgebrauch ganz ändern, und vielleicht gar nicht mehr von einer Schönheit ber menschlichen Gestalt sprechen? Ift boch biese Schönheit schlechterbings gar Nichts ohne Berständniß für die Bebeutung ber Gestalt. Denn bavon muß uns boch Niemand überreben wollen, daß die menschliche Gestalt blos durch ihre stereometrischen Formverhältnisse, ohne Rücksicht auf bas geistige Leben, das sich in ihnen bewegt, einen irgend merklichen Reiz bes Wohlgefallens auf unsere Phantasie ausüben würde. würde hierin von der viel ausbruckvolleren Mannigfaltigkeit und dem viel lebhafteren Schwunge zusammenstimmender Umrisse in jeber anmuthigen Blume, jeder zierlichen Arabeste unvergleichlich überboten werben. Dennoch wirkt sie viel mächtiger auf uns als diese, weil die an sich anspruchslosen Linien ihrer Form und die Verhältnisse zwischen ihnen einen ungemeinen Werth durch die Bedeutung der lebendigen Kräfte gewinnen, die wir in ihnen thätig wissen. Und dabei gibt es durchaus keinen für das unbefangene Gemüth überrebenden Grund, diesen Eindruck für einen weniger rein ästhetischen anzusehen als jenen, welchen uns Blumen ober Arabesken machen. Wir empfinden ihn ohne Zweifel gerade als Schönheit und durchaus nicht als eine "durch Bernunft beurtheilte" anderweitige Vortrefflichkeit, die durch ihren fonstigen intellectuellen Werth uns über die Dürftigkeit ihres eigentlich ästhetischen Reizes täuschte. Gegen diese Schönheit ist Rant nicht ganz gerecht gewesen; fast könnte man hier bei ihm einen Nachklang aus der Kindheit der deutschen Aefthetik finden: reine Schönheit ist ihm nur bas inhaltleere Formenspiel ber Eindrücke in Raum und Zeit, und gegen biese reine Schönheit zeigt er eine sehr merkliche Geringschätzung; was er bagegen höher achtet: die Schönheit des Bedeutungsvollen, das möchte er am liebsten gar nicht mehr zur Schönheit rechnen, um es aus einem bessern Rechtsgrunde hochzuachten.

Alle zu befriedigen erscheint stets von neuem unmöglich. Mir schien es, als suchte Kant zu ausschließlich die Schönheit in bloßen Formen; bas Entgegengesetzte tabelt an ihm Zimmer-Wenn Einbrücke uns gefallen, weil sie unsere Geisteskräfte zu einem ihrer Natur angemessenen Spiele ber Thätigkeiten veranlassen, worauf beziehe sich boch dann dies Gefallen? solle es dem Einklang erregter Seelenkräfte als solcher, oder solle es bem Einklang überhaupt gelten? Das letztere scheint Zimmermann nothwendig. Denn um Lust an der Harmonie der eigenen Kräfte fühlen zu können, müsse die Seele vorher Einklang überhaupt, gleichviel zwischen welcherlei Beziehungspunkten, als etwas Werthvolles ansehen, weil ohnedies der Umstand, daß zwischen ihren eignen Kräften llebereinstimmung bestehe, ihr gleichgültig bleiben nüßte. So überrebend die Klarheit dieser Bemerkung erscheint, so kann ich mich bennoch von ihrer Richtigkeit nicht überzeugen.

Denn was bebeutet am Enbe Einklang irgend welcher zwei Elemente, abgesehen von den Gefühlen dessen, dem er gefällt? und wie unterscheidet er sich von irgend einem andern benkbaren Verhältnisse berselben Elemente, welches an sich, noch ehe es mißfiele, Mißklang zu heißen verdiente? Rein Verhältniß ist für sich betrachtet besser als ein anderes; um bennoch zwei mit so verschiedenen Werthbezeichnungen belegen zu dürfen, ohne noch Rücksicht barauf zu nehmen, wie sie auf uns wirken, müßten wir nachweisen können, daß sie sich auf entgegengesetzte Weise zu einem andern objectiven Maßstabe ber Werthbestimmung verhalten, der entweder allgemein ober insbesondere für die in Rebe stehenben Elemente gilt. Erst bieser Maßstab würbe biese Verhältnisse bieser Elemente zu Einklang ober Mißklang machen, während für andere Elemente um ihrer andern Natur willen in andern Verhältnissen Harmonie und Disharmonie läge. Nur ganz scheinbar würden wir die durchaus nothwendige Rücksicht auf einen solchen Magstab burch bie Behauptung vermeiben, daß zwei Elemente schlechthin miteinanber übereinstimmen ober nicht; um noch zu verstehen, was wir damit sagen wollen, müssen wir immer wieder auch hier einen Zustand voraussehen, welchen von einander zu erleiden die beiden Elemente bestimmt sind, oder der für sie im irgend einer Beise ein Gut ist, und zu dessen Begründung das eine der fraglichen Verhältnisse zwischen ihnen dient, das andere nicht dient. Damit es also überhaupt Sinn habe, zwei sormal verschiedene Beziehungsweisen zweier Elemente als Einklang oder Nisklang zu bezeichnen, ist die erste unerläßliche Bedingung die Vergleichung beider mit einem Nusterverhältnisse, welches aus irgend einem Grunde zwischen jenen beiden Elementen stattsinden soll.

Auf Uebereinstimmung ber inneren Verhältnisse eines Mannigfachen mit einem Musterverhältnisse beruht jedoch auch die Richtigkeit des Richtigen, die Güte des Guten, die Nütlichkeit des Nützlichen, und gar nicht die Schönheit des Schönen allein. Es würde sich deshalb weiter fragen, unter welchen besonderen Bedingungen eine solche Uebereinstimmung ben eigenthümlichen Gegenstand einer äfthetischen Beurtheilung bilben muß. Wenn Einklang und Mißklang bennoch, so wie wir eben ihren Sinn bestimmten, unmittelbar eben auf Schönes und Hägliches zu beuten scheinen, so verdanken wir dies nur einer Erschleichung, die mit dem Doppelsinn dieser Namen spielt. Denn indem wir beide Ausbrücke der musikalischen Theorie entlehnten, schienen wir freilich zuerst nur die Thatsache des Vorhandenseins ober Fehlens jenes Verhältnisses der Uebereinstimmung durch sie bezeichnen zu wollen; im Stillen aber haben wir in diese Ausbrücke zugleich die Vorstellung der Lust oder Unlust, des Glückes oder der Widerwärtigkeit bereits mit eingeschlossen, welche ein solches Verhältniß nicht an sich enthält, sondern in uns erzeugt, wenn es auf uns, und zwar nicht auf unsere Einsicht, sonbern eben auf unser Gefühl wirkt. Und nun freilich versteht es sich unwiderleglich von selbst, daß Einklang gefällt und Mißklang mißfällt; benn

beibe sind nun nicht mehr Berhältnisse, die an sich, durch das was sie formal sind oder nicht sind, schon Einklang und Miß-klang wären, und in Folge dessen gefielen oder mißstelen, sondern beide sind jetzt die mustermäßigen oder nicht mustermäßigen Berhältnisse eines Mannigsachen nur eben sofern sie gefallen oder mißsallen.

Vielleicht erscheint die Zergliederung dieser Begriffe nicht mir allein wichtig genug, um sie noch an dem bestimmten Beispiele fortzusetzen, von dem ihre Namen entlehnt sind. Einklang findet zwischen zwei Tönen statt, welche klingen; sie klingen aber nur für den Hörenden: außerhalb des Hörenden durchfreuzen nur zwei verschiedene Systeme von Schallwellen zu gleicher Zeit den Luftraum. Diese Wellen nun können in den mannigfachsten Verhältnissen zu einander stehen; innerhalb bes Zeitraums, welchen ber Hin- und Hergang ber einen ausfüllt, kann die Welle bes andern Spstems in jeder beliebigen Anzahl von Wiederholungen verlausen. Reines dieser Verhältnisse ist an sich besser ober ebler als das andere; von keinem läßt sich aus Vernunft= gründen allgemeiner Art beweisen, es sei dasjenige, welches an sich Einklang sei; benn die Schallschwingungen haben keine Pflichten, keine Bestimmung, kein Ibeal ihres gegenseitigen Ber= haltens, bem das eine Berhältniß sich mehr als das andere an= Erfahrung lehrt uns nun, daß für unfer Gefühl einnäherte. stimmige Töne aus benjenigen zusammenklingenden Schallwellen entspringen, beren Wieberholungshäufigkeiten in gleicher Zeit sich zu einander wie die niedrigsten der ganzen Zahlen verhalten. Hieraus schließen wir, daß die Einfachheit dieses ihres Verhältnisses bas uns Wohlgefällige sei. Aber bieser Schluß ist nicht in bem Sinne richtig, als könne es irgend welche Verhältnisse solcher Art geben, die an sich, ohne alle Beziehnng auf uns, auch nur einfach sein könnten, die an sich beshalb von höherem Werthe als andere, die endlich in Folge bessen auch uns wohlgefällig sein müßten. Denn in Wahrheit ist boch keiner ber Zahlen-

brüche, welche die verschiedenen möglichen Berhältnisse der Schallwellen bezeichnen, an sich wirklich einfacher als ber andere; ihn so zu nennen haben wir nur Veranlasfung, wenn wir ihn auf die Leistungsfähigkeit unserer Vorstellungstraft beziehen, welche nicht mit gleicher Leichtigkeit große und kleine Zahlen zusammenzufassen und die Verhältnisse zwischen ihnen zu übersehen vermag. ben Zahlenverhältnissen ber Schallschwingungen liegt baher an sich gar kein Grund zu einer Werthabstufung; in ihrer Beziehung auf unser Vorstellungsvermögen liegt zwar ein solcher Grund, boch berechtigt auch er uns nur, ein Berhältniß bequemer für unser Vorstellen, als ein anderes, zu nennen, keineswegs aber zu schließen, daß es um deswillen auch wohlgefälliger sei. Denn alle jene Zahlenverhältnisse, auf benen thatsächlich freilich ber Wohlklang der wahrnehmbaren Töne beruht, nehmen wir ja als folche eben nicht wahr; die Befriedigung, welche wir empfinden, wenn uns im Denken die Uebersicht dieser wissenschaftlich bekannt geworbenen Zahlen leicht gelingt, ift baber verschieden von bem Gefühl des Wohlgefallens, welches uns die sinnlich gehörten Töne erregen. Bon selbst versteht es sich nun keineswegs als nothwendig, daß diefelben Berhältnisse des Mannigfachen, welche bem Vorstellen bequem sind, weil sie feinem Verfahren sich leicht fügen, auch dieser andern Seite bes geistigen Lebens, ber sinnlichen Empfänglichkeit, gleich zusagend sein, daß also bem Gefühle gefallen muffe, was für bas Vorstellen einfach ist. Nur überraschen kann es uns nicht, daß die Erfahrung es so findet, benn das Gegentheil hätte freilich noch weniger Wahrscheinlichkeit, als die Voraussetzung dieser Gleichartigkeit ber ganzen geiftigen Organisation, die fich in bem wirklichen Berhalten verräth. Aber dies wirkliche Verhalten dürfen wir nicht zu bem Schlusse benutzen, bas einfache Verhältniß gefalle, weil es einfach ist, und es sei beshalb an sich Einklang; es gefällt vielmehr und wird gefallend zum Einklang, weil es vermöge berselben Beschaffenheit, um deren willen es bem Vorstellen einfach

erscheint, auch anf unsere sinnliche Empfänglichkeit in einer Weise wirkt, welche der Natur berselben und den Bedingungen ihrer Thätigkeit entspricht. Sehen wir von dieser Beziehung auf unser Gefühl ab, so ist jenes Verhältniß nicht mehr Einklang, sondern als Gegenstand des Vorstellens nur noch einsach; von einem Einsklang zu reden, der abgesehen von jedem Geiste, der ihn empfände, vielleicht selbst unabhängig von jedem Vorstellen, das ihn bächte, als bloß bestehendes Verhältniß zwischen zwei Elementen schon Einklang zu heißen und deswegen zu gefallen verdiente, scheint mir um Nichts begründeter, als von einem Schmerze zu sprechen, der schon Schmerz wäre, ehe ihn Jemand litte, und der in Folge dessen Vedem weh thun müßte, welcher zufällig auf ihn stieße.

Aus biesen Gründen kann ich Zimmermanns Tabel gegen Kant und seinem Vorschlage nicht beistimmen, Harmonie als solche als Grund des ästhetischen Wohlgefallens anzusehen und die harmonische Anregung der Seelenkräfte nur als einzelnes Beispiel diesem Allgemeinbegriffe unterzuordnen. Vielmehr ift diese Bewegung unserer Seele der unerläßliche Realgrund, durch den in allen Fällen das erst entsteht, was wir eine Harmonie nennen, d. h. burch ben ein an sich gleichgiltiges Berhältniß, welches zunächst nur Gegenstand ber Vorstellung ist, zu bem Werthe eines Einklangs ober Mißklangs erhoben wird. einmal will ich meines Gegners eigne Worte auführen: wenn ber Einklang der Seelenkräfte ber Grund des Gefallens ist, so sei nicht abzusehen, warum dieser Einklang nicht an jedem Objecte, an welchem er uns wahruehmbar würde, ebensogut Gefallen erregen sollte? Ich antworte: auch vorausgesetzt, es heiße etwas, daß an einem Object, bevor es wahrgenommen würde, etwas wie Einklang bestehe, wie konnte bann boch bieser objectiv vorhandene Einklang uns wahrnehmbar werden, ohne von uus wahrgenommen zu werben, b. h. ohne unsere Seelenfräfte iu irgend einem Berhältniß zur Thätigkeit zu reizen? Ift es nun glaublich, daß dieser an sich bestehende Einklang uns gefallen würbe, wenn ihm das Mißgeschick begegnete, unsere Seelenkräfte zu disharmonischen Aeußerungen zu nöthigen? Zwar wird ihm dies wohl nicht begegnen, außer in einzelnen Augenblicken der Verstimmung unserer eignen Seele; aber klar ist doch, daß das bloße Borhandensein eines objectiven Einklangs zwischen Elementen, die nicht wir selbst sind, zur Erzeugung unsers ästhetischen Wohlgefallens gar Nichts hilft, wenn nicht die Einwirkung dieses Einklangs auf uns noch einmal in Einklang mit den Bedingungen ist, unter denen unserer auffassenden Seele wohl sein kann.

Diese Subjectivität bes äfthetischen Urtheils mit unerbittlicher Deutlichkeit hervorgehoben zu haben, halte ich für eins ber wesentlichsten Berbienste, welche Kants eindringliche Kritik sich erworben hat; zu Ende freilich ist mit biesem unzweifelhaft richtigen Anfange die ganze Untersuchung noch nicht und auch Kant führt sie weiter. Allein auch der bisher erreichte Standpunkt läßt uns nicht ganz rathlos, wenn wir ber Werthminberung zu entgehen suchen, welche ber Schönheit von dieser subjectiven Begründung unsers Wohlgefallens zu drohen scheint. Auch hier gegen einige Aeußerungen meines Borgängers zu streiten, barf ich mir um so eher erlauben, als er selbst uns auch bas Richtige lehrt. Er überträgt auf Kant die Ausartung späterer Mein= ungen, wenn er als Sinn seiner Lehre behauptet, mahrhaft schön sei nur das Ich, der Gegenstand dagegen nur in Folge bes Wiberscheins, ben auf ihn die ästhetische Bewegung ber Seele wirft; bas Ich erfreue sich an sich selbst, nicht an ben Dingen, es sei eine ästhetische Selbstanbetung. In Wahrheit ist für Kant boch nicht die Harmonie der Seelenkräfte das Schöne selbst; sie ist vielmehr die sich selbst genießende ästhetische Luft; schön ist für ihn wie für den gewöhnlichen Sprachgebrauch ber Gegen. stand, bessen Einwirkung auf uns biese Lust erzeugt. Es ist Kants eigne Meinung, was Zimmermann, wie es scheint, als Bebenken gegen Kant aufführt: wenn auch bas Wohlgefallen am

Gegenstand nur die harmonische Thätigkeit unseres Innern ist:. ber Grund, ber diese Thätigkeit anregt, liegt boch in bem Gegenstande selbst. Aber man hat wohl nicht Recht hinzuzufügen: dieser Grund liege in dem Gegenstande allein, nicht in uns; er liegt vielmehr einzig barin, baß die Dinge und wir zusammenpassen. Es gibt keine Schönheit als solche, außer in dem Gefühl des Geistes, der sie genießt und bewundert; aber der Busammenhang ber Dinge ist so geordnet, daß er bem Geiste die Formen der Bewegung erregen kann, in denen ihm jener Genuß zu Theil wird und ber Gegenstand seiner Bewunderung Verweilen wir einen Augenblick hierbei. Wer ängstlich barnach strebt, eine außer uns seiende Schönheit nachzuweisen, die wir nur als bestehende wahrnehmen, ohne sie durch unser Wahrnehmen zu erzeugen, ber hulbigt bem gewöhnlichen Vorurtheile, nach welchem die eigentliche Welt nur in ben Dingen besteht, die nicht Geist sind, der Geist aber nur als eine halb müßige Zugabe hinzukommt, höchstens bestimmt, ben auch ohne ihn fertigen und vollständigen Thatbestand der Wirklichkeit in Gebanken noch einmal abzubilden. Unter solcher Voraussetzung freilich würde die Schönheit wenig Werth haben, sie würde selbst nur ein Schein sein, wenn sie nicht außerhalb bes Geistes und bevor er die Welt abbildet, in dieser vollständig als solche vorhanden wäre, ein möglicher Gegenstand künftiges Genusses für uns, aber unserer Wahrnehmung nicht bedürftig, um ganz zu sein was sie ist. Aber ber Geist ist nicht ein Anhängsel ber wahrhaft seienben ungeistigen Welt, nicht ein Spiegel, bessen Leistungen in der Vortrefflichkeit beständen, mit welcher er die einzig theuere Wirklichkeit eines Geschehens und Daseins abbilbete, das nichts von sich selbst hat, weil es sich nicht weiß und nicht genießt; sondern die Geisterwelt ist ber wesentlichste Bestandtheil des Universum, der Borgang ihrer Auffassung der Wirklichkeit oder bas Erscheinen ber Wirklichkeit für sie ber wesentlichste Theil alles Geschehens, ohne den der Weltlauf nicht

fertig, nicht in sich selbst abgeschlossen sein würde. Wer mit dieser Wahrheit sich durchbringt, wird vor allem nicht mehr barüber klagen, daß die Schönheit nur in dem subjectiven Gefühl des Geistes ihr Dasein habe, als wäre dies Gefühl der schlechteste Ort, ober in ihm zu sein die schlechteste Art des Daseins; diesen Ort oder diese Art des Seins hat vielmehr Alles, was Werth hat: Tugend und Liebe sinken nicht im Preise, weil sie an sich nicht sind, sondern nur im Angenblicke, da der lebendige Geist sie übt oder fühlt. Doch Tugend und Liebe freilich wollen nichts Anderes sein, als Thaten des Geistes, das Gefühl der Schönheit dagegen will bewundern können was nicht wir selbst sind. Aber auch biesem Bebürfniß fehlt seine Befriedigung darum nicht, weil erst in unserem Innern zur Schönheit wird, was außer uns nur gleichgültiges Berhältniß ist. Der einzelne schöne Gegenstand allerdings büßt zuerst ein, wenn eine ihm selbst und seiner Bestimmung gleichgültige Beziehung seines Mannigfachen blos burch zufälliges Zusammentreffen mit einer Auffassungstraft, für welche sie angemessen ist, ihn nur für ben auffassenden Geist schön erscheinen läßt. Aber daß die Wirklichkeit im Großen bazu angethan ist, um solches Zusammentreffen möglich zu machen, daß das Gefüge der seienden Welt der Empfänglichkeit des Geistes entspricht, daß die Verknüpfungen der Dinge in Formen geschehen und geschehen können, beren Ginbruck bie Thätigkeiten ber Seele zu harmonischer Ausübung anregt: bieses ganze Füreinandersein von Welt und Geift ist bie große Thatsache, die wir im Gefühle der Schönheit genießen, eine Thatsache ber allgemeinen Weltordnung, die den objectiven Gegenstand unserer Bewunderung und unserer ästhetischen Lust bildet. Und nun ist auch jeder einzelne Gegenstand, dessen Verhältniffe uns in ausgezeichneter Beise an bieses Füreinandersein erinnern, nicht mehr nur burch zufälliges Zusammentreffen mit den Bedingungen unserer subjectiven Thätigkeit schön, sondern er ist es als Zeugniß biefer Weltordnung, beren Sinn und Macht objectiv in ihm vorhanden und wirksam ist, und selbst dann in ihm wirksam ist, wenn sie nur nebenher und nur als Beispiel des allgemeinen Weltlaufs, dem Alles unterworfen ist, schöne Formen an ihm entstehen läßt, ohne gerade durch sie das Wesentliche seinzellebens zum Ausdruck zu bringen.

Man wird nicht leugnen können, daß auf diesem Gedanken Rants Aesthetik nicht nur beruht, sondern daß sie ihn selbst mehr als einmal offen ausspricht. Nur oberflächlich wird er durch die spstematisch nicht überwundene Unklarheit verdunkelt, die bei Kant zulett über die Wirklichkeit der Welt übrig bleibt, von deren Einbrücken er anfänglich alle unsere Erkenntniß ableitete, während die Consequenz seiner Kritik zulett jede Behauptung über sie ausschloß. Es scheint mir nuglos, hier biese Schwierigkeiten zu erörtern, die boch ohne erheblichen Einfluß auf die Gestaltung dieses ästhetischen Grundgebankens bleiben. Erkennen wir nicht die Dinge an sich, sondern nehmen nur eine Erscheinung für uns wahr, so ist boch immer die Macht, welche die Ordnung dieser Erscheinungen hervorbringt, unabhängig von uns und eine Thatsache ber Weltordnung, beren Uebereinstimmung mit ber Empfänglichkeit ber Geisterwelt ebenso sehr ein objectiver Grund und Gegenstand unserer ästhetischen Lust sein würde, wie nur irgend die unmittelbare Uebereinstimmung der Dinge selbst mit jener Empfänglichkeit gewesen wäre. Und selbst wenn in allen unsern Wahrnehmungen nichts Wirkliches auch nur erschiene, sondern alle unsere Anschauungen nur Erzeugnisse einer schöpferischen Einbildungsfraft in unserem eigenen Beiste wären: auch bann würden wir boch diese unbewußt schaffende Kraft des all= gemeinen Geistes in uns und das auffassende Bewußtsein, das sich dieser Erzeugnisse freut, als zwei nie aufeinander zurückführ= bare Thatsachen ber Weltorbnung betrachten, beren Zusammenpaffen nur unter anderem Namen und mit anderer Wendung bes Ausbrucks uns benselben Grund ber ästhetischen Lust und ber Schönheit darbieten würde. Reine biefer Deutungen, welche

Rants Metaphhsik späterhin erfahren hat, läßt daher jenen äfthetischen Grundgebanken unbrauchbar werben, von bem wir zum Abschlusse nur noch einmal bemerken wollen, wie entschieben er die oft getabelte Berknüpfung zwischen ber Schönheit ber Erscheinung und bem Wesen bes Seienden festhält, welche bie Anfänge ber beutschen Aesthetik im Auge gehabt hatten. Man kann billig zugestehen, daß die empirische Aufsuchung und Feststellung ber einzelnen Formen bes Mannigfachen, auf benen thatsächlich allgemeines Wohlgefallen ruht, aus anderen Gesichtspunkten ber Aesthetik unentbehrlich ist, und daß Kant bieser Aufgabe seine Kräfte nicht gewibmet hat. Nur barauf ging seine Arbeit, zu zeigen, unter welchen Bedingungen bieses Prädicat ber Schönheit, welches auch die Gegenstände sein mögen, benen wir es später zutheilen, überhaupt nur als Borstellung in unserm Geiste, und zwar mit bem Sinne und mit bem Werthe entstehen kann, ben wir mit seinem Namen zu bezeichnen uns bewußt sinb. hier zeigte er ganz jene Abneigung gegen bas Heterokosmische, die wir bei Baumgarten fanden; wie dieser der Kunst nicht gestatten wollte, Dinge zu erfinden, die'in dieser Welt keinen Sinn und keinen Plat haben, obwohl vielleicht in einer aubern; ebenso würde Kant niemals in bloßen Formverhältnissen eines Mannigfachen ben Gegenstand und Grund bes ästhetischen Wohlgefallens zu finden geglaubt haben, bevor er für biese Berhältnisse einen Plat in dieser Welt nachgewiesen hätte; nicht als Formen an sich, die auch außer der Welt oder in einer andern gleich viel zu gelten fortführen, sonbern nur als Formen ber Wirklichkeit, als solche, die in dem Ganzen der Weltordnung etwas bedeuten, hatten sie ihm Anspruch auf die Berehrung, welche ihnen die Geister widmen.

Beschließen wir jetzt mit dieser Betrachtung unsere Darstellung der Kantischen Lehre, so geschieht es nicht in der Ueberzeugung, sie schon erschöpft zu haben. Aber sowohl die weiteren Keime, die sie enthielt, als die Lücken, die sich in ihr finden, werden geeigneter bei den späteren Ansichten erwähnt, die jene zu entwickeln, diese zu füllen glaubten, und die wir alle in deutlicher Abhängigkeit von Kants grundlegenden Gedanken sinden werden.

## Brittes Rapitel.

Berbers Bervorhebung ber Bebeutsamteit im Schönen.

Mißverständliche Angriffe auf Kant. — Das Schöne gefalle nie ohne Besgriff. — Ueber das Symbolische als Grund ästhetischer Eindrücke. — Herbers Neigung zur Allegorie. — Begründung des ästhetischen Wohlgefallens auf Sympathic. — Mangelhafte Anknüpfung des Schönen an das Gute.

Philosophische Untersuchungen, auf bas Allgemeine eines Zusammenhangs von Mannigfachem gerichtet, pflegen nach wenigen Schritten weit hinter sich die buntfarbige Fülle der Erschein= ungen zu laffen, von benen sie veranlaßt wurden. So gerathen sie leicht in Wiberstreit mit der lebendigen Bildung, welche ben Werth jener Erscheinungen tief und leibenschaftlich empfindet, in unklarer Begeisterung an ihm festhalten will und sich nicht barüber beruhigen kann, daß die einfachen Fundamente, mit deren Aufbedung die Speculation beschäftigt ist, nicht selbst die Reize entfalten, die mit Recht nur von dem auf sie gegründeten Gebäude erwartet werden bürfen. Bon Kant haben wir zugeben muffen, bag seine ästhetischen Betrachtungen von unmittelbarer Empfänglichkeit für bas Schöne nicht burchbrungen und getragen wurden; um so natürlicher erregten sie Migvergnügen bei benen, welche von ben aufgefundenen einfachen Ergebnissen keinen kurzen Rüchweg zu bem erblickten, bem bie Wärme ihrer eigenen Gefühle galt.

Herber gab in seiner Kalligone biesem Widerspruch ber lebendigen Bildung gegen die wissenschaftliche Speculation Aus-

`

bruck. Er gehörte zu jenen blenbend organisirten Naturen, die für alles Bedeutende empfänglich, aber nicht genug zugänglich für das Kleine sind, deffen unscheinbare Bermittlung den Zusammenhang bes Großen sicher stellt. Den verschiebenartigsten Fragen wandte er seine höchst vielseitige Bildung zu und immer gingen seine Antworten in nächster Rähe bei ber Bahrheit vorbei; in welcher Form ber Reflexion ober ber künstlerischen Thätigkeit er sich auch versuchte, bie zweiten und dritten Preise fielen Bon dieser vielseitigen Regsamkeit, welcher das deutsche Bolk für große Fortschritte seines geistigen Lebens tief verpflichtet ift, fällt leiber unserer Betrachtung nur ein minber verbienftvoller Bruchtheil zu. Gegen die philosophischen Lehren Kants hatte Herber in der Metakritik, die er der Kritik der reinen Bernunft entgegenstellte, sich zum Streit erhoben. Dieses Wert, weniger Polemik als leibenschaftliches Stammeln gegen bie Bebanken bes großen Zeitgenossen, bürfen wir hier übergehen. Aber auch Kalligone verhält sich nicht vortheilhafter zu der Kritik ber Urtheilstraft, beren Sätze sie mit einer Bitterkeit angreift, welche um so störender wirkt, je unbegreiflichere Migverständnisse Herber sich in ber Auslegung Kantischer Sätze zu Schulben kommen ließ. Raum Etwas ist endlich versäumt, was sich stylistisch leisten läßt, um ben Einbruck bes Ganzen unerfreulich zu machen; in ber widrigen Form eines Gesprächs, in welchem ein A katechetisch Antworten aus einem B hervorlockt, wechselt die Darstellung haltungslos zwischen trockenen und boch nur schein= bar genanen logischen Erörterungen und blühenden Schilberungen, bie zwar des Feinen genug enthalten, aber die stetige Entwick: lung ber Gebanken nur unterbrechen.

· Auf die Unterscheidung des Schönen vom Angenehmen und vom Guten hatte Kant Mühe verwandt, offenbar weil die Verwandtschaft zwischen diesen Begriffen groß ist und zur Vers mischung verführt; Herber zweiselt nicht an der Verschiedenheit derselben, verlangt aber ihre Verwandtschaft besonders hervorzuheben. Wenn er jedoch gelten macht, ihnen allen liege bas Angenehme ober Annehmliche, das Wohlgefällige, Erfreuende, Bergnügende, Beseligende zu Grunde, so hatte boch Kant mit geringerer Wortverschwendung das Nämliche gesagt, indem er Ungenehmes Schönes und Gutes zusammen als Objecte bes Gefallens von gleichgültigen Vorstellungen unterschied. Das kalte Gefallen freilich genügt nach Herber bem Schönen nicht, so wenig als bem Guten die bloße Werthachtung; dieses will auch begehrt, bas Schöne auch erkannt und geliebt sein. Aber bie Kälte hat Herber willfürlich zu bem Gefallen hinzugesett, und Liebe verlangt doch wohl ein Regel oder eine Augel nicht, die Herber beibe schön findet. Angenehm, hatte Kant gesagt, ist bas was vergnügt; schön, was gefällt; gut, was geschätzt wirb. Um so schlimmer für die Kritik, fährt Herder fort, wenn, was ihr gefällt, fie nicht vergnügt; was sie vergnügt, ihr nicht gefällt; was sie vergnügt und ihr gefällt, von ihr nicht geschätzt wird, und wenn, was sie schätzt, ihr weder gefallen noch sie vergnügen kann. Ende! sett er pathetisch hinzu; in Kants Lehre lag natürlich nicht der mindeste Grund zu behaupten, Annehm= lichkeit Schönheit und Güte, obwohl an sich nicht mußten einander als unvereinbare Gigenschaften ausschließen. Herbers eigene Sehnsucht bagegen, Schönes Wahres und Gutes in eine ungetheilte Einheit zu verschmelzen, bleibt unfruchtbar Auch bas sinnlichst Angenehme möchte er als eine Mittheilung des Wahren und Guten ansehen. Freilich mit dem Busate: sofern ber Sinn es fassen könne; die Empfindung ber Lust und Unlust sei nichts anders, als eben das Gefühl bes Wahren und Guten, daß ber Zweck bes bienenben Organs, nämlich die Erhaltung unseres Wohlseins, die Abwehr des Schabens, erreicht sei. Spricht die Kritik anbers? fügt er hinzu und läßt merkwürdigerweife diese Frage bejahen. Aber wenn die gepriesene Mittheilung bes Wahren und Guten nur hierin bestehen sollte, so hatte ja Kant eben alles Gefallen auf Uebereinstimmung

ver Reize, von benen wir afficirt werben, mit den Bedingungen unsers Wohlseins zurückgeführt; nur daß er dieses Gut, welches allein in der Förderung unsers individuellen Wohlseins durch den wirklichen Genuß besteht, blos als Angenehmes gelten ließ, für das Schöne dagegen eine Stimmung verlangte, welche ohne Interesse an der realen Existenz eines Gegenstandes sich an der Contemplation seines vorstellbaren Inhalts genügen läßt. Auch dies freilich gibt Herder Veranlassung zu der Auseinandersehung, daß Schönheit ohne irgend ein Interesse, welches sie erweckt, undenkbar sei.

Die Unfruchtbarkeit solcher Einwürfe rechtfertigt uns, wenn wir dem polemischen Faden in Herbers Darstellung nicht weiter folgen. Er ift achtbarer in ber lebhaften Entwicklung eigner Ansichten als in der Kritik und dem Verständniß fremder- Als ben ersten wesentlichen Punkt seiner Auffassung bezeichnen wir bie Behauptung, Schönheit liege nicht, wie Kant zu behaupten geschienen, in einer Form, die ohne Begriff gefalle. Lassen wir, fagt Herber, diese Kritik bes Schönen ohne Begriff und Vorstellung, und bleiben wir bei bem natürlichen Gemeinfinn, bem Urtheil aus Grünben; benn ber natürliche Berstand, ben jene Kritik unter bem Namen bes populären tief herabsett, vermißt sich nie ohne Gründe zu urtheilen, so oft er sich auch an ihnen betrüge. Einer blind gebornen Bäuerin ward die Frage vorgelegt, welcher Tisch schöner, b. h. ihr angenehmer sei, ob der vierectige ober der runde? Der ovale, antwortete sie, denn baran stößt man sich weniger, als an ben Ecken bes andern, an ihm ist anch alles angenehmer beisammen. Dergleichen Urtheile über Wohlgestalt und Schicklichkeit ber Theile zu einander, über bas Angenehm=Zweckmäßige ber Natur- und Kunstproducte höret man im gemeinen Leben vom gefunden Berstande allenthalben, wenn sich der spielende mit Kritteleien und Wahnbegriffen unterhält.

Alle Schönheit ist ausbrückenb, und bas Mitbewußtsein bieser Gründe, auf denen ihr Eindruck beruht, unterscheibet allein

unser Gefallen an ihr von bem stumpferen Genuß niedrigerer Organisationen, die von der Welt, in der sie sich befinden, nur leibentlich berührt werben. Alle Wahrnehmungen ber niebern und höhern Sinne, alle Formen ber Anschanung, bie Gestalten der Geschöpfe und den Verlauf der Ereignisse durchmustert nun Herber, um überall bie bebeutungsvollen Gebanken nachzuweisen, auf benen ihr wohlgefälliger Eindruck ober ihre Häßlichkeit be-Nicht selten begegnen wir Ungenauigkeiten, die benen des ruht. oben angeführten Beispiels gleichen; sehr häufig nur willfürlichen Ausbeutungen ber Gefühle, welche uns ausgezeichnete Gegenstände ber Wahrnehmung erwecken; bennoch liegt in diesen Darstellungen, welche bas Muster vieler ähnlichen in späteren Lehrbüchern ber Aesthetik geworben sind, nicht nur eine Menge feinsinniger Bemerkungen, sonbern auch ein allgemeiner Gebanke, bessen Recht ich bis zu einem gewissen Grab hier vertheibigen möchte: sagen wir kurz, indem wir uns Berichtigungen vorbehalten, ber Gebanke, daß alles Schöne symbolisch sei und eben baburch schön sei, daß es dies ist.

Ganz wird Niemand leugnen, daß die ästhetische Wirtung der Gegenstände nicht nur von dem abhängt, was sie sind, sondern auch von dem, woran sie uns erinnern. Man wird nur hinzusügen, daß der ästhetische Eindruck nicht ebenso, wie jeder andere leidenschaftliche, auf der Erweckung von Nebenvorstellungen beruhen darf, welche mit dem wahrgenommenen Gegenstande nur eine zufällige Association individuell sür uns verbunden hat; er soll aus den Gedanken entspringen, welche die Form oder der Inhalt des Gegenstandes in jedem Gemüth anzuregen durch sich selbst geeignet ist. Mit dieser näheren Bestimmung aber wird unser Satz nicht nur von denjenigen Objecten der Anschauung gelten, welche durch eine besonders ausdrucksvolle und eigenthümliche Gliederung und Berknüpfung ihrer Bestandtheile sich in dem gewöhnlichen Sinne zu Symbolen eines Gedankens eignen; auch die einfachsten Elemente des Anschaulichen vielmehr

scheinen mir nicht durch das was sie selbst sind, sondern durch eine symbolische Deutung zu wirken, welche nicht nebenher zu der Wahrnehmung hinzutritt, sondern uns vollkommen unvermeiblich geworben ist. Unsere Auffassung räumlicher Berhält= nisse, um an biesem einfachsten Beispiele unsere Meinung zu rechtfertigen, finden wir bergestalt mit Deutungen bes Gesehenen auf Bewegung und auf Wirkung von Kräften versetzt, daß eine ästhetische Beurtheilung, welche geometrische Formen nur als geometrische auffaßte, eine burchaus unausführbare Abstraction sein würde. Selbst in den Sprachgebrauch der exactesten Wissenschaft hat sich diese Deutung vollkommen unaustreiblich eingeschlichen; es würde ohne Zweifel möglich sein, die wesentliche Ratur einer geraden Linie ohne Einmischung einer Vorstellung von Zeit und Bewegung nur durch abstracte Verhältnisse zu definiren; aber Niemand sieht, hierin ein anzustrebendes Berdienst; Richtung, Verlauf ber Linien, Convergenz und Divergenz sind allgemein zugestandene Ausbrücke, welche die Bewegung, aus ber Linien entstehen, als noch fortbauernbe Eigenschaften ber entstandenen bezeichnen. Biel ausschließlicher aber und allgemeiner beruht unsere ästhetische Auffassung des Räumlichen auf solchen Rein räumliches Gebilde wirkt auf uns anders als Deutungen. burch Erinnerung an Bewegungen, beren Erzeugniß ober beren vorgezeichneter Schauplat es ist, und zwar nicht an Bewegungen, bie nur geschehen, sondern an solche, die von wirkenden Kräften gegen irgend einen Wiberftand ausgeführt werden; ja selbst bies reicht nicht hin: noch muß bie Erinnerung an bas eigenthümliche Wohl und Webe hinzutreten, welches bem sich Bewegenden in jedem Augenblicke aus der Form seiner Bewegung fühlbar er-Diese Behauptungen verdienen wohl einige weitere Begründung.

Shmmetrie ist stets als ästhetisch wirkendes Motiv gepriesen worden, und zwar in dem rein geometrischen Sinne, in welchem sie bedeutet, daß eine Bielheit von Punkten um irgend

einen Mittelpunkt, eine Are ober eine mittlere Ebene entweber in lauter gleichen Abständen ober mit leicht in ihrer Gesetlichkeit übersichtlicher Veränderlichkeit ihrer Entfernungen angeordnet Nun will ich nicht leugnen, daß bas Gewahrwerben biefer Regelmäßigkeit auch ein gewisses ästhetisches Interesse erregt, jene Befriedigung nämlich, welche immer die Beobachtung einer Ginheit des Mannigfachen hervorbringt, auch wenn diese Beobachtung nur burch eine benkende Einsicht gemacht wird. Aber bas Angenehme einer räumlichen Symmetrie hat einen gewissen Ueberschuß voraus vor der erkannten und ebenfalls auf einen Blick angeschauten Gesetzlichkeit einer blos algebraischen Formel, und dieser Ueberschuß scheint mir auf Rechnung ber Bewegung zu setzen, beren Form und Richtung bas Raumgebilbe uns beutlich vorschreibt, während die abstracte Formel uns nur einen intelligiblen Zusammenhang von Bestandtheilen denken lehrt, bessen Betrachtung une nur gleichnisweise und unbestimmt an räumliche Bewegungen erinnert. Es ist wohl nicht möglich, mit eigentlichen Beweisen hier aufzutreten, wo es sich nur barum handelt, in unserem äfthetischen Urtheil die Anwesenheit eines Motivs aufzuzeigen, deffen Wirksamkeit jeder burch eigne Beobachtung in sich finden muß und daher jeder auch ableugnen kann, wenn er es nicht findet. Es muß beshalb hinreichen, wenigstens das Suchen nach ihm zu veranlassen; ich bin gewiß, daß der Suchende sich überzeugen wird, Wohlgefallen an räumlicher Sym= metrie hänge nicht unmittelbar von der Regelmäßigkeit der Maßverhältnisse, sondern mittelbar von dem Angenehmen der Bewegungen ab, zu beren Vorstellungen uns biese anregen. ber That, wenn man nach bem Grunde fragt, warum Maß= verhältnisse, deren bloßer mathematischer Begriff, abgesehen von einer räumlichen Zeichnung, in ber sie vorkämen, uns sehr kalt lassen würde, nun boch im Raume ausgeführt uns lebhaft anziehen, so wird man leicht bie Antwort hören, weil bas Shm= metrische, im Raum verwirklicht, uns ein wohlthuendes Gleichgewicht bes Mannigfachen in seiner Vertheilung barstelle. Wirtlich ist nicht Gleichmaß, sondern Gleich zewicht das ästhetisch Birksame. Bom Gleichgewicht aber können wir nicht sprechen, wenn wir nicht vom Gewicht überhaupt wissen, von Kräften also, durch welche das Wirkliche im Raum bewegt wird, und als deren Ausbruck und Birkungsweg sedes Lagenverhältniß des Mannigfachen und sede Linie uns lebendig wird. Diese Erinnerung an die concrete Belt durchdringt unsere räumliche Anschauung durchaus, und von ihr und ihren Deutungen werden auch alle die undewußt geleitet, welche an den rein geometrischen noch nicht physisch interpretirten Beziehungen des Räumlichen ein ästhetisches Interesse zu nehmen glauben.

Dem Schüler muß es im mathematischen Unterricht künst= lich angewöhnt werben, sich die Linie ober Figur, die nur Gegen= stand einer geometrischen Untersuchung werden soll, in einem ganz unorientirten Raume vorzustellen, und sich zu überzeugen, daß dieselben Wahrheiten für ein Dreieck gelten, mag es auf seiner Grundlinie ruhen ober auf seiner Spite balanciren ober seinen spigesten Winkel nach rechts ober links kehren. Für die natürliche Anschauung ist ber Raum unzweifelhaft orientirt; burch die Erinnerung an die Schwere sind Vertikale und Horizontale, die in der Geometrie nur einen relativen Sinn haben, absolut verschiedene und feste Richtungen geworden von bestimmtem asthe= tischen Werth, und jebe schräge ober gekrümmte Linie ist uns der Ausbruck einer mit bestimmter, constanter ober veränderlicher Araft ansteigenden ober fallenden Bewegung, bie aus ber Richtung, in welcher die Schwere wirkt, in die andere übergeht, nach welcher biese Wirkung nicht stattfindet. Niemand kann sich bieser Gewohnheit entziehen, die wir felbst auf Ebenen übertragen; ein rechtwinklig begrenztes Blatt Papier hält Keiner in schräger-Lage vor bem Auge, es gehört sich, daß zwei seiner Seiten senfrecht, zwei wagerecht liegen; ein elliptischer Rasenplatz erscheint schöner vom Endpunkt seiner kleinen Are, benn so gibt er ben Einbruck bes Ruhenben und Liegenben, weniger vom Endpunkte der großen, benn von da scheint er gegen seine Bestimmung in die Höhe zu steigen.

Ich erwarte nicht, daß man einwerfen wird, alle diese Gewohnheiten unserer Phantasie seien nicht in unserer Raumanschauung an sich, sondern in dem Nebeneinfluß unserer körperlichen Organisation begründet; dies ist es vielmehr eben, was ich selbst noch hinzufügen wollte. Wie es sich mit unserer ästhetischen Raumanschauung verhalten würbe, wenn wir reine Geister wären, dies mag ausmachen, wer will; vorläufig begnügen wir uns mit dem Bewußtsein, daß die wirklich in der Welt vorhandenen, ästhetische Urtheile fällenden Subjecte sich von ihrem Körper nicht befreien können, und daß sie zwar, wie bies eben in der Mathematik geschieht, von den Nebenzügen abstrahiren können, die ihre Raumvorstellung durch jene Mitwirkung ihrer Organisationseigenthümlichkeiten erhält, daß sie sich aber täuschen würben, wenn sie in dieser künstlich erzeugten reinen Räumlich= keit noch den Gegenstand zu sehen glaubten, der ihr ästhetisches Gefühl erweckt. Auch hierüber freilich läßt sich nur eine subjective Ueberzeugung aussprechen, nicht ein zwingenber Beweis Nur zu diesem Zweck fahre ich fort. Auch die statischen und mechanischen Begriffe von Gleichgewicht und Bewegung, die wir in die Raumformen hineinschauen, würden aus diesen noch kein Object unsers Wohlgefallens ober Mißfallens machen, wenn wir sie nur durch ihre theoretischen Definitionen bächten: die Bewegung als bestimmtes Berhältniß zwischen Zeikgrößen und ben veränderlichen Entfernungen der Orte des Bewegten, Gleichgewicht nur als eine zu Null werbende algebraische Summe ber Bewegungsmomente aller Theile eines zusammengehörigen Sp-Aesthetisch ergreifend werben für uns auch biese mechanischen Verhältnisse nur, soweit wir uns in das eigenthümliche Wohl und Webe hineinfühlen können, welches die bewegten Dinge durch ihre Bewegung, die im Gleichgewicht befindlichen durch ihre Ruhe erfahren. Und hierzu eben ist die Mitwirkung unserer Organisation, anstatt eine störende Zugabe zu sein, vielmehr wesentlich.

Wir, diese Doppelwesen von Seele und Körper, sehen Bewegungen nicht nur gescheheu, sondern bringen selbstthätig beren hervor; und obgleich wir nicht unmittelbar unsern Willen in dem Schwunge fühlen, mit welchem er wirkend in unsere Glieder überströmt, so erlaubt uns boch eine andere Gunft unserer Organisation hier, wo ber Schein an Werth gleich ift ber Wirklichkeit, diese freundliche Täuschung. Bon ben Beränberungen, welche bie bereits arbeitende Kraft des Willens in dem Zustande unserer Glieder hervorgebracht hat, kehrt von Augenblick ju Augenblick eine Empfindung zu unserm Bewußtsein zurück, und so leicht beweglich folgen die Beränderungen dieser Empfindung jeder kleinsten Zunahme oder Abnahme der bewirften Spannung ober Erschlaffung nach, daß wir in diesem Spiegelbilde seiner hervorgebrachten Erfolge unmittelbar ben Willen in seiner Arbeit zu fühlen und in alle Wandlungen seines Anschwellens und seiner Mäßigung zu begleiten glauben. Erst so lernen wir Bewegungen verstehen und schätzen, was es mit ihnen auf sich hat; ohne biese Erinnerungen wäre jebe beobachtete äußere Bewegung nur die unverständliche Thatsache, daß vorhin etwas hier war, nun aber bort ist, und in ber Zwischenzeit an Orten zwischen diesen beiden; nur jenes eigne sinnliche Erleben ber Thätigfeit ober bes Leibens läßt uns ben fühneren ober lässigeren Schwung einer anstrebenben Linie genießen und an ber plötlichen Verhinderung ihres gleichmäßigen Verlaufs Anstoß nehmen; nur weil wir selbst bas Glück eines Gleichgewichts, bas unserem Körper die Anspannung eigner Thätigkeit ober die Gunst ber äußeren Umstände verschafft, nur weil wir das Bange der Unsicherheit empfinden, die aus der ungünstigen Berschiebung seiner Theile entspringt, nur beswegen sind Gleichgewicht und Ungleichgewicht der Massenvertheilung für uns Verhältnisse, die

wir mit bem Antheile des Mitgefühls beobachten. Und jest, nachbem tausende dieser kleinen Empfindungen uns den Umriß unsers Körpers und die Formen unserer Glieber kennen gelehrt und uns ausgebeutet haben, welche Fülle von Spannkraft, welche zarte Reizbarkeit und geduldige Stärke, welche liebliche Hinfälligkeit ober Festigkeit in jedem einzelnen Theile dieser Umrisse schlummert, jetzt wissen wir auch die fremde Gestalt zu verstehen. Und nicht nur in die Lebensgefühle bessen bringen wir ein, was an Art und Wesen uns nahe steht, in ben fröhlichen Flug bes Vogels oder die zierliche Beweglichkeit der Gazelle; wir ziehen nicht nur die Fühlfäben unseres Geistes auf das Rleinste zusammen, um bas engbegrenzte Dasein eines Muschelthieres mit= zuträumen und ben einförmigen Genuß seiner Deffnungen und Schließungen; wir behnen uns nicht nur mitschwellend in die schlanken Formen des Baumes aus, bessen feine Zweige die Lust anmuthiges Schwebens und Beugens beseelt; mit einer ahnungs= vollen Kraft der Deutung vielmehr, die alle bestimmte Erinne= rung an unsere eigene Gestaltung entbehren tann, vermögen wir selbst die fremdesten Formen einer Curve, eines regelmäßigen Bieleck, irgend einer symmetrischen Vertheilung von Punkten als eine Art der Organisation ober als einen Schauplatz aufzufassen, worin mit namenlosen Kräften sich hin- und herzubewegen uns als ein nachfühlbares characteristisches Glück erscheint. Unb so wirken benn alle räumlichen Gebilbe ästhetisch auf uns, sofern fie Symbole eines von uns erlebbaren eigenthümlichen Wohls ober Webes sinb.

Mit der Bestimmtheit, die ich hter dieser Ansicht zu geben suchte, hat Herder sie allerdings nicht ausgesprochen, doch liegt sie deutlich seinen Bemühungen zu Grunde, in allen einzelnen Naturerscheinungen das aufzuzeigen, was sie ausbrücken; denn ausbrückend, nicht blos andeutend, war ihm alles Schöne. Seine weiteren Aussichrungen werden jedoch durch ein Mißverständniß verdunkelt. Er war gereizt durch Kants Behauptung, das Schöne

gefalle ohne Begriff. Obgleich er selbst nun eigentlich nur Interesse baran hatte, einen Gehalt überhaupt in ber schönen Form zu suchen, so verführt ihn boch seine Polemik gegen Kant, für diesen Gehalt nun umgekehrt die Form grade eines Begriffsinhaltes anzunehmen. Seine einzelnen Erörterungen mißlingen unter bieser Boraussetzung stets; für keine ber von ihm gemusterten Erscheinungen kann er einen Grund ihres Wohlgefallens finden, ber in bem bestimmten Sinne Begriff heißen könnte, welchen hier festzuhalten bie Polemik gegen Kant gebot; was er wirklich anffindet, sind mannigfache Beschreibungen ber empfun= benen Einbrücke burch Hinbeutungen und Erinnerungen an anbere, beren ästhetischer Werth uns bereits im Gefühl feststeht. So wird allerdings im Einzelnen seine falsche Boraussetzung burch Unfruchtbarkeit unschäblich, aber es hätte vielmehr grundfählich bemerkt werben müssen, daß keine einfache Form, und je einfacher sie wäre, um so weniger, als besonderes Symbol eines einzigen durch bestimmte Begriffe fixirbaren Gebankens schön ift. Sie ist es nur als ein allgemeines Symbol eines eigenthümlichen Genusses, den die Phantasie an unzählige verschiedene Beranlassungen geknüpft benten, baber burch unzählige Gebanken, an die alle er mit gleicher Kraft erinnert, umschreiben, aber durch keinen von ihnen erschöpfen kann. Es reicht daher auch die alte Definition nicht hin, auf die Herber auspielt, schön sei, was bem Berstande in kurzester Zeit sehr viele Vorstellungen erweckt; benn mit solcher Ueberfülle von Borstellungen beschenkt mancher Einbruck, ber uns nur in Berlegenheit fest; langen wir aber Harmonie ber vielen Borftellungen noch hinzu, so ist eben diese Harmonie der nicht wieder durch Borstellung und Begriff erschöpfbare Genug, von dem wir sprechen. tommen frostig bagegen sind Allegorien, die einen bestimmten Gebanken versinnlichen sollen, der durch sie Nichts gewinnt, sonbern sich ohne die Verstnulichung eben so gut, vielleicht besser als burch sie ausbrücken läßt. Vor diesem Abwege hat Herbern Bose, Gefc. b. Mefthetil.

8

allerdings im Ganzen sein poetisches Gesühl geschützt; doch neigt er ihm zu. Eine Augel auf einen Würfel gestellt sindet er sehr ausdrückend; aber welchen Gedanken er auch in dieser Allegorie sinden mochte, er wäre klarer im bloßen Wortausdruck gewesen und gewinnt Nichts durch das der Phantasie zugemuthete äquilibristische Kunststück, sich in das Balancement des Kunden auf dem Ebenen zu versetzen.

Fand nun Herder alle Schönheit nur in bem Ausbrückenben, so mußte auch das Ausgedrückte die Mühe des Ausdrucks lohnen. Was empfunden werden soll, muß Etwas sein, behauptet er, b. i. eine Bestandheit, ein Wesen, das sich uns äußert; mithin liegt jedem für uns Angenehmen oder Unangenehmen ein Wahres zu Grunde; Empfindung ohne Gegenstand ist in ber menschlichen Natur ein Widerspruch, also unmöglich. Wahre nun, das uns schön erscheint, sucht er in ber Bollfommen= heit ber Zusammenstimmung ber Theile zu bem gemeinsamen Lebenszweck bes Ganzen. Bu ben lebenbigsten Partien ber Ralligone gehören die Abschnitte, in denen er die Schönheiten ber Pflanzen und der Thiere deutet; namentlich das Thierreich macht ihm den Nachweis leicht, daß Schönheit hier nicht in den Formen allein, sondern in ihrer Bedeutung für die lebendige Thätigkeit liegt. Allein je berebter er bie Zustimmung aller Organe zu frohem Lebensgenuß nachweist, je mehr er jebe Gestalt als ausbruckvolle Erscheinung eines ber Natur vorschwebenden Musters und zugleich als die zweckmäßigste Anbequemung dieses Musters an die Eigenheit des besondern Lebenselementes erkennt, für welches sie bestimmt ist, um so näher liegt ihm die Bersuchung, Alles schön zu finden, was die Natur geschaffen hat. Der Unterschied bes Schönen und bes Häßlichen verschwindet nothwendig für den, der im Schönen nur die Erscheinung des Wahren und ber wirkenden Thätigkeit sucht, denn Dem begegnet er auch im Häßlichen; solche Wahrheit hatte Herber ja selbst sowohl bem

Angenehmen als bem Unangenehmen zugeschrieben. Diesem Frrsthum entzog er sich indessen boch.

Das Sein ober die Bestandheit eines Dinges beruht, so sährt er sort, auf seinen wirksamen Krästen in einem Ebenund Gleichmaß. Wird diese Consormation zum dauernden Ganzen und sinnlich empsindbar, und ist sie unserm Gefühle harmonisch, so ist die Bestandheit eines Dinges als solchen und angenehm; wo nicht, so ists häßlich, fürchterlich, widrig. Der Punkt des Bestandes sür das Ding ist eine Mitte zwischen zwei Extremen, gegen welche seine Kräste sich äußern; daher nun Symmetrie und Eurhythmie in Berhältnissen, die vom Einsachsten zur künstlichsten Berwicklung aufsteigen. Je leichter und harmonischer das Gesühl diese Berhältnisse wahrnimmt und sich aneignet, desto angenehmer wird und die fremde uns zugeeignete Bestandheit; je schwerer und disharmonischer, desto entsernter bäslicher fremder ist uns die Gestalt.

Diese Sätze, benen sich viele anreihen ließen, in benen Herber ben äsihetischen Werth bes Ebenmaßes, ber Harmonie, des Gleichgewichtes unbefangen anerkennt, benütt Zimmer= mann als Beweis, baß schließlich boch auch Herber ben Grund ber Schönheit in ber früher von ihm mißachteten "leeren Scherbe" unbedingt gefälliger Formverhältnisse des Mannigfachen gefunden Nicht baß ein Ding bas sei, was es seinem Begriffe nach sein soll, nicht seine Conformation zum bauernben Ganzen mache es schön; sonbern daß sich an ihm Chenmaß und Harmonie, also formale Schönheiten finden, gebe ihm selbst Schönheit. scheint mir, daß Herbers eigne Worte etwas Anderes sagen. Ebenmaß und Gleichmaß der Kräfte gehören ihm zu ben Bebingungen des Bestehens der Dinge, machen aber bas Bestehende noch nicht schön; sie sind an sich nur metaphhsische Bolltommenheiten; schön werben sie erst bann, wenn sie außerbem mit unserem Gefühl harmonisch sind, wenn sie das ausbrücken, was wir als eine menschlich nachgenießbare Weise bes Glückes kennen.

Fehlt diese Uebereinstimmung mit unserem Gesühl, so wird die Bestandheit des Dinges mit allem Ebenmaß und aller sormalen Bollsommenheit, die sie auch dann noch einschließen mag, häßlich fürchterlich und widrig.

Die leere Scherbe unbedingt gefälliger Formen hat daher auch später Herder nicht aufgehoben; bafür ist ihm allerdings Schönheit zu einem Prädicat geworden, das den Gegenständen nur in unserer subjectiven Auffassung zukommt. Je bestimmter seine Polemik gegen Kant burch die Sehnsucht erregt erschien, ber Schönheit eine größere Weltbebeutung, eine nähere Berwandtschaft mit allem Guten und Wahren zu sichern, um so unglaublicher wird diese Wendung. Aber die bestimmtesten Aeußerungen machen sie unzweifelhaft. Rein vernünftiger Philosoph, bemerkt Herber, hat die objective Zusammenstimmung einer Sache zur Schönheit gemacht ohne bie subjective Vorstellung dessen, ber sie schön findet. Sich selbst ist die Sache, was sie ist, vollkommen in ihrem Wesen ober unvollkommen; mir ist sie schön ober häß= lich, nachbem ich dies Bollfommne ober Unvollkommne in ihr fühle ober erkenne; einem Anbern sei sie, was sie ihm sein Und wenn dieser Sat noch zweifelhaft läßt, ob nicht doch die objective Vollkommenheit des Dinges nur noch des Erkannt= werdens durch uns bedürfe, um sofort die Schönheit selbst zu werden, so entfernt diesen Zweifel das Folgende: Wesenheit des Dinges muß basein im Object, selbst bes schönsten Traumes; aber sie muß sich zweitens barftellen, empfindbar zeigen; diese Darstellung muß brittens meinem Organe wie meiner Empsindungs- und Vorstellungsfähigkeit harmonisch sein, sonst ist bas Schönste mir nicht schön: biese brei Momente sind jedem Object wie jeder Empfindung des Schönen unerläßlich. lich: im Menschen ist bas Maß ber Schönheit, nur für Menschen, nach menschlichen Begriffen und Gefühlen; von empfinbenben Wesen anderer Art reben wir nicht, und es ist boppelte Thorheit, sich in bergleichen unbekannte Belten hineinzuträumen.

Einem solchen Ergebniß kann man nicht ohne Verwunderung sich gegenüberfinden, wenn man bebenkt, daß, es aus einer lebhaften Empörung gegen die Ansichten Kants hervorgewachsen Auf ein glückliches Zusammenpassen ber Erregung, die von bem Gegenstande ausgeht, mit der Erregbarkeit des Gemüths hatte auch Rant die Schönheit gegründet; aber unter biefer Erregbarkeit hatte er Voraussehungen unserer Urtheilskraft über ben Bau ber Belt verstanden, beren universale Bebeutung hinlänglich klar hervortrat, und beren mögliche Befriedigung burch ben Eindruck des Gegebenen selbst mit zu den allgemeinen und höchsten Gütern der Weltordnung gehört. Bei Herber ist die Schönheit nicht minder subjectiv, sie ist es viel mehr; sie beruht auf der Sympathie, mit welcher unsere speciell menschliche Organisation in das Glud einer ihr ähnlichen, mithin auch eine ganz aubers geartete sich in bas Glück einer ganz anderen versetzen Auch Kant war bem früher schon geäußerten Gebanken fann. nicht fremd gewesen, Schönheit fühle nur der Mensch; aber er hatte ihm den Sinn gehabt, ein höherer anschauender Berstand werbe ba die volle Wahrheit sehen, wo ber eingeschränfte enbliche Berstaud die ausnahmsweis eintretende volle Befriedigung seiner muhsam reflectirenben Urtheilskraft als Schönheit, nicht überall zu hoffende Gunft des Weltlaufs empfindet. bieser Ansicht gibt es Schönheit überhaupt weder für höhere Wesen, weil ihre Erkenntniß schrankenlos ist, noch für niebere, weil diesen die Voraussetzungen der Urtheilstraft abgehen, aus beren Befriedigung die Schönheit entspringen würde. Für Herber bagegen kann Schönheit im Allgemeinen, da sie nur auf Sympathie mit bem ähnlich Organisirten beruht, jeder Gattung von Wesen fühlbar sein, aber verschiedene Gattungen werden die Schönheit in verschiedenen Formen der Erscheinung finden.

Da nun nicht einzusehen ist, warum die in einer Gattung allgemein vertretene Organisation einen Borzug vor der speciellen Eigenthümlichkeit des Einzelnen hätte, da mithin auch jeder Einzelne das schön zu finden berechtigt ist, was ihm in seiner. Besonderheit sympathisch ist, wodurch werden wir dann vor der Rücktehr zu bem elenden Sate behütet, ber alle Aesthetik unmög= lich macht: nämlich daß eben der Geschmack verschieben sei? Natürlich will dies Herber nicht; schön sei nicht, was dem Pöbel, sondern was dem Gebildeten und Edlen sympathisch ist. es reicht nicht hin, in bem erhebenden Bewußtsein, zu ber Aristofratie der Geister zu gehören, auf den Geschmack der Anderen herabzusehen; man bedarf eines für sich feststehenden Entscheibungegrundes, ber die eignen Sympathien rechtfertigt und die fremden verurtheilt. Es ist auffällig, daß Herber an die Beseitigung dieses Mangels seiner Theorie so wenig gedacht hat, ob= gleich seine ganze Sinnebart sonst ihn nach der Richtung hinbrängen mußte, in welcher zunächst die Abhülfe zu finden war. Er hätte leicht bemerken können, baß für sich genommen Sympathie nicht der Grund eines wahrhaft ästhetischen Urtheils sein tann; sie gehört zu offenbar zu jenem Reiz und jener Rührung, auf welche Kant ben Einbruck ber Schönheit zu gründen verschmähte. Wer ihn bennoch in unserem Mitgefühl mit einem nacherlebbaren Glücke sucht, muß basjenige Glück, in welches sympathisirend sich zu versenken dem Geiste Bestimmung und Pflicht ist, von dem andern sondern, dessen Racherleben nur ein unserer Natur möglicher Genuß bleibt. Die Anknüpfung bes Schönen an bas Gute, welche Herber verspricht, aber nur höchst unvollkommen ausführt, war hier in einer wissenschaftlichen Beise zu versuchen. Jenes Element der Berehrung, das nach deutschem Sprachgebrauch in ben Namen ber Schönheit burchaus mit eingeschlossen ist, und durch welches das Wohlgefällige erst zum Schönen wird, ohne deshalb bas Gebiet rein äfthetischer Beurtheilung im Mindesten zu über= schreiten, dieses Element verlangte ben Nachweis, bag unser Gemuth in seiner afthetischen Erregung nur mit Erscheinungen sompathis sirt, beren Formen Wiberschein bes Seinsollenben bes Guten sind.

## Biertes Rapitel.

## Shillers Bermittlung zwischen Schönheit und Sittlichkeit.

Architectonische Schönheit ber menschlichen Gestalt. — Die menschliche Gestalt als Ding im Raume. — Ueber bas Berhältniß zwischen ber räumslichen Erscheinung und bem sittlichen Junern. — Künstliche Schwierigkeiten hierin und ihre Auflösung. — Die Handlungen als Ausbruck ber schönen Seele. — Schillers Ansichten über die rein sormale Natur des Schönen.

Alle Borzüge strenger und stetiger Gebankenentwicklung, die wir in ben leibenschaftlichen Bestrebungen Herbers vermißten, vereinigt Schiller in jener glänzenden Reihe afthetischer Abhandlungen, welche für alle Zeiten eine ber schönsten Zierben unserer vaterländischen Literatur bilden. Boll der herzlichsten Hochachtung für Rant, in bessen ernste Schule er bie Beweglichkeit seines bichterischen Beistes gab, hat er bie reichen Anschauungen eines künftlerischen Bewußtseins mit den nie aufgegebenen Grundsätzen seines Meisters zu vermitteln gesucht; erfolgreich in vielen einzelnen Punkten, beren Erwähnung wir vorbehalten, und in hohem Grade interessant eben in Bezug auf jene Lucke, welche uns Herbers Ansichten zu lassen schienen. Denn von allen Gebanken ber nenen Philosophie ergriff keiner Schillers ernsten und feurigen Geist mächtiger, als ber scharf und blenbend von ihr hervorgehobene Gegensatz zwischen ber Freiheit des Willens und der unfreien Berkettung des Naturlaufs; die Theilnahme bes bramatischen Dichters aber konnte unter den verschiebenartigen Formen ber Schönheit keine bauernber fesseln, als die Anmuth, Würbe, Lieblichkeit und Erhabenheit ber bewegten Menschengestalten, burch die er selbst seinem Bolte bas unerschöpfte Räthsel jenes Gegensates und seine Lösung zu beuten gewohnt war. Während daher Schiller in den allgemeinsten Betrachtungen dem Wege Kants einsichtig folgt, ohne ihn erheblich zu verlassen, ist ihm diese besondere Frage nach den ästhetischen Erscheinungen, in denen die Freiheit des Geistes sich mit der Nothwendigkeit der Natur begegnet, zum fruchtbaren Ausgangspunkte einer eigenthümlichen Gedankenreihe geworden.

Zwar die Anfänge der Untersuchung über Anmuth und Würbe, an die wir zunächst anknüpfen, regen uns zu lebhaftem Widerspruch früher als zur Beistimmung auf. Nachdem eine liebenswürdige Einleitung ben Begriff ber Anmuth aus ber griechischen Fabel von bem Gürtel ber Benus entwickelt hat, beginnt Schiller die philosophische Feststellung desselben mit einer Betrachtung über bie architectonische Schönheit ber menschlichen Geftalt. Mit diesem Namen will er benjenigen Theil der menfchlichen Schönheit bezeichnen, welcher, wie glückliches Berhältniß der Glieder, fließende Umrisse, ein freier und leichter Buche, burch Naturfräfte nicht blos ausgeführt, benn bies gelte von jeder Erscheinung, sondern auch allein durch sie bestimmt werde. Diese Benus steige schon ganz vollendet aus bem Schaume bes Meeres empor, benn sie sei nichts Anderes, als ein schöner Vortrag ber Zwecke, welche die Natur mit dem Menschen beabsichtige; und ihr benkt Schiller später die andere Schönheit entgegenzuseten, welche das geistige Leben der Persönlichkeit über diese von der Natur ihr zu Gebot gestellte erscheinende Hülle verbreitet. wir jedoch dieser Unterscheidung folgen, fesselt uns ber andere Gegensat, ben Schiller zwischen bieser architectonischen Schönheit und ber technischen Vollkommenheit ber menschlichen Gestalt, biese noch immer als bloges Naturerzeugniß betrachtet, festzustellen Vollkommenheit sei die spstematische Bereinigung von sucht. Zwecken unter einem obersten Endzweck, wie unser Berstand sie benkend begreift; jene Schönheit nur eine Eigenschaft ter Dar= stellung biefer Zwede, wie sie unserer sinnlichen Anschauung er-Wer baher von Schönheit spreche, ziehe weber ben materialen Werth dieser Zwecke, noch die formale Kunftmäßigkeit ihrer Verknüpfung in Betracht, sondern halte sich auschauend einzig an die Art des Erscheinens. Ob also gleich die architectonische Schönheit des Menschen durch den Begriff desselben und durch die von der Natur mit ihm beabsichtigten Zwecke bedingt sei, so isolire doch das ästhetische Urtheil sie völlig von diesen Zwecken, und Nichts, als was der Erscheinung unmittelbar und eigenthümlich angehöre, werde in die Vorstellung des Schönen ausgenommen.

Schon diese Worte sind nicht ganz unbedenklich. Ist die Schönheit einer Naturgestalt nur eine besondere Weise bes Bortrags der Zwecke, welche die Natur beabsichtigt, so ist sie doch gewiß eben ein Bortrag bieser Zwecke; sie mag nur formelle Erscheinung ber Bolltommenheit sein, aber sie bleibt Erscheinung bieser Bollkommenheit; Bortrag und Erscheinung, die Richts ober Beliebiges vortrügen ober erscheinen ließen, würden burch keine besondere formelle Beise, in der sie dies thäten, zur Schönheit bieses bestimmten Gebildes werden. Reineswegs isolirt baber bas ästhetische Urtheil die Schönheit der Gestalt völlig von ihrer Bollfommenheit und Bedeutung, sondern setzt nothwendig die lettere voraus, beren formellen Bortrag eben jene bilbet. Und zwar reicht es nicht hin, Vollkommenheit und Bedeutung nur so vorauszuseten, daß die Schönheit zwar irgendwie von ihr bedingt sei, aber sich ohne Rücksicht auf sie empfinden lasse; sonbern die Anschauung ber Schönheit als solcher ist unmöglich ohne bas Verständniß einer Vollkommenheit, beren Erscheinung sie ift. Aber dies freilich ist es gerade, was Schiller mit aller wünschenswerthen Bestimmtheit bes Ausbruck hier entschieden bestreitet. Wenn dem Menschen, so fährt er fort, vorzugsweis vor allen übrigen technischen Bildungen ber Natur Schönheit beigelegt wird, so ist dies nur wahr, sofern er nicht durch die Bürde seiner sittlichen Bestimmung, sondern durch seine bloße sinnliche Erscheinung als Ding im Raume biesen Vorzug behauptet. Freilich möge der Grund, welcher ihm diesen Vorzug ber Schönheit verschaffe, in seiner menschlichen Bestimmung liegen, aber boch nicht barum sei die menschliche Bildung schön, weil sie diese Bestimmung ausbrücke. Denn wäre dieses, so würde die nämliche Bildung aufhören schön zu sein, sobald sie eine niedrigere Bestimmung ausbrückte und ihr Gegentheil würde schön werden, sobald man nur annehmen könnte, daß es jener höheren Bestimmung zur Erscheinung diente. Gesetzt aber, man könnte bei einer schönen Menschengestalt ganz und gar vergessen, was sie ausbrückt, man könnte ihr, ohne sie in der Erscheinung zu verändern, den rohen Instinkt eines Tigers unterschieden, so würde das Urtheil der Augen vollkommen dasselbe bleiben und der Sinn würde den Tiger für das schönste Werk des Schöpfers erklären.

So entschieben und unbefangen, wie in dieser merkwürdigen Stelle, mag bie völlige Gleichgültigkeit ber schönen Form gegen ihren Inhalt kaum jemals behauptet worden sein. Es wird zu-- gegeben, daß die Würde seiner Bestimmung allerdings ber Maßstab sei, nach welchem jedes Geschöpf seinen Schönheitsgrab zugetheilt erhalte; aber nicht als wüchse biese Schönheit unmittel= bar aus jener Bestimmung heraus, und wäre nur beren Er- . scheinung; sonbern aus einem Borrath an sich schöner Formen wird dem würdigen Gehalt die eine oder die andere als zierende Anerkennung seines Werthes umgethan, kaum anders als die verschiedenen Klassen der Ehrenzeichen, welche die abgestuften Berdienste ihrer Träger zwar als vorhanden bezeugen, aber die besondere Natur berselben nicht sichtbar machen. Daß auf gleiche Weise wirklich die Schönheit der Naturgeskalten zwar von der Bebeutung berselben abhänge, aber biese Bebeutung nicht ausbrücke, wird die weitere Beweisführung Schillers schwerlich wahrscheinlich machen. Denn: wenn man nur annehmen könnte, sagt er selbst, daß die vorher für häßlich befundene Erscheinung jetzt die höhere Bestimmung ausbrucke, so wurde ja bann auch sie schön sein; und biese wibersinnige Folge sieht er als Widerlegung der Ansicht an, welche die Schönheit in dem

Ausbruck ber inneren Bestimmung findet. Aber dieser Gefahr, eben noch für häßlich Geachtetes nun für schön erklären zu müssen, entgehen wir ja eben badurch, daß uns, denen Form und Inhalt zusammengehören, jene seltsame Annahme von Ansang an für unmöglich gilt. Nur wer mit Schiller von der zu besweisenden selbständigen Schönheit der bedeutungslosen Form und ihrer Gleichgültigkeit gegen den Inhalt bereits ausgeht, kann es versuchen wollen, dieselbe Erscheinung bald als Ausbruck des Wesens, dessen Erscheinung sie wirklich ist, dalb willführlich als Ausbruck eines andern zu denken, dem sie völlig fremd ist.

Gebenken wir noch bes Beispiels, mit welchem Schiller seine Behauptung erläutert. Dem Tiger in Menschengestalt gegenüber würde bas Urtheil bes Auges freilich, bas ben inwenbigen Tiger nicht sehen kann, basselbe bleiben; unser ästhetisches Urtheil aber würde fortfahren, diese Gestalt schön zu finden, eben um ihrer Uebereinstimmung mit bem menschlichen Innern willen, welches wir in ihr voraussetzen würden. Der Versuch, ben uns Schiller ansinnt, wurde nur beweisend fein, wenn zugleich mit bem bleibenben Eindruck ber Menschengestalt ber Tiger im Innern von uns gewußt würde, und bann boch unser äfthetisches Wohlgefallen keine Aenderung erlitte. Ich behaupte nicht zu wissen, was wir unter so unausführbaren Bedingungen eigentlich empfinden würden; aber ein anderer Berfuch, vielleicht minder unausführbar, dürfte auch hier völlig gegen Schillers Meinung entscheiben. Nachbest wir so lange die menschliche Gestalt auf menschliches Seelenleben zu benten gewohnt find, von dieser Gewohnheit abzulassen, ist schwer genug; es war nicht bienlich, biese Aufgabe noch durch die Zumuthung zu steigern, derselben Gestalt ein ihr widersprechendes Innere unterzuschieben. Lassen wir daher ben Tiger bei Seite und versuchen wir, die schöne Menschengestalt, um jeben hereinspielenben Begriff ihrer Bestimmung auszuschließen, und sie möglichst rein nur als Ding im Raume anzusehen, etwa als eine Form zu betrachten, die eine Baumwurzel aus Zufall angenommen habe: wird uns die jetzt bebentungslos gewordene und nur noch durch ihre stereometrische Figur wirksame Berknüpfung von Erhöhungen und Bertiefungen, Flächen
und Schen in der That noch als das schönste Wert des Schöpfers
vorkommen? Sie wird uns im Gegentheil kaum einen bemerklichen ästhetischen Eindruck überhaupt machen, gewiß aber nur
den kleinsten Theil der hohen Schönheit zu besitzen scheinen, die
wir in ihr sinden, sobald wir sie als Erscheinung ihres Innern
verstehen.

Noch einige Schritte folgen wir ber Entwicklung biefer Ge-Nur der Sinn, welcher die Erscheinung anschaut, nicht die Vernunft, welche die innere Vollkommenheit benkt, sei über Schönheit zu urtheilen berechtigt; aber eben beshalb, fährt Schiller fort, muffe es scheinen, als könne Schönheit durchaus fein Interesse für die Bernunft haben, da sie nur in der Sinnenwelt entspringe. Nichts besto weniger stehe boch fest, daß bas Schöne ber Vernunft gefalle, obwohl es auf keiner Gigenschaft bes Gegenstandes berube, die burch Vernunft auch nur entbeckt werben könne. Dies auffallende Berhalten erkläre sich nun aus der zweifachen Art, in welcher Erscheinungen zu Objecten ber Vernunft und zu Ausbrücken von Joeen werden können. Die Vernunft muffe nicht überall bie Ibeen aus ben Erscheinungen herausziehen, sie könne sie anch in dieselben hineinlegen; im ersten Fall sehen wir Boll= Wiewohl nun in diesem kommenheit, im andern Schönheit. zweiten Falle es in Ansehung bes Gegenstandes ganz gleichgültig sei, ob unsere Vernunft mit seiner Anschauung eine ihrer Ibeen verknüpfe, so sei es boch für bas vorstellende Subject nothwendig, mit einer solchen Anschauung nur eine solche Joee zu verbinden, von einem andern Einbruck zu einer andern bestimmten Idee angeregt zu werden. Wodurch freilich ber sinnlich wahrnehmbare Gegenftand befähigt werbe, einer bestimmten Idee zum Symbol zu bienen, diese schwierige Frage bleibe einer Analptif des Schönen vorbehalten.

Diese Analytik zwar hat uns Schiller nicht gegeben; aber wir haben genug gehört, um zu sehen, wie schnell er selbst auf Umwegen zu bemselben Ziele treibt, welches er Anfangs burchaus vermieb. Das Interesse, welches wir an reinen an sich bebeutungslosen sinnlichen Formen nach seiner Ueberzeugung wirklich finden, fett ihn in zweifelnde Verwunderung. Und biefen Zweifel weiß er boch nicht anders als daburch zu beseitigen, daß er jenen Formen wenigstens die Fähigkeit, eine Bedeutung in sich aufzunehmen, uns aber die Nöthigung zuschreibt, sie ihnen beizulegen. Aber wenn dies so ist, wodurch ift dann eigentlich bewiesen ober zu beweisen, daß unser ästhetisches Wohlgefallen an jenen Formen schon haftete, noch bevor wir biese Bebeutung in sie legten, ober in ihnen zu finden glaubten? und warum sollen wir nicht an= nehmen, eben jene Gebanken, welche burch bestimmte Formen symbolisirt zu benken unsere geistige Organisation uns nöthigt, feien an sich selbst ber Grund ber Wohlgefälligkeit bieser? löst in kurzem Kreislauf biese Schwierigkeit sich von selbst in Nichts. Nur die Boraussetzung, ber Sinn erfreue sich ästhetisch an bebeutungslosen Formen, machte ben Antheil befremblich, ben auch die Vernunft angeblich noch besonders an bem Schönen nehmen sollte. Der Versuch aber, diesen Antheil zn erklären, führt sofort zu Annahmen zurück, aus benen die Grundlosigkeit eben jener Voraussetzung von der Bedeutungslosigkeit der schönen Formen hervorgeht.

Eine andere Schwierigkeit blieb für Schiller zurück. Denn wie können Formen, die nur der sinnlichen Erscheinung angehören, überhaupt zu einer Bedeutung kommen? sei es nun, daß nach Schillers Meinung erst die Vernunft diese Bedeutung in sie hineinlegt, nachdem der ästhetische Sinn schon die bedeutungs-losen schön gefunden hat, oder sei es, daß nach unserer Annahme auch die sinnliche Anschauung die Formen nur schön sindet um der Bedeutung willen, die sie in ihnen bereits zu sehen glandt. Dieselbe Frage bleibt auch denen übrig, welche den oft

gehörten Sat behaupten: Formen seien zwar an sich selbst schön, auch ohne Rücksicht auf eine Bebeutung; bann sei es aber freilich auch wieber ein unbedingt wohlgefälliges und beshalb zu verlangenbes Verhältniß, daß die Form, wo sie einen Inhalt hat, mit diesem in Uebereinstimmung stehe. Denn wie ist dieser Sat überhaupt verständlich, oder wie kann von einem Zusammenpassen oder Nichtpassen von Korm und Inhalt gesprochen werden, wenn die Form von Ansang an jeder Beziehung auf den Inhalt ermangelt, und solglich der Maßstab sehlt, nach welchem das eine Verhältniß beider als Zusammenstimmung, das andere als Widerstreit benretheilt werden könnte? Auf welche Weise kann also eine sinnelich anschauliche Korm überhaupt zur anpassenden Erscheinung eines nichtstinnlichen Wesens werden?

Allerdings, um biese Frage an dem bestimmten Beispiele zu beantworten, an welches Schiller seine Betrachtungen über sie angeknüpft hat: allerdings unmittelbar und durch sich selbst können die Raumformen des menschlichen Körpers die eigenthümliche Natur des menschlichen Innern bem nicht offenbaren, der es noch Linien Flächen Wölbungen und Kanten und alle nicht kennt. Umrisse, welche diese einzelnen Elemente verbinden, können an sich höchstens auf Größe, Richtung und Begrenzung ber Machtgebiete von Kräften hindeuten, die in der gestalteten Masse irgendwie wirksam sind; aber sie können nicht sagen, daß diese Rrafte bewußte ober sittliche sind. Rur braucht, wie mir scheint, nicht eine tiefsinnige Analytik bes Schönen aufgeboten zu werben, um zu erklären, wie sie bennoch für uns biese Hindeutung auf bas Uebersinnliche zu enthalten scheinen; die lebendige Erfahrung er: gänzt, was ber sinnliche Anblick selbst nicht bietet. Man muß wissen, daß die geformte Masse, welche den menschlichen Ban bilbet, nicht ein unveränderlicher fester Körper ift, sondern Gelenke hat, durch die einzelne Massengruppen zu beweglichen Gliebern werben; man muß wissen, daß Kraft Leichtigkeit und Nachhaltigkeit der Bewegungen von Größe, Form und vortheilhafter Ber-

bindung dieser Glieber mit dem Ganzeu des Körpers abhängt; man muß ferner lebendig erfahren haben, welche geistigen Untriebe ber bestimmten Absicht, bes bewußten Willens, bes leidenschaftlichen Strebens in ben Bewegungen sich äußern, welche Befriedigung endlich, Berstimmung ober eigenthümliche Färbung bes ganzen Lebensgefühls aus ber erleichterten ober erschwerten Ausübung dieser Wirkungen, zuletzt also aus bem Bau bes Körpers, ber sie bedingt, entspringen kann. Erst aus diesem Berständniß ber Gestalt heraus können wir ben Werth schäten, ben ein sanftes Verfließen ber Umrisse hier, bort vielmehr eine scharfe Begreuzung hat; erst aus ihm können wir beurtheilen, worin für ben Menschen die glücklichen Proportionen ber Glieber, die Schiller zu seiner architectonischen Schönheit rechnete, und worin jener freie leichte Wuchs besteht, ber boch für ben Menschen sicher unter ganz anbern geometrischen Formberhält= nissen als für Baum ober Bogel stattfindet. Nachbem auf biesem Wege ber Erfahrung und bes Selbsterlebens uns jeder einzelne Theil bynamisch beutbar geworden ift, erscheint uns die aus allen zusammengesetzte Gesammtgestalt schön, nicht weil bie geometrische Form ihrer Umrisse als unbenannte Raumgröße anch für den Nichtverstehenden schön wäre, sondern weil sie als ein Shstem von Coefficienten innerer Rrafte bem, ber fie versteben gelernt hat, ein nachfühlbares glückliches Gleichgewicht ber geistigen Thätigkeiten versinnlicht. Unsere Theilnahme für fie zerfällt daher nicht in ein äfthetisches Urtheil des Sinnes und ein nebenhergehendes Interesse ber Vernunft; sondern die an sich gleichgültige sinnliche Wahrnehmung wird überhaupt erst zum äfthetischen Einbrucke, indem wir in den Formen bas übersinnliche Innere wiedererkennen, von dem wir aus Erfahrung wiffen, daß es in ihnen erscheint.

Ich bleibe so lange bei diesem Punkte nicht blos seines eignen Interesses wegen, sondern weil, um dieser Aeußerungen willen mit Recht, und doch im Ganzen mit Unrecht, auch Schiller ju ben Vertheibigern ber Ansicht von ber unbedingten Wohlgefälligkeit inhaltloser Formen gezählt worden ist. Daß er auch sonst aussprach, dem Schönen gebe die Form den Gehalt, würde wenig beweisen; denn man begreift, wie leicht der Künstler sich ohne ernstlichere Meinung auf diesen Wahlspruch zurückziehen konnte, nur zur Abwehr von Zudringlichkeiten, welche der Kunst allerhand Zwecke der Belehrung, der Besserung, der religiösen und politischen Agitation zumuthen möchten. In seiner dichterischen Thätigseit lebte Schiller diesem Sate so weuig, daß er die Schönheit der Form nicht selten durch die Uebermacht des Inhalts gefährdete; aber auch der weitere Verlauf seiner ästhetischen Theorie läßt jene Ansicht, in deren Begründung wir ihn nicht glücklich sinden, sast nur als Selbstäuschung über die Consequenzen seiner eignen Ueberzeugung erscheinen.

Indem Schiller von der architectonischen Schönheit zu jener andern übergeht, die erst das geistige Leben über die Gestalt ausbreitet, begegnet ihm die selbstgeschaffne Schwierigkeit von Der Mensch, als freies Vernunftwesen an das Ideal ber Sittlichkeit gewiesen, sei zugleich Erscheinung in ber Sinnenwelt; wo das moralische Gefühl durch ihn befriedigt werde, da wolle anch das ästhetische nicht verkürzt sein. Die Uebereinstimmung seines übersinnlichen Innern mit bem Gebote bes sittlichen Ibeals dürfe daher seiner äußern sinnlichen Erscheinung kein Opfer kosten, und dieselbe Gemüthsverfassung, burch bie ber Mensch seine Bestimmung als moralische Persöulichkeit erfüllt, muffe zugleich seiner Erscheinung ben vortheilhaftesten Ausbruck Hier sei es nun, wo die große Schwierigkeit einverschaffen. 'trete; benn wie könne Schönheit, bie auf Bedingungen ber Sinnlichkeit bernht, von ber Sittlichkeit ausgehn, die über bas ganze Gebiet bes Sinnlichen hinausliegt? Nur bie Annahme bleibe übrig, bag nach einem unergrundlichen Gefete geistige Bustände die leiblichen bedingen, und zwar so, daß gerade die mo-

ralische Fertigkeit berjenige Zustand bes Geistes sei, aus bessen Nachwirkung auf ben Körper für diesen die Naturbedingungen ber Schönheit entstehen. Aber bies heißt boch nur: als eine anzunehmende befrembliche Thatsache basselbe empfehlen, was man um eines irrigen Princips willen nicht als selbstverständlich zugeben zu bürfen meint. Die sittliche Bolltommenheit soll Schönheit bewirken; da sie bies nicht kann, weil Schönheit auf eignen Bedingungen ganz anderer Art beruht, so muß es auf unbegreif= liche Weise eingerichtet sein, daß bennoch geschieht, was nicht zu geschehen braucht: die Nachwirkungen ber Sittlichkeit auf ben Rörper muffen burch ein glückliches Zusammentreffen bieselben sein, welche, auch ohne von der Sittlichkeit ausgegangen zu sein, als Naturbebingungen zur Erzeugung ber Schönheit hinreichen Diese Auskunft wird offenbar unnöthig, sobald wir würben. die Borstellung von einer für sich bestehenden Erscheinungsschönheit fallen lassen, mit welcher bas innere Leben, um sich schön zu äußern, künstlich zusammentreffen müßte; wenn wir vielmehr annehmen, eben diejenigen Formen seien schön, die wir in lebendiger Erfahrung als die natürlichen Ausbrucksweisen des sittlichen Geistes kennen, und eben biese stille Hinbeutung auf bas, bem sie hier zur Erscheinung bienen, bilbe ihre Schönheit auch ba, wo sie abgelöst von diesem Inhalt als reine Formen überhaupt in unsere Anschauung fallen.

Wenn ich hier von natürlichen Ausbruckweisen des Geistes spreche, so meine ich damit freilich nicht die anschauliche Form der Bewegung, in welcher sein Inneres zu äußern ihn die bestimmte Form seiner leiblichen Organisation nöthigt. Denn hätten wir diese im Sinne, so würde allerdings unsere Annahme die Besorgniß erwecken, als könnten Formen, in denen der Geist nothgebrungen, weil keine andere ihm zu Gebot steht, seinen Ausdruck suchen muß, zu einem Schönheitswerthe gelangen, auf den sie durch das, was sie an sich selbst sind, keinen Anspruch hätten. Der Widerschein der sittlichen Vollendung in der äußern

Loge, Gefch. b. Mefthetil.

Erscheinung, von bem wir hier sprechen, wird jedoch überhaupt gar nicht in bem Bilbe ber Bewegung zu suchen sein, welches von bem Baue ber Werkjenge abhängt, und für verschiedene Geschöpfe bei gleicher Bebeutung ber Bewegung boch ungleich ausfällt, sondern in dem formalen Bortrage der Bewegung, in dem Rhythmus, welcher Berknüpfung und Aufeinanderfolge vieler beherrscht, gleichviel wie der Umriß jeder einzelnen sich ansnimmt. Eine nachstunende Ueberlegung mag auch in dem bestimmten Bau ber organischen Werkzeuge bie Hinbeutung auf einen ausgebehnteren ober engeren Rreis möglicher Zwede finben, unb beshalb die eine Gestalt der andern als passender zum Ausbrucke ber höheren Bestimmung vorziehen; die sinnliche Anschanung bagegen wird ohne jenes Nachbenken nicht finden, daß an sich ein aweibeiniges gehendes und stehendes Geschöpf eine schicklichere Erscheinung bes Sittlichen und ber vernünftigen Freiheit sei, als ein vierbeiniges fliegendes ober schwimmendes. Sinnliches bildet eben unmittelbar natürlich niemals das Uebersinnliche in bem Theil seines Wesens ab, in welchem sein Unterschieb vom Sinnlichen liegt; aber bie formalen und quantitativen Eigenthümlichkeiten einer Berknüpfung übersinnlicher Elemente laffen sehr wohl einen sprechenden Ausbruck burch gleiche formale Berhältnisse eines sinnlich Mannigfaltigen zu. Nicht ber eigentlich sittliche Gehalt ber Treue, ber Gerechtigkeit, ber Billigkeit ober bes Wohlwollens, nicht das, wodurch sie alle von ber blinden Wirksamkeit einer Anziehung ober Abstoßung selbstloser Massen sich unterscheiben, kann in irgend einer Gestalt ober Bewegung unmittelbar zur Erscheinung kommen; aber jebe biefer Tugenben führt die Borftellung eines bestimmten Rhythmus mit sich, welchem sie die ganze Mannigfaltigkeit unserer inneren Zustände zu unterwerfen strebt. Nur eine sehr engherzige Woral beschränkt die Aufgabe ber Sittlichkeit auf das Gebiet ber Handlungen, die nach gewöhnlicher Meinung allein ber Berantwortung unterliegen; jene vollfommue Sittlichfeit, beren Erscheinung wir in

ber Schönheit zu finden hoffen, gebietet, daß auch alle anderen Reguugen unsers Innern, ber Verlauf unserer Vorstellungen, ber Wechsel unserer Stimmungen und Begierben, und alle Nachwirkungen unwillfürlicher Reizbarkeit benselben Formen sich fügen, welchen bas sittliche Gebot zunächst allerdings bie Gesinnungen nnterwirft, welche sich in Handlungen äußern. Denn die erste formale Bedingung aller Sittlichkeit ift die Persönlichkeit; dies, daß der Mensch Einheit sei, nicht eine Sammlung verschiedenartiger Reizbarkeiten und Triebe, die unter einander keine Gemeinschaft haben. Um dieser Einheit willen kann die Seele, die bem sittlichen Ibeale nachstrebt, nicht bulben, baß ihre Vorstellungen in bem haltlosen und unzusammenhängenden Wechsel sich brängen, den die sittliche Pflicht der Treue ihren Handlungen verbietet; sie darf nicht ihre Gefühle von Kleinem hoch aufregen lassen und unaufregbar bleiben für Großes, denn wie handelnb gegen die Rechte der Personen, so müssen wir fühlend gerecht ! sein gegen ben Werth ber Dinge und ihrer Reize; nie enblich barf bas Gemüth anbrängenben Trieben und Begierben plötliche sprungweis sich ändernde Ausbrüche gestatten, ba es gleichen Mangel an hinreichender Begründung und an Beschränkung ber einzelnen Handlungsweise burch ben zusammenhängenden Plan des ganzen Lebens und durch die Einheit des Characters auch seinen Thaten nicht zulassen barf. So würde also die sittliche Bollenbung, eben weil sie bies ift, zugleich bie Urfache einer durchaus bestimmten Haltung bes Gemuths sein; die Formen biefer Haltung aber, eben weil sie Formen sind, Berhältnißformen eines Mannigfaltigen, haften nicht unablösbar an biesem sittlichen Innern allein, sondern lassen sich an jedem andern Shstem eines Mannigfachen, laffen sich beshalb auch an ber Gesammtheit ber Bewegungen ausprägen, welche ber Körper bem Geiste als Mittel seines Ausbrucks zu Gebote stellt. Und es ist flar, daß es bann keines besondern Bermittlungsgliedes bedürfen wird, welches uns lehrte, warum bieser eigenthümliche Vortrag

ber Bewegungen sich zum Ausbruck bes Sittlichen eigne; benn er würde nicht ein conventionelles, ober burch eine unbegreisliche Natureinrichtung gestiftetes Shmbol bes Sittlichen sein; viel= mehr seine eignen Berhältnißsormen sind unmittelbar ibentisch mit benen, in benen das Höchste nach seiner eignen Natur sich äußern muß; sie sind das Formale dieses Inhalts, ohne diesen Inhalt selbst in sich zu enthalten und eben so erfüllen sie genau die Aufgabe, die man überhaupt mit Recht von der Erscheinung irgend eines Wesens gelöst verlangen kann.

Noch Eines nur muß ich hinzufügen, um abzuschließen. Wir sollen, meine ich, nicht sagen: beshalb, weil gewisse Formen ber Gestalt ober ber Bewegung an sich die ästhetischen Eindrücke bes Ebenmaßes, des Gleichgewichts, ber Harmonie, der Stetigkeit und Consequenz machen, eignen sie sich zum Ausbruck übersinnlicher Bolltommenheiten, welche in bem Mannigfachen unserer inneren Bustande gleiche Verhältnisse herbeizuführen streben. wie ich früher schon gelegentlich ber Begriffe von Einklang und Mißklang erwähnte, alle jene Einbrücke würden als äfthetische gar nicht für une vorhanden sein, wenn wir nicht in den Berhältnissen, von denen wir sie empfangen, die Hindeutung auf dies absolut Werthvolle; dem sie als Formen bienen, bereits mit Wir haben kein ursprüngliches und unabgeleitetes ästhetisches Interesse an den Begriffen der Einheit, der Folgerechtigkeit, ber Uebereinstimmung und ähnlichen; sobalb wir unter diesem Namen nur die Verhältnisse verstehen, welche unser vergleichender Berstand zwischen ben Einbrücken findet, ist durchaus kein Grund, warum wir nicht die Uneinigkeit, die Unfolgerichtigkeit und ben Streit ihnen gleich setzen ober vielleicht noch interessanter finden sollten. Aber wir empfinden als ganze Beifter, nicht blos als benkenbe Wesen, überall mit, daß alle jene Berhältnisse und ihre Gegensätze in der Welt des Deukbaren überhaupt nur beshalb vorkommen, weil biefe Welt ber Berwirklichung des Guten und der Möglichkeit seines Gegentheils zu dienen

bestimmt ist; beshalb verehren wir das Eine, Stetige, Folgerechte, welches die Form des Guten ist, und tadeln seinen Gegensatz als Form des Bösen. Und dies ist endlich nicht eine Schulansicht, die dem gewöhnlichen menschlichen Gedankenlauf und
Sprachgebrauch fremd wäre; die Namen der Einheit und der Consequenz haben für uns alle längst nicht mehr den trocknen Sinn
eines theoretischen Gegensates zur Nichteinheit oder zu dem, was
sich nicht als nothwendige Folge eines Grundes im Denken begreisen ließe; sie bezeichnen nicht etwas, was uns gesiele, blos
weil es der allgemeinen Verfahrungsweise unserer Intelligenz angemessen ist, sondern sie bezeichnen etwas an sich Löbliches, welches seinen Werth von dem höchsten Inhalte hat,
ben unser Bewustsein kennt.

Ich habe bei dieser Abschweifung Schiller nicht ans ben Augen verloren, sondern komme eben durch sie auf das Wesentliche seiner Ansicht und seinen Gegensatz zu Herber. Daß viele schöne Formen auf uns burch Erinnerung an bas Glück wirken, welches wir als in ihnen genießbar ober aus ihnen entspringbar kennen, hatte Herber gesehen; aber biese Sympathic, bie wir mit einer uns verständlichen Glückseigkeit fühlen, erklärte nur die Annehmlichkeit der Schönheit, nicht ihre Würde. schien nur begreiflich, wenn das Schöne nicht blos an ein Glück, sondern an das an sich höchste Gut, an die Seligkeit des Guten erinnerte. Ich habe versucht zu zeigen, daß dieser Gebanke nicht nnausführbar ist, und daß allerdings, zunächst in Bezug auf die lebendige Gestalt, die Schönheit der Form als Widerschein des Inneren sich fassen läßt. Aber nur mit halbem Recht habe ich biese Auseinandersetzung im Streit gegen Schiller gemacht, bessen vortreffliche weitere Betrachtung vielmehr eben auf dieser Ueberzeugung, nicht auf ber Theorie über die Schönheit bebeutungsloser Formen beruht, in welche ihn zu große Abhängigkeit von bem Buchstaben Kants verstrickt hatte.

Die Schönheit, welche die Seele bem Körper gibt, kann als

Anmuth ober als Würde nur in seinen Bewegungen erscheinen, bie wenigen ruhenben Büge abgerechnet, welche eben eine oft wiederholte Bewegung selbst in den von der Natur einmal gegebenen festen Umrissen bes Baues hervorbringt. Doch nicht alle Bewegungen sind ber Anmuth und Würde fähig; weder die unwillfürlichen, die nur aus organischen Gründen erfolgen, noch bie willfürlichen, welche ber Entschluß ganz bestimmt. Doch ganz freilich sei durch Entschluß und Zweck auch die willkürliche Bewegung in Wirklichkeit nie bestimmt; die Streckung des Armes werbe zwar burch ben zu erreichenben Zweck vorgeschrieben, aber welchen Weg wir den Arm zu dem Gegenstand nehmen und wie weit wir ben übrigen Körper nachfolgen lassen, wie geschwind, langsam, mit mehr ober weniger Araftauswand wir biese Bewegung verrichten wollen, sei weder durch den Zweck bestimmt, noch wir gewohnt, im Augenblick bes Handelns selbst Nur unsere Art zu empfinden gebe hier ben zu berechnen. Ausschlag und bestimme durch ben Ton, den sie angibt, die Art und Weise ber Bewegung. In diesem Antheil, den ber willen= lose Empfindungszustand ber Person an der willfürlichen Bewegung hat, sei die Anmuth und Würde ber Bewegung zu finden; eben dieser unwillfürliche und sympathetische Antheil der Bewegung hänge mit ber bleibenden Natur und Gesinnung ber Person nothwendig zusammen, während, was an ihr bem Entschlusse zugehört, durch ben äußerlichen und augenblicklichen 3weck bestimmt werbe. Aus ben Reben eines Menschen könne man wohl abnehmen, wofür er gehalten sein wolle; aber was er wirklich ist, musse man aus bem mimischen Bortrag seiner Borte und aus den Geberden, also aus Bewegungen, die ex nicht will, errathen.

Nachdem diese feinsinnigen Bemerkungen den Ort des schönen Ausdrucks und folglich auch seines Gegentheils bezeichnet, leitet Schiller die Darstellung der Gemüthslage oder der Empfindungsweise, welche durch jene unwillfürliche Einwirkung die Anmuth

bewirken wird, burch eine allgemeine Auseinanbersetzung über bie Grunblagen der Sittenlehre ein. Die Doppelnatur bes Menschen als Vernunft = und Sinnenwesen lasse breierlei Verhältnisse zu, in benen der Mensch zu sich selbst, d. h. die eine Natur in ihm zur anbern stehen könne. Unterbrückung ber Forberungen seiner sinnlichen Natur und eine Sittlichkeit, die stets im Rampfe gegen biese stets in gleichem Maß widerstrebende lebt, verhindere die Schönheit der Erscheinung durch den Ausbruck bes Zwanges, ben sie ben Handlungen und ber Haltung mittheilt; Hingabe bagegen an die Sinnlichkeit, Aufopferung ber personlichen Freiheit an sie lasse noch weniger an Schönheit benken; nur Zusammenstimmung zwischen Trieb und Pflicht könne die Bedingung sein, aus der sie wirklich hervorgeht. Aber biese Annahme schien eine Sprache zu reben, welche ber Moral abgewöhnt zu haben, bas unsterbliche Berbienst Kants gewesen sei; nicht ber Trieb, ber uns burch ben Reiz eigner Befriedigung jum Guten lockt, sonbern nur die Unterwerfung bes Willens unter bas Gesetz ber Pflicht solle unsere Handlungen bestimmen. Darin nun, daß bei bem sittlichen Handeln es nur auf Pflichtmäßigkeit ber Gesinnung ankomme, weiß Schiller sich völlig in Uebereinstimmung mit ben Rigoristen ber-Moral; allein er hofft, daburch noch nicht zum Latitudinarier zu werden, daß er die Anspruche ber Sinnlichkeit, die bei ber moralischen Gesetzebung burchaus abzuweisen sind, im Felde ber Erscheinung und bei ber wirklichen Ausübung ber Sittenpflicht noch zu behaupten versuche. Der Mensch sei nicht bestimmt, einzelne sittliche Handlungen zu verrichten, sondern ein sittliches Wesen zu Nicht als wegzuwerfende Last, nicht als abzustreifende rohe Hülle, nein, um sie aufs innigste mit seinem höheren Wesen zu vereinbaren, sei seiner reinen Geisternatur eine sinnliche beigesellt; er habe die Verpflichtung, nicht zu trennen, was die Natur verbunden hat, auch in den reinsten Aeußerungen seines göttlichen Theils ben sinnlichen nicht hinter sich zu lassen und ben Triumph des einen nicht auf Unterdrückung des andern zu gründen. Erst alsdann, wenn sie aus seiner gesammten Menschheit, als die vereinigte Wirtung beider Principien hervorgehe, erst wenn sie ihm zur Natur geworden, sei seine sittliche Denkart geborgen; so lange der sittliche Geist noch Gewalt anwenden muß, bezeuge er nur die Wacht, die der Naturtried ihm noch entgegenstellt.

Wenn Kant im Gegensatz hierzu die Idee der Pflicht mit einer Härte hervorgehoben habe, welche alle Grazien verscheuche, so habe er, ber Drakon seiner Zeit, die eines Solon noch nicht würdig gewesen, dies thun müssen, um durch eine erschütternde Cur die Verkehrtheit zurechtzuweisen, die er in Theorie und Ausübung der Moral vorgefunden; je härteren Abstich der wahre Grundsatz der unbedingten Pflichtmäßigkeit gegen die herrschenben ber Nütlichkeit und ber Beachtung natürlicher Triebe machte, desto größer die Hoffnung, Nachdenken zu erzeugen. Womit aber hatten die Kinder des Hauses verschuldet, daß Kant nur für die Anechte Corgte? Weil ber moralische Weichling bem Sittengeset gerne eine Laxität gabe, bie es zum Spielball seiner Convenienz machte, mußte ihm barum eine Rigibität beigelegt werben, welche die fraftvollste Aeußerung moralischer Freiheit nur in eine rühmlichere Art von Knechtschaft verwandelte? Es sei für moralische. Wahrheiten gewiß nicht vortheilhaft, wenn sie Empfindungen gegen sich haben, welche ber Mensch sich ohne Erröthen gestehen barf; und es erwecke auberseits kein gutes Vorurtheil für einen Menschen, wenn er ber Stimme bes Triebes fo wenig trauen barf, daß er gezwungen ist, ihn jedesmal erst vor dem Grundsatze. ber Moral zu verhören. Eine schöne Seele nenne man es, wenn sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen des Menschen endlich bis zu bem Grade versichert hat, daß es bem Affect die Leitung des Willens ohne die Befürchtung überlassen barf, jemals mit ben Entscheidungen besselben in Widerspruch zu stehen. die einzelnen Handlungen der schönen Seele seien daher eigentlich sittlich, aber ber ganze Character sei es; man könne ihr keine einzige ihrer. Handlungen zum Verdienst anrechnen, weil die Befriedigung eines Triebes nie verdienstlich heißen kann; die schöne Seele habe kein anderes Verdienst, als daß sie ist; so zahlen nur gemeine Naturen mit dem was sie thun, edle mit dem was sie sind.

In dieser ausbruckvollen und lebendigen Darstellung entwickelt Schiller nur unter zum Theil andern Bezeichnungen dieselbe Grundanschauung, beren ich oben gedachte, dieselbe Forderung, daß alle Regungen unserer gesammten Natur, welche nicht aus Freiheit, sonbern aus nothwendiger Berkettung theils unsers psphischen Mechanismus, theils unserer körperlichen Triebe entspringen, dennoch in Formen verlaufen, welche die Herrschaft bes sittlichen Geistes auch über sie bezeugen. Aus dieser Berfassung unsers Innern erwartete er auch die Anmuth des Aeußeren hervorgehen zu sehen. Allerdings war es nun seine Meinung, daß jene Haltung des Gemüthenicht durch sich selbst die Formen der leiblichen Erscheinung, in denen sie sich kußern, schön mache; sie sollte nur das Glück haben, durch ihre Nachwirkung auf ben Körper in biesem- die Entstehungsbedingungen schöner Bewegungen zu erzeugen. Die wenigen Beis spiele jedoch, die Schiller ausführt, bestätigen diese Borstellungsweise nicht. Alle Bewegungen, sagt er, welche von ber schönen Seele ausgehn, werden leicht sanft und belebt sein; heiter und frei wird das Auge strahlen und Empfindung in bemselben glänzen; keine Spannung wird in ben Mienen, kein Zwang in ben willfürlichen Bewegungen zu entbeden sein; benn bie Seele weiß von keinem. Aber Leichtigkeit, wenden wir ein, Sanftheit und Belebtheit sind nicht ebenso wie Geschwindigkeit, Gleichförmigkeit ober Wechsel ber Richtung und Beschleunigung, anschauliche mathematische Eigenschaften, die jedes Auge an der Bewegung wahrnehmen könnte; sie sämmtlich sind Werthbestimm= ungen, welche von der Deutung der Bewegungen, sei es von der

in ihnen vorausgesetzten Absicht ober von ihrem vermutheten Ursprunge abhängen. Schweigen wir ganz von ber Heiterkeit bes Blickes und ber in ihm glänzenden Empfindung, so sind boch auch Spannung und Zwang nur bann aus einer anschaulichen Form herauszulesen, wenn man die andere Form kennt, in der sich bas Gleichgewicht ber hier anzunehmenden Thätigkeiten äußern würde. Und selbst diese Kenntniß würde noch keine bestimmte ästhetische Schätzung begründen, bevor wir wüßten, daß das Gleichgewicht wegen seines Werthes zum Ausbruck eines inneren Gutes bem Ungleichgewicht vorzuziehen ist. Der Name bes Zwanges schließt freilich biese Boraussetzung sogleich mit ein; ber ber Spannung nicht und sie mögen wir baher unter Umständen dem Ausbruck bes Gleichgewichts vorziehen. Alle diese Worte, beren Schiller sich hier unbefangen bedient, sind verfüh= rerisch; sie geben sich bafür aus, bloße Formen ber Erscheinung zu bezeichnen, und boch enthalten sie sehr bestimmte Vorurtheile über die Bebeutung dieser Formen und über den Werth, der ihnen in Folge berselben zusteht. Ohne Zweifel endlich ist es sehr fein von Schiller bemerkt, die wahre Anmuth schone die Werkzenge der willfürlichen Bewegung, die falsche habe nicht das Herz, sie gehörig zu gebrauchen; so wende ber unbehülfliche Tänzer so viel Kraft auf, als gälte es ber Bewegung einer Last und schneide mit Händen und Füßen so scharfe Eden, als handle es sich um geometrische Genauigkeit; ber affectirte trete so leise auf, als fürchte er den Fußboden zu berühren und beschreibe lauter Schlangenlinien, auch wenn er baburch nicht von ber Stelle komme. Aber warum ist nun bas, was wir bei beiben Gelegenheiten sehen, unanmuthig? Nach Schiller selbst boch nur, weil die gesehenen Bewegungen nach bem erfahrungsmäßigen Berständniß, welches wir alle von bergleichen haben, nur aus inneren Gründen naturgemäß entspringen würden, welche mit ber harmlosen Ansicht des Tanzes in Widerspruch ständen. Daß aber bas gesehene Bild ber Bewegung an sich formenunschön

sei, hat Schiller nicht bewiesen; selbst die Erwähnung der scharfen Eden regt nur die Frage an, warum Edigseit, die an ruhenden Gestalten des Unbelebten unzweiselhaft gefallen kann, an den Beswegungen des Lebendigen mißfalle? Die Antwort hierauf würde nur den Satz bestätigen, den Schiller durch diese Beispiele so wenig wie durch seine Theorie widerlegt hat: der edle Gehalt des Gemüths trifft nicht glücklicherweise in seinem Ausdruck Formen, die an sich schön sind, sondern jede Form wird schön, sobald sie natürlicher und verständlicher Ausdruck jenes Gebaltes ist.

Auf die bewegte Menschengestalt und die Wechselwirkungen zwischen Natur und Freiheit, welche sich in ihr und ihren Bewegungen offenbaren, bezogen sich vorzugsweis, wie ich erwähnte, Schillers ästhetische Untersuchungen. Ich behalte anderer Gelegenheit die Arbeiten auf, in welchen er Werth und Bedeutung der Kunst und der ästhetischen Sitten für die Gesammtausgabe bes menschlichen Geschlechtes prüste; hier, wo uns nur die Bestimmungen der allgemeinsten ästhetischen Begriffe beschäftigen, bleibt uns nur noch übrig, seine sparsamer geäußerten Ansichten über andere Gattungen der in der Welt vorkommenden Schönbeit zu berühren.

So sehr beherrschte Schiller ber bisher erwähnte Gebankenfreis, welcher die Schönheit als Wiberschein des Sittlichen im
Formellen ansah, daß im Grunde alle Schönheit ihm nur in
ber schönen Seele des Menschen und in ihrer sinnlichen Erscheinung zu bestehen schien. Weber reinen Geistern noch leblosen
Massen der Natur komme sie zu; beiden könne sie nur in Uebertragung des Menschen beigelegt werden. Diese Behauptung steht
wenig im Einklang mit der anfänglichen Annahme an sich schöner
Formen, welche das geistige Leben zum Behuf seiner Aeußerung
wählt, und welche demnach auch da, wo sie ohne diesen hintergrund des geistigen Lebens vorkommen, den Namen der Schönheit
verdienen müßten. Der weitere Fortgang entsernt sich noch mehr

von diesem Vorurtheil. Auf zweierlei Wegen werbe die unbefeelte Ratur ein Symbol ber menschlichen; theils als Darftell= ung von Empfindungen, theils als solche von Ideen. Gehalte nach freilich seien Empfindungen keiner Darftellung fähig, wohl aber ihrer Form nach, und wirklich habe eine beliebte Kunst, die Musik, kein anderes Object, als biese Form ber Empfindungen. Ihr ganzer Effect bestehe darin, die inneren Bewegungen bes Gemüths burch analoge äußere zu begleiten unb au versinnlichen. Da nun jene innern Bewegungen als menschliche Natur nach strengen Gesetzen ber Nothwendigkeit vor sich geben, so werbe ber Künstler, welcher die gemeinen Naturphänomene bes Schalles nach analogen Gesetzen ber Nothwenbigkeit und Bestimmtheit verbindet, zum wahrhaften Seelenmaler. Was aber ben Ausbruck von Ibeen burch bie Natur betreffe, so sei nicht diejenige Erweckung von Ibeen gemeint, die von dem Zufall ber Association abhängig sei; nur die sei ber Kunst würbig, die nach Gesetzen der symbolisirenden Ginbildungefraft nothwendig erfolge. In thätigen und zum Gefühl ihrer moralischen Würde erwachten Gemüthern sehe bie Vernunft bem Spiele ber Einbildungefraft nicht mußig zu; unaufhörlich suche sie biefes zufällige Spiel mit ihrem eigenen Verfahren einstimmig zu machen. Bietet sich ihr nun unter biesen Erscheinungen eine bar, welche nach ihren eigenen (praktischen) Regeln behandelt werden kann, so ist ihr biese Erscheinung ein Sinubild ihrer eignen Handlungen; ber tobte Buchstabe ber Natur wirb zu einer lebenbigen Geistessprache und bas äußere und innere Ange lesen dieselbe Schrift ber Erscheinungen auf ganz verschiebene Beise. Jene liebliche Harmonie ber Gestalten, ber Töne und bes Lichtes, die ben ästhetischen Sinn entzückt, befriedigt jest zugleich ben moralischen; jene Stetigkeit, mit ber sich die Linien im Raume ober bie Tone in ber Zeit aneinander fügen, ist ein natürliches Symbol ber innern Uebereinstimmung bes Gemüths mit sich selbst und bes sittlichen Zusammenhangs ber

Handlungen und Gefühle, und in der schönen Haltung eines pittoresten oder musikalischen Stückes mahlt sich die noch schönere einer sittlich gestimmten Seele.

So äußert sich Schiller in ber Recensson der Gebichte Matthisons; auch hier werben seine Ausbrücke von Berschiebenen verschieden gedeutet werden. Denn so sehr ihm auch hier alle Schönheit nur in bem Ausbruck bes Geistigen zu liegen scheint, so spielt bazwischen hinein boch jene Unterscheidung bes äfthetischen Eindruck von dem Interesse der Vernunft an ihm, die ich bereits früher erwähnte. Ohne die vielfachen scheinbar mindestens nicht übereinstimmenben Aeußerungen Schillers im Einzelnen miteinander abzugleichen, können wir boch im Ganzen uns Rechenschaft über sie geben. Die verschiebenen Arten bes Schönen sind nicht von gleichem Werth. Die eigenthümliche Schönheit eines musikalischen Accordes kann von uns nur im Empsinden, nur leidend genoffen werden und läßt keine fruchtbare Thätigkeit ber Zergliederung zu; die Umrisse räumlicher Figuren regen solche Thätigkeit zwar an, aber geben ihr nicht so bestimmte Rich= tung, wie diejenigen Erscheinungen in Raum und Zeit, die ausbrücklich als Darstellungen eines bestimmten geistigen Lebens auftreten. Jene passiv genossene Schönheit nun, die wir lieber die Wohlgefälligkeit ber Eindrücke nennen möchten, erklärt Schiller, hierin Kant folgend, welcher bas Gefallen ohne Begriff betonte, für die eigentliche reine Schönheit, die er, ausdrücklicher als Rant, stets als sinnliche bezeichnet; jene andere dagegen, die wir in ben gegebenen Einbrücken nur burch bie Gebanken, welche fie felbst anregen, entbeden und verstehen können, mag er, ber Dichter, zwar nicht mit Kant für eine unreine Schönheit er-Maren, wagt jedoch, burch bas Unsehn ber Schule zurückgehalten, nicht gelten zu machen, daß nach bem Zengniß bes Gefühls ber Eindruck, ben sie macht, vollkommen ber Einbruck ber Schönheit tft, keineswegs verschieben von demjenigen, welchen bie von Gebanken nicht burchbrungenen sinnlichen Erscheinungen erzeugen.

So wird benn, was in diesen Fällen der eigentliche ästhetische Genuß der höheren Schönheit selbst ist, als ein Interesse der Bernunft an der geringern, für eigentliche Schönheit geltenden Wohlgesälligkeit der Eindrücke erklärt. Aber doch nur in den Stellen, welche die Theorie der Sache zu geben versuchen; in der weiteren Aussührung seiner Gedanken hat Schiller nur für dieses angeblich nebenhergehende Bernunftinteresse Theilnahme und Achtung, während er jene reine sinnliche Schönheit weder zum Gegenstand seiner Erörterungen macht, noch ihr besondere Berehrung beweist. Im Gegentheil ein Zug von Geringschätzung gegen sie geht durch seine Betrachtungen, wie einst am Ansange der Aesthetik; wie schön auch diese reine Schönheit sein mag, unser menschliches Interesse an ihr wird doch erst gerechtsertigt, so weit wir in sie Ideen hineinzulegen vermögen.

Auch in Bezug auf Kunstübung hat Schiller ähnliche Aeußerungen gethan, nach benen ber barzustellende Inhalt gleichgültig, nur die Form der Darstellung von Werth sei, nicht moralische Wahrheiten gelehrt, sondern durch ein Spiel ber Formen die Phantasie ergötzt werben solle. Im Ganzen sind diese Behauptungen in Uebereinstimmung mit seiner Grundansicht. er die Schönheit in dem Widerschein des Sittlichen im Formellen suchte so ist nicht allein auf biesen Hintergrund ber Sittlichkeit, sonbern auch barauf Werth zu legen, bag bie Schönheit nur in ihrem formellen Wiberschein bestehen soll, nicht in ihrem inhalt-Nur ba ist sie zu finden, wo die Gestalt einer lichen Wesen. Erscheinung in dem Flusse ihrer Formen den Rhythmus des Sittlichen vollständig und freiwillig befolgt; sie kann niemals ba auftreten, wo zum Ausbruck bes sittlichen Inhalts irgend welche Mittel ber Darstellung nur auf irgend eine Weise gezwungen Nicht die beständig fordernde, gegen die Natur streitenbe Sittlichkeit, sondern die, welche mit der Natur Eins geworden ist, war ja der Gedanke, dem er überall folgte; keint Aunst also ba, wo bem Inhalt die Form widerwillig bient ober

boch äußerlich bleibt. Andere noch auffallendere Aenferungen, wie solche, welche auch ben schnöbesten Inhalt noch ber Kunst erlaubt nennen, und nur seine formell schöne Behandlung forbern, führen in letter Instanz nur zu einem Streit um Worte. Denn bas, was hier als Inhalt genannt wird, verbient boch höchsteus Object, Gegenstand ober Beranlassung der künstlerischen Darstellung zu heißen; aber die Darstellung selbst macht dieses Object erst zum Inhalt bes Kunstwerks, und zwar baburch, daß sie in der formellen Behandlung besselben zugleich eine Kritik seines Werthes liefert. Das also, was die Kunft von dem Gegenstande benkt, und was sie durch ihre Formen ausbrückt, ist ihr Inhalt, und Niemand wird leugnen, daß allerdings ber schnödeste Gegenstand die Phantasie zu einem künstlerisch berechtigten Inhalt in diesem Sinne führen könne. Wo dagegen die Art des Bortrags jene Kritik nicht liefert, sondern sich nur in der Entfaltung schöner Formen überhaupt bewegt, die ber Natur bes veranlassenben Gegenstandes fremb sind, da wird man zwar die Birtuosität der fünstlerischen Phantasie bewundern können, aber ihre üble Anwendung bedauern, und das Ganze des so entstan= benen Kunstwerks tabeln. Und enblich wird man noch zugeben, daß es Gegenstände gibt, welche zwar durch die Kraft der Phantasie verebelt werben können, welche aber aufzusuchen und zum Zweck solcher Behandlung zu wählen, selbst nur als ein capriciöses Kunststück, aber nicht als natürlicher Antrieb einer asthetisch rein gestimmten Seele betrachtet werben tann.

## Junftes Rapitel.

## Die Weltstellung ber Schönheit im Zbealismus Schellings.

Rücktehr ber Philosophie zur Aufsuchung bes Weltplans. — Die Welt für Fichte versinnlichtes Material ber Pflicht. — Das Absolute Schellings und die Schematistrung ber Welt. — Borbilbliche und nachbilbliche Welt. — Worbilbliche und nachbilbliche Welt. — Wordings und nachbilblichen. — Die vorbilbliche Welt hat nur idealen, die nachbilbliche mechanischen Zusammenhang ihrer Theile und Ereignisse. — Unterscheisdung des Schönen vom Seienden überhaupt. — Ob Schönheit den Urbilsdern ober den Nachbildern zukommt. — Bertheibigung Schellings gegen die Zumuthung einer vorweltlichen Aestheits.

Wie es geschehen könne, hatte bisher die deutsche Aesthetik gefragt, daß Erscheinungen, welcher Art sie auch sonst seien, in uns jenes eigenthümliche Wohlgefallen erregen, um beswillen wir sie als schöne von andern Arten des Gefallenden unterscheiben? Und als Antwort glaubte sie gefunden zu haben, daß die allgemeingültige Bedingung für die Entstehung jedes schönen Einbruckes in irgend welcher Verknüpfungsweise seines Mannigfachen bestehe, welche, wie sie auch sonst immer gestaltet sein möge, unsere Einbildungstraft zu einem ihren eignen Gesetzen und Gewohnheiten angemessenen Spiele ber Thätigkeit an-Nach zwei Seiten hin ließ bieser richtige Anfangsgebanke wünschenswerthe Fortsetzungen noch vermissen. Zuerst: worin bestanden doch eigentlich jene Gesetze und Gewohnheiten unsers Vorstellens, unseres Unschauens und unserer Urtheilstraft, benen angemessen zu sein ben Reiz des Schönen bilden sollte? hatte wenig auf eine solche Frage geantwortet. Einleitenb freilich hatte er einige Beispiele einer nicht vorhandenen Unordnung ber Welt angebeutet, beren Vorhanbensein eine zusammenfassenbe Beltansicht für unsere Erkenntniß unmöglich machen würde; aber er gab teine ebenso bestimmten Erläuterungen über die anbere Angemessenheit ber Erscheinung zu ben Bedingungen unserer

ŧ

Einbildungstraft, durch welche sie für unser ästhetisches Gefühl schön werden. So blieb der Grundgebanke jener Uebereinstimmung zwischen der Natur des schönen Gegenstandes und den Seelenkräften, die ihn auffassen, dei all seiner Wahrheit unstruchtbar; da man nicht wußte, was eigentlich diese Kräfte von dem verlangen, was uns gefallen soll, so ließ sich die Eigensthümlichkeit der Gegenstände nicht vorher bestimmen, an denen die Schönheit vorkommen wird; erst die bereits empfundene ästhetische Befriedigung bezeugte, daß sie auf unbekannt bleibende Weise einer nicht zergliederbaren Forderung unseres Inneren genug gethan hatten.

Diese Lucke hatten weber Herber noch Schiller ganz ausgefüllt. Herber war bemüht gewesen, jene formlosen Ansprüche unserer Einbildungstraft in Begriffe bestimmter Bolltommenheiten zu verdichten, die wir von dem, was uns schön heißen soll, verlangen; allein er war zu keiner befriedigenden Unterscheidung ber Eigenschaften, welche bie Dinge vollkommen in sich selbst, und jener andern gekommen, welche sie schön für uns machen; zulett hatte auch er sich auf die Behauptung zurückzezogen: schön fei basjenige Bolltommene ober vollkommen Scheinenbe, beffen Einbruck auf eine jett ebenso wenig als früher nachweisbare Beife ben Gesetzen und Gewohnheiten unserer Phantasie sym-Schiller hatte beutlicher bie Ibee bes Sittlichen pathisch sei. als basjenige bezeichnet, bessen Widerschein wir in ben Erscheins ungen zu sehen erwarten; aber er hatte biesen Gebanken nicht so gewendet, als sei es die eigene Sehnsucht ber ästhetischen Phantasie, welche bie Erscheinung bes Sittlichen als Grund und Quell ber Schönheit verlangt; vielmehr sich selbst vertheidigenb gegen die Anforderungen des Siftengesetzes, die aus einem ganz andern Boben zu entspringen schienen, hatte ber afthetische Geschmack ben Anspruch erhoben, daß die sittliche Vollkommenheit die Schönheit der Erscheinung nur nicht störe. räthselhaftes Glück sollte ber sittliche Inhalt in seiner Aeußerung

die Formen der Schönheit treffen, deren eignen Werth und Urssprung auch Schiller in einer unangebbaren Uebereinstimmung der Eindrücke mit unangebbaren Forderungen unserer sinnlichen Anschauung suchte.

Alle biese Gebankenkreise sprachen baher zwar von einem Maßstab in uns, an bem gemessen die eine Erscheinung schön, bie andere häßlich wird, aber die Natur dieses Maßstabes und ben Inhalt seiner Forberungen gaben sie nicht an. Nur barin waren sie einig, daß sie ihn nicht in dem suchten, was nur dem einzelnen Geist in seiner Einzelheit und Veränderlichkeit zukommt, sonbern in irgend einem beständigen Zuge der allgemeinen geistigen Organisation, die sich in allen Ginzelnen mit gleichför= miger Anlage, obwohl nicht mit gleicher Feinheit ber Entwicklung wiederholt. Aber selbst über den Werth dieses Allgemeinen blieb Zweifel. War es am Ende nicht boch nur die allgemeine Beschränktheit bes menschlichen Geistes, welche bie Bedingungen für die Empfindung der Schönheit erzeugt? so daß nicht nur niebere Geschöpfe, sondern auch höhere Geister des Gefühls für sie entbehren, und Alles, was wir unter bem Namen der Schönheit verehren, ähnlich wie ber Glanz des Regenbogens, eine nur für bestimmte Standpunkte ber geistigen Entwicklung vorhandene Erscheinung ist? Dieser Gebanke geht ausgesprochen und un= ausgesprochen vielfach durch die bisher geschilderten Untersuch= ungen; bem unbefangnen Gefühle entspricht er sehr wenig; stets wird dieses seine eigne Lust an der Schönheit durch den Nachweis zu rechtfertigen suchen, was uns begeistere, entspreche einem allgemeinen Bedürfnisse aller Geisterwelt, und schmeichele uns nicht nur burch eine besondere Lichtbrechung, die unserm beschränkten Sinne wohlthue.

Aber auch das Gelingen dieses Nachweises würde uns nicht völlig befriedigen, sondern ein zweites Bedürfniß wecken. Denn auch so wäre die Schönheit noch nicht zu dem Rechte gekommen, das wir für sie begehren: sie wäre zwar ein allgemeiner Schein,

ben die Dinge für alle Geister werfen, aber was wäre sie fitr die Dinge selbst, als beren Verdienst unser unmittelbares Gefühl sie boch zu verehren liebt? Scheinen die Dinge der Geisterwelt schön nur burch einen für fie selbst gleichgültigen Zufall, der bald diese, bald sene ihrer Eigenschaften, und vielleicht die unbedeutendsten von allen, in günstige Beziehungen zu der auf= fassenben Thätigkeit der Geister bringt? erweden die Dinge gleichsam nebenher und im Borüberstreifen in uns ben Einbruck ber Schönheit, nicht burch ihre wesentliche Natur, sonbern burch irgend einen Nebenzug, der für sie bedeutungslos ist, aber uns wohlthut, ober durch irgend eine zu uns eingenommene veränder= liche Stellung, die ohne Werth für ihre eigne Entwicklung, aber gunftig für die Erregung unseres Wesens ift? und ift es end= lich hier dieser bort jener Zufall, worauf solchergestalt die Einber verschiebenen Schönheiten beruhen, Zufälle inneren Zusammenhang und ohne andere als diese formale Aehnlichkeit, eben diese Thatsache einer augenblicklichen Uebereinstim= mung bes Eindruckes mit der auf ihn wartenden Empfänglich: teit zu erzeugen? So gewiß Schönheit nur unser Genuß ber Erscheinungen, und nur scheinbar bas eigne Licht bes Genosfenen ift, so verehren wir bennoch biesen Schein zu hoch, um nicht zu wünschen, dasjenige so hoch als möglich stellen zu bürfen, das ihn wirft. Wohl wissen wir, daß die Schönheit so wie sie im Geiste des Anschauenden lebt, als lebendig gefühltes Gut nicht in dem bewußtlosen Gegenstand sich wiederfinden kann, bessen Eindruck in uns dieses Gut erzeugt; aber die Erzeugung bieses Gutes in uns möchten wir wenigstens von Ursachen ableiten, welche selbst die wesentlichste Lebenstraft der Dinge, nicht bie zufälligsten ihrer Eigenschaften sind; und nicht in verschiebenen Fällen möchten wir die Schönheit von verschiebenen Grünben, sondern in allen von einem und demselben Grunde herleiten, ber nur reich und biegsam genug wäre, um in unzählig mannigfaltigen Unterschieben immer berselbe zu sein. Schön müssen uns die Dinge erscheinen durch das, was an ihrem Wesen das Beste und Höchste ist; dieß Beste und Höchste aber kann nicht massos verschieden für die verschiedenen Dinge sein, sondern muß als Ein Gedanke betrachtet werden, zu dessen mannigfacher Darstellung in unzähligen Sonderausdrücken die einzelnen Dinge bestimmt sind. So ergänzt diese Forderung die vorige: Schönheit entsteht, wenn das Beste der Außenwelt in Uebereinstimmung mit dem allgemeinen Verlangen der Geisterwelt ist.

Ich führe biese Betrachtung hier nicht als eine Lehre auf, welche keine Bebenken gegen sich hätte, sonbern als eine natürliche Bewegung unsers Gemüths, welche in sich selbst erlebt zu haben, kaum Jemand leugnen wird. Ihr Hervortreten bezeichnet eine neue Entwicklungsstufe ber beutschen Aesthetik, und die Ant= wort auf diese neuen Fragen konnte zugleich nur von einer Umformung der philosophischen Anschauungsweise erwartet werden. Denn ber Bersuch, sie zu geben, setzte offenbar über Ratur und Bereutung ber Dinge und über das Verhältniß ber Geisterwelt zu ihnen eine bestimmte Ansicht voraus, als die Kantische Speculation, alles unser Wissen auf Erscheinungen beschränkend und über die Dinge an sich keine Behauptung wagend, hatte entwickeln können. Der Jbealismus, in welchen nach Kant die beutsche Philosophie einlenkte, schien und glaubte selbst biese nöthigen Voraussehungen für die tiefere Auffassung des Schönen barzubieten. Ich überlasse ber kundigen Hand, welche in bieser Sammlung die Geschichte der Philosophie in Deutschland verzeichnen wird, die genaue Darstellung dieses merkwürdigen Umschwungs ber Speculation, und beschränke mich barauf, mehr in einer beutlichen Umschreibung, als in unmittelbarer Wiebergabe ber nach und nach ausgesprochenen Gebanken, bie wesentlichsten Punkte hervorzuheben, welche für die Geschichte der ästhetischen Theorie von Werth find.

Zwei reine Anschauungen, die des Raumes und die der

Zeit, und zwölf reine Berstandesbegriffe, unter benen wir als Beispiele die Begriffe des Verhältnisses von Ding und Eigenschaft, und bes andern von Ursache und Wirkung hervorheben, glaubte Rant als ben gesammten Schatz angeborner Erkenninisse gefunden zu haben, ben ber menschliche Geift als ihm eigenes Berkzeug zur Bearbeitung ber Erfahrung mitbringe. biefe sonderbaren Anzahlen? ist es glaublich, daß diese Bielheit einzelner Erkenntnißformen ohne eine gemeinsame Wurzel, aus ber sie hervorgingen, in bem menschlichen Geiste sich finden, bessen innere Einheit boch auch ber unbedenklich behaupten wird, ber sonft keine Behauptung über die Natur irgend eines Dinges an sich wagen möchte? Sobald biese Frage aufgeworfen wurde, war die verneinende Antwort gewiß; hatte Kant den thatsäch= lichen Bestand ber angebornen Wahrheit richtig empfunden, so blieb die Ableitung besselben aus Einem Grundzug ber geistigen Natur bie Aufgabe bes nächsten Fortschritts. Fichte unternahm ihre Lösung. In der Bestimmung, ein handelndes Wesen zu fein, glaubte er ben ursprünglichsten Character bes Geistes zu finden, ans welchem alle jene Berfahrungsweisen seines Erken= nens, aus welchem bies Erkennen felbft als nothwendige und unerläßliche Mittel zum Ziele begriffen werben können. Dinge vorzustellen als feste Punkte in dem wechselnden Finß von Erscheinungen, diese Dinge als bestimmbar nach allgemeinen Gefegen ber Causalität zu betrachten, bem Ich eine Birksamkeit auf sie, ihnen selbst eine entsprechenbe auf bas Ich zuzuschreiben: dies alles sind Nothwendigkeiten für den Geist, der um handeln zu können einer Welt bedarf, gegen welche sein Banbeln sich richtet.

Je überzeugender jedoch dieser Versuch die Entstehung unsserer Erkenntnißformen aus der ursprünglichsten Natur unsers Geistes nachwies, um so zweifelhafter wurde die Wirklichkeit, auf welche wir sie anzuwenden glauben. Schon Kant hatte von den Dingen an sich, die unserer Wahrnehmung zu Grunde lie-

gen, uns jebe Kenntniß abgesprochen; nur das unmittelbare Zutrauen zu dem Borhandensein einer wie auch immer gestalteten Welt des Seienden, auf welche unsere Erkenntniß sich beziehe, hatte seine Speculation stillschweigend sestgehalten. Sind jedoch alle Behauptungen, die wir sonst über die Dinge zu wagen pslegen, nur Ergednisse unserer geistigen Organisation, so hat auch die Nothwendigkeit, welche uns zur Annahme des Daseins von Dingen treibt, keinen anderen Grund; auch dies, daß uns eine Welt von Dingen außer uns vorhanden scheint, mit welcher wir in Wechselwirkung ständen, ist nur eine erste That unserer Einbildungskraft, auf welche sich dann bearbeitend und beurtheilend die späteren Anstrengungen unseres Denkens richten. Die Anschauung, welche die Außenwelt vor sich zu sinden glaubt, ist nur eine nicht dasür anerkannte schaffende Thätigkeit, welche diese Welt erst hervordringt.

Es konnte niemals der bleibende Sinn dieser Ausicht sein, baß ber einzelne Geist als einzelner sich die Welt einbilde, die ihn an umgeben scheint; weiß er boch nichts von einer schaffenben Thätigkeit, die er in dieser Weise ausübte. Nur eine höhere und allgemeine Macht, die in allen einzelnen Geistern zusammen= hängend wirkt, kann erklärlich machen, wie die Weltbilber, die jeber von ihnen für sich entwirft, so zusammenpassen, daß die scheinbare Welt des einen Geistes sich in die scheinbare Welt des andern fortsetzt und ihr anschließt, und allen folglich in derselben äußern Wirklichkeit, die ihnen nun gemeinschaftlich erscheint, gegenseitiges Auffinden und Wechselwirkung möglich wirb. Hierin allein besteht die Wirklichkeit ober die Objectivität, welche für jeben einzelnen Geift die Welt der Dinge hat: in bieser Allgemeingültigkeit, mit der ihre Erscheinung Allen als gemein= samer Schein aufgebrängt wirb, aber nicht in einem Dasein, welches außer ben Geistern und zwischen ihnen ein Reich ber Sachen noch für sich führte. Nur das ist, was für sich ist;

was sich selbst nicht besitzt, sondern nur für Anderes da ist, das ist eben nur eine Erscheinung für dieses Andere.

Den metaphysischen Werth dieser tiefsinnigen Auffassung zu bestimmen ist nicht meine Aufgabe; ber Aesthetik bietet sie nur geringe Anknüpfungen. Hoher sittlicher Ernst hat ohne Zweifel ihren Grundgedanken eingegeben; bennoch war es kein gläcklicher Griff, bas, was diesem sittlichen Ernst als Höchstes vorschwebte, in den formalen Begriff des Handelns, der freien Selbstbestims mung, des Sichfelbstfetzens und Verwirklichens zu pressen, ohne fogleich ber Zwecke zu gebenken, die allein alle Mühe und allen Lärm des Handelns abeln.. Denn blindes Sein ist an sich selbst nicht geringer als bewußtes, Selbstbestimmung nicht vornehmer als Bestimmtsein durch Anderes, Freiheit nicht werthvoller als Bebingtheit; wir nehmen alle für bas eine Glieb biefer Gegenfätze boch nur Partei um bes inhaltvollen Gutes ober Glückes willen, bem nur Bewußtsein, Selbstheit und Freiheit, nicht bas blinde und bedingte Dasein und Wirken als Vorbedingungen seiner Verwirklichung bienen können. Noch einen Schritt, scheint es, hätte Fichte weiter zurückthun sollen; auch die Bestimmung zum Handeln ist nur abgeleiteterweise die formale Natur des Geistes, weil ber Inhalt und bas Ziel seines Wesens bas Gute Wäre es gelungen, biefen höchsten Inhalt namhaft machen, um beswillen gehandelt werden soll, so würde aus ihm vielleicht eine Reihe von Aufgaben geflossen sein, welche jene allgemeine in uns thätige Macht in der Erzeugung des Weltbilbes, bas sie uns erscheinen läßt, hätte erfüllen müssen, und es wäre möglich geworden, die Gestalten und Ereignisse ber Natur aus einer Ibee zu beuten, welche ihre Bilbung und ihren Zusammenhang bestimmt. So lange bagegen nur menschliches Handeln und auch dies nur als inhaltlose Unruhe freier Selbst: bestimmung ber Zweck ber Welt war, konnte dies Weltbild, das uns umgibt, höchstens nach seinem Berdienst, unsere Thätigkeit überhaupt zu ermöglichen, geschätzt werden (und bie Versuche,

bie nach bieser Richtung hin gemacht wurden, gehören nicht zu ben glücklichen Theilen dieser Philosophie); aber eigne in sich zusammenhängende Aufgaben hatte die Natur nicht. Sie war kein Ganzes, in welchem sich ein Ganzes göttlicher Thätigkeit ausbrückte, sondern eine Sammlung von Mitteln zum Zweck des menschlichen Handelns. Warum sie so gebildet sei, warum nicht anders? diese Frage konnte die Speculation nur abrathen; es solle uns genügen, daß die Welt das erscheinende Material unserer Pslicht sei. So hatte dieser Ibealismus zwar das unzbegreisliche Dasein einer aller geistigen Natur ewig fremdartigen Dingheit bestritten und in Schein aufgelöst, der nur für die Dienste der Geisterwelt erscheint; aber den Inhalt der Idee gab er dennoch nicht an, zu deren Darstellung Auffassung und Berwirklichung dieses Erscheinen mit dem Handeln des Geistes zusammenwirken sollte.

Man wird nicht erwarten, daß biese Ansicht äfthetische Ueberlegungen an die Schönheit der Erscheinungen, welche mir anschauend genießen, knüpfen wird; nur von der künstlerischen Thätigkeit als einer eigenartigen Form bes geistigen Hanbelns hat sie Veranlassung zu sprechen. Sie kann nicht ben Grund ber Schönheit in irgend einem Sinne bes Erscheinenben, sonbern nur die Rechtfertigung unseres Wohlgefallens an dem schöpferischen ober nachschaffenden Spiel ber Phantasie in dem Werthe suchen, ben basselbe für die Gesammtheit unserer geistigen Bestimmung hat. Unter biesem Gesichtspunkt, den ich hier noch auszuschließen vorhatte, bringt in der That Fichte ästhetische Fragen zur Sprache. Aber auch seine Antwort ist nicht ganz neu, sondern wie wir finden werden, durch Schiller bereits vorweggenommen, und die ganze Ueberlegung sucht mehr zu beweifen, daß in dem Ganzen der einmal gewonnenen Weltansicht auch das Schöne einen spstematischen Platz habe, an bem von ihm gerebet werben könnte, als daß umgekehrt aus bem Beifte

bes Spstems ein erklärendes Licht auf die Natur ber Schönheit zurücksiele.

An die Stelle bes menschlichen Handelns den Inbegriff alles Werthvollsten zu setzen, zu bessen Verwirklichung bie Welt zu bienen hat, aus ihm das Ganze ber Aufgaben zu entwickeln, welche die Natur als Ganzes, selbstständig in den Verfahrungsweisen ihres großen Haushalts und nicht jede einzelne Anforde= rung durch eine besondere Ausgabe beckend, zu erfüllen hat: barin vielleicht hätte die Ergänzung gelegen, welche dieser An= sicht bes Ibealismus von der Unterordnung alles Wirklichen unter bas geistige Leben zu wünschen gewesen wäre. Die weitere Entwicklung burch Schelling nahm andere Wege. Die Natur nur als Erscheinung anzusehn, hinter welcher kein wesentliches eignes Sein liege, widerstrebte ihr; und wenn sie später auch immer ausbrücklicher die Natur als Vorstufe des geistigen Da= seins faßte, so verwandelte sie boch am Anfang die Unterordnung ber Natur unter ben Geist in Gleichstellung beiber und suchte für sie eine höhere gemeinschaftliche Wurzel, aus ber beibe als gleichwirkliche und gleichwerthige obwohl verschiedengestaltete Reime hervorgeben. Dieser Versuch überflog jedoch bie Grenzen besfen, was unsere Vorstellungsfraft leisten kann. Die Gebilde der Natur trauen wir uns noch zu als Ausbrücke Mittel und Vorandeut= ungen bessen zu begreifen, was nach seinem vollen Gehalte nur bas geistige Leben zu verwirklichen vermag; aber über den Geist hinaus kennen wir nichts noch Höheres. Die Anstrengung, das zu benken, was weber Geist noch Natur wäre und bennoch in seinem Wesen den lebendigen Reim zu beiden enthielte, verliert sich beshalb in eine leere Sehnsucht, welche nur durch die Namen bes Unendlichen, des Unbedingten, des Absoluten, das Ueberschwängliche, das sie meint, bezeichnen, aber keinen Inhalt angeben kann, der das wäre, was sie sucht. Aus der Leerheit bieses Absoluten die beiden Stufenreihen der natürlichen und ber geistigen Wirklichkeit nachschaffend abzuleiten, dies Unter-

nehmen konnte nie etwas Anderes, als eine bei sinnreicher Ausführung auch so noch anziehende Bemühung werden, in jenes leere Princip bas zurück zu leiten, was die Erfahrung bereits kennen gelehrt hatte. Nur wer es schon wußte, daß die Vorstellung bes Absoluten bazu bienen sollte, Natur und Geist als gemeinsame Wurzel zu verbinden, konnte Grund haben, in dem Wesen besselben zwei entgegengesetzte Factoren, ben Trieb zu realer Gestaltung und ben anbern zu ibealer Berinnerlichung an= zunehmen; nur wer bas Bedürfniß hatte, bem Princip eine Entwicklung zu mannigfachen Folgen abzugewinnen, konnte bemselben die Unruhe zuschreiben, aus seiner Unentschiedenheit in Gegenfäte, aus ben Gegensätzen zu ihrer Ausgleichung überzugehen; enblich nur, wer mit geschmackvollem Scharssinn bie allgemeinen Formen ber Naturerscheinungen verglich, konnte barauf kommen, die lebendigen aus der Erfahrung bekannten Bilder berselben an passenden Stellen in das voraus entworfene Schema jener Differenzirungen und Indifferenzirungen einzureihen und sie ben bort namenlosgelassenen verschiedenen Entwicklungsstufen bes Absoluten gleich zu setzen. In ihrem höchsten Princip keinen Grund zu irgend einer Folgerung besitzenb, konnte biese Naturbeutung nur ein Werk der Phantasie werden, in bessen gelungeneren Theilen eine Art von poetischer Gerechtigkeit in der Combination ber Thatsachen ben Beifall erwarb, ben burch Strenge wissen= schaftlicher Beweisführung zu verdienen hier unmöglich war.

Ueberlegen wir, was dieser speculative Aufflug der Aesthetik gewähren konnte, so sinden wir oft das Berdienst gerühmt, erst diese Ansicht habe die Wirklichkeit als gegliederten Organismus betrachten und die Idee kennen gelehrt, welche die mannigsachen Erscheinungen der Natur und des geistigen Lebens zu einem zusammenhängenden Ganzen verknüpft. Organismus ist ein Ganzes von Theilen, die keineswegs nur durch Aehnlichkeiten Verwandtschaften oder Gegensätze ihrer Eigenschaften oder ihres Sinnes auseinander hindeuten, sondern wechselseitig ihr Entstehen und

Bestehen, ihre Beränberungen und ihren Untergang werkthätig bedingen. In diesem Sinne hat die sortschreitende Naturwissenschaft ber neueren Zeit sich bem Ziele genähert, bas Ganze ber Natur als einen Organismus barzustellen; benn mit rastlosem Scharffinn hat sie die zahllosen Wechselwirkungen aufgesucht, welche die scheinbar entlegensten Elemente der Welt zu einem großen, nach beständigen Gesetzen geordneten Haushalt verknüpfen. Anbers die Speculation Schellings; sie löste die verschieallgemeinen Formen bes natürlichen Geschehens aus benen bem Zusammenhange, in welchem fie zu nütlicher Wechselwirkung verbunden sind, und ordnete sie in eine Stufenreihe, in welcher sie ihre Plätze nur nach bem Grab ihrer Fähigkeit finden, eine in der Natur nach Ausbruck ringende Ibee zur Erscheinung zu bringen. Man kann beshalb zweifeln, ob diese Philosophie die Natur eben als Organismus begreifen lehrte, aber schwerlich kann man bezweifeln, daß ihre Naturauffassung, welches auch ber für sie passende Name sei, einem lebhaften Bedürfnisse bes Geistes entgegenkam. Denn bie Einsicht in ben feingeglieberten Zusammenhang, in welchem die mannigfachsten Regungen ber Weltelemente zu ber beständigen Erhaltung des Ganzen und zur ewigen Wiederholung seines Bewegungsspiels in einander greifen, diese Einsicht ist bezaubernd, so lange sie noch wächst, und sie würde fesselnt bleiben, auch wenn sie je vollenbet wäre; aber sie würde boch bie Frage nach bem Gut nicht unterbrücken, zu bessen Verwirklichung all bieser Aufwand bes Geschehens aufgeboten ift. Je beutlicher eben die Raturforschung die nothwendige Bergänglichkeit alles Einzelnen im Gegenfatz zu ben allgemeinen Formen bes Daseins und bes Werbens lehrt, die aus ber Bernichtung ihrer Beispiele stets wiedererstehen, um so mehr lenkt sie unser Sinnen von ben hinfälligen besonderen Erscheinungen auf die bleibenben allgemeinen Gebanken ab, die für jene den Rechtsgrund ihrer beständigen Wieberholung enthalten. Auf diese Bedeutung ber Welt, auf bas, was burch sie gesagt sein soll, war Schellings

Geist gerichtet; und zwar nicht in zerstreuten Ahnungen, in benen unsere Phantaste bie Erscheinungen zu überfliegen pflegt; mit Kühnheit erneuerte er vielmehr den lang vergessenen Bersuch, das ewige Thema wirklich auszusprechen, welches die mannigfachen Erscheinungen ber Natur und ber Geschichte in unzähligen Bariationen wieberholen; abgeleitet aus diesem höchsten Quell ober in ihn zurückgeleitet sollten die ewigen Begriffe aller bleibenben allgemeinen Formen bes Seins und Gescheheus als unvertauschbare Glieber einer Reihe erscheinen, geordnet nach den inneren Beziehungen, in benen sie zu einander als Theilideen in dem Inbegriff der vorbildlichen Weltidee stehen, nicht nach den unwesentlichen Causalverknüpfungen, durch welche in ber wirklichen Welt die einzelnen Träger jener Formen einander zu vergäng= lichem zeitlichen Dasein verhelfen. Ich habe mein Bebenken ge= gen die wissenschaftliche Ergiebigkeit dieses Grundgebankens ausgesprochen; ich hebe nicht minber ben großen und weitreichenben Einfluß hervor, ben er auf bie Umgestaltung ber ästhetischen Ansichten ausübte. Allgemeine Gesetze hatte die Wissenschaft längst durch alle Gebiete der Natur herrschend anerkannt, in dem Flusse ber Geschichte wenigstens zu finden gesucht; aber die Thatsachen, auf welche jene Gesetze Anwendung leiden, hatten als eine un= übersehbare burch keinen eigenen Plan verbundene Mannigfaltigkeit vorgeschwebt, als herkunftlose Beispiele, an benen sich die Macht bes Allgemeinen zeigt, nicht als vorbebachte Glieber einer Wirk= lichkeit, in welcher jede von ihnen ihre berechtigte Stelle findet und burch ihr Nichtbasein eine Lücke lassen würde. Diese Auf= fassung änderte Schelling; indem er die bleibenden allgemeinen Naturformen aus bloß vorgefundenen Thatsachen zu nothwendi= gen Gliebern ber folgerechten spftematischen und spmmetrischen Entwicklung Eines Princips umbeutete, stellte er die Natur unter ber Gestalt eines schönen Ganzen vor, bessen scheinbar einander frembe Mannigfaltigfeit durch bie fühlbare Einheit eines überall sich wieberholenben Lebenstriebes gebändigt wirb. Die begeisterte Zustimmung, welche diese Lehre fand, beweist uns, daß durch ihren Grundgebanken Schelling selbst sich eine unverlierbare Stelle in der Seschichte unserer geistigen Entwicklung erworsben hat.

Unstreitig ist nun bas Berbienst, eine asthetische Auffassung bes Weltganzen veranlaßt zu haben, nicht unmittelbar identisch mit bem anbern einer Aufklärung bes Wesens ber Schönheit selbst, die so über den Zusammenhang aller Dinge verbreitet Dennoch hat diese Philosophie auch den ästhetischen Untersuchungen eine Wendung gegeben, die ich nicht mit neueren Gegnern ihrer Bestrebungen für eine Abirrung von dem rechten Bege halten kann, sondern für ben nächsten berechtigten Versuch, die Aufgaben zu lösen, beren ich am Anfange bieses Rapitels gebachte. Es war von hohem Werth, die Schönheit nicht als land= fremb in ber Welt zu betrachten, nicht als eine zufällige Ansicht, bie uns manche Erscheinungen unter zufälligen Bebingungen gewähren, sonbern als bie glückliche Offenbarung bessen, was als ewige Regsamkeit Eines höchsten Urgrundes verborgen alle Wirklichkeit burchbringt; es war von Werth, daß ber Einfluß biefes Ibealismus die blos psychologischen Betrachtungen abbrach, benen bie Schönheit nur auf bem bequemen Zusammentreffen ber äufern Einbrücke mit ben subjectiven Gewohnheiten und Gesetzen unseres Borstellens zu beruhen schien und daß er an ihre Stelle die Geneigtheit sette, in jebem Gegenstand unserer afthetischen Billigung zuerft die objective Bedeutung aufzusuchen, die sein Gehalt, seine Bildung und Form in dem Zusammenhang des Weltplans haben, und nm berenwillen er nicht mit zufälligen Besonberheiten unserer Semüthelage, sondern mit dem allgemeinen und beständigen Geiste in uns harmonisch übereinstimmt; es war von Werth, alle jene formalen Eigenschaften ber Consequenz, ber Einheit in der Bielheit, des Reichthums in der Einheit, auf welcher thatsächlich unser ästhetisches Gefühl ruht, zugleich als die Formen wiederzuerkennen, die sich ber ewige Weltinhalt um beswillen

gibt, was er ist; es war enblich von Werth, auch die Kunst nicht als eine zufällig vorhandene Uebung menschlicher Kräfte, die gänzlich auch sehlen könnte, sondern als ein berechtigtes und nothwendiges Glied jener Reihe von Entwicklungen anzusehen, in welchen das geistige Leben den gemeinsamen Grundtrieb des Ewigen Einen wiederholt.

Ich habe schon mehrfach im Laufe bieser Arbeit meine völ= / lige Anhänglichkeit an diese Auffassungsweise im Gegensatz zu jener formalen Aesthetik ausgesprochen, für welche allerbings bas, was ich hier lobe, nur als eine ganz unberechtigte Vermischung ästhetischer und metaphhsischer Untersuchungen erscheinen muß. Wenn ich diese Anhänglichkeit hier noch einmal ausbrücklich ge= stehe, ohne jetzt weiter auf Vertheibigung und Angriff zu sinnen, fo geschieht es, um bas große und nicht zu verkümmernde Ber= bienst voll anzuerkennen, welches sich Schelling um bie Begründung und Belebung dieser Richtung der ästhetischen Unter= suchungen erworben hat. Dies Verdienst wird wenig baburch geschmälert, daß bei Schelling selbst, noch mehr bei manchen seiner Nachfolger, auf welche weniger sein Geist, als seine Kunstans= brücke übergingen, die Deutlichkeit und Sicherheit der von ihm verwenbeten Begriffe Manches zu wünschen übrig läßt. Je größer aber sein Einfluß gewesen ist, je nothwendiger mithin ber unumwundene Tadel bessen, was unfertig bei ihm dem weiteren Fortschritt schaben mußte, um besto unerläßlicher schien es, bie allgemeine Anerkennung bessen, was er Großes gewollt, der Prüf= ung seiner einzelnen Schritte vorauszuschicken. Ich wünsche nicht, baß bie folgenden Ausstellungen, in benen ich völlig frei und ungehemmt sein will, ben Werth ber fruchtbaren Anregungen ver= bunkeln, welche das geistige Leben unseres Bolkes überhaupt und sein ästhetisches Urtheil insbesondere durch Schelling empfangen hat.

Nur in einem spstematisch angelegten Werke, den Borlesungen über die Philosophie der Kunst, welche erst die Sammlung der nachgelassenen Schriften veröffentlicht, hat Schelling

die ästhetischen Fragen zusammenhängend behandelt. Der Titel, welchem der Inhalt völlig entspricht, kündigt uns an, daß wir nur mittelbar Antwort auf die Fragen erhalten werben, welche uns hier noch allein beschäftigen. Weder die psychologischen Um= stände, unter benen ber subjective Eindruck bes Schönen entsteht, noch die in der Natur der Sachen liegenden Bedingungen, welche ben verschiedensten Gegenständen dasselbe Prädicat ber Schönheit erwerben können, sind ber grabaus liegende Zielpunkt bieser Untersuchungen Schellings; auf der Kunst haftet die Aufmertsamkeit und sucht sie als eine ber Entwicklungsstufen barzustellen, in denen das Absolute sich entfaltet; nur mittelbar richtet sie sich auf bas Schöne, bas in dieser künstlerischen Thätigkeit ebenso wiedergeboren wird, wie es in der Natur durch eine ähnliche künstlerische Thätigkeit des Absoluten zuerst erzeugt Hierauf einzugeben, werben wir spätere Gelegenheit wurde. finden; für jett wollen wir die versteckten Antworten hervorziehen, welche Schelling auf die Fragen gibt, beren Beantwortung die Aesthetik verlangen muß.

Der erste für die Aesthetik wichtige Gebanke ist die Unterscheidung der vordilblichen Welt oder Natur in Gott, und der Welt oder Natur, sosern sie nur erscheint. Es ist nicht nöthig, genau die wissenschaftliche Begründung und die Verknüpfung dieses Gedankens mit den übrigen Hauptgesichtspunkten der Schellingischen Philosophie aufzusuchen, und ebenso nutsos, wie mir scheint, seinen Ursprung dei Platon oder Plotin zu vermuthen; er hat vielmehr zu allen Zeiten in der Lust geschwebt, greisbar für Jeden und auch ergriffen. Denn sobald menschliches Nachdenken irgend soweit entwickelt ist, um den Lauf der Welt einer zusammensassenden Ueberlegung zu unterwerfen, wird ihm allemal der Gegensatz zwischen einem Ziele, dem der Verlauf der Dinge sühlbar zuzustreben scheint, und einer räthselhaften Absendung bemerkbar werden, durch welche das Geschehzende und Bestehende vom rechten Wege vertrieben wird; der

Gegensatz also einer vorbildlichen Welt zu bieser nachbildlichen Erscheinung der Wirklichkeit. Die Mythologien aller Bölker sind voll von diesem lebhaft gefühlten Zwiespalt, und von Versuchen, burch Vorstellungen des Abfalls, ber Empörung, ber allmählichen Abschwächung einer aus bem schöpferischen Mittelpunkt emanirenben Kraft die räthselhafte Thatsache begreiflicher zu machen. Weber bem Alterthum war es nöthig, auf die Griechen zu warten, um biesen Gebankenkreis zu entdecken, noch bedarf die Gegenwart einer gelehrten Zurudbeziehung auf sie, um jenes Gegensatzes sich zu erinnern, ben sie viel tiefer als die Vorzeit zu empfinden gewohnt ist. Wenn bennoch Schelling selbst auf Platon zurückweist, so ist bies nur die üble Gewohnheit, Räthsel, welche alle Welt und alle Zeiten bewegt haben, als nur vorhanden und fortgepflanzt in der Ueberlieferung philosophischer Schulen zu betrachten. Und ebenso endlich, wie jener Gegensatz von Ibeal und Wirklichkeit, ist wohl keiner Zeit der Gedanke fremd gewesen, in der Schönheit die Versöhnung bes Zwiespalts zu sehen, und ben schönen Gegenstand als ein glückliches Erzeugniß ber nachbildlichen Natur zu preisen, in welchem es ihr gelungen sei, sich des Ideals voll zu erinnern und es ohne Verkümmerung in sinnlicher Erscheinung darzustellen.

Von der Philosophie erwarten wir nicht die Erfindung, sondern die Aufklärung, Begründung und Rechtfertigung dieser Gedanken. Weber Platon noch Plotin schulden wir für eine solche Leistung Dank, und wenn wir auch bei dem deutschen Philosophen keine zufriedenstellende Erörterung dessen sinden, was eigentlich die Vorstellungen des Abfalls der Wirklichkeit sagen wollen und wo der Grund der Nothwendigkeit oder des thatstächlichen Geschehenseins dieses Abfalls liege, so haben wir darin nur eine allgemeine Unfähigkeit der menschlichen Erkenntniß zu beklagen. Allein, wenn wir nicht zum letzten Ende unserer Zweisel kommen, so können wir doch einige Schritte noch thun, um wenigstens den Inhalt dessen, was wir auf räthselhafte Weise

geschehen benken, etwas genauer zu bestimmen. Es reicht nicht hin, durch die Bezeichnung des Ibeals und der Wirklichkeit, der unendlichen und der endlichen Natur, der Welt in Gott und der abgefallenen Welt, Werthurtheile der Verehrung und des Tadels über die beiden Glieder dieser Gegensätze auszusprechen (und mehr enthalten doch wohl diese Namen nicht); es ist nothwendig zu bestimmen, worin denn eigentlich die Fehlerquelle und der Keim des Verderbens liegt, welcher die Welt außer Gott abhält, der in Gott zu gleichen, oder die abgefallene hindert, in ihrer verhältnißmäßigen Selbständigkeit so zu bleiben, wie sie vor dem Abfall war; worin denn eigentlich das Schlimme der Endlichteit liegt, die wir dieser Welt zum Vorwurf machen, oder worin das Verhängnißvolle der Realität, in welcher sie die Ibeale der vorbildlichen Welt auszugestälten strebt.

Schelling selbst hat uns nicht hinlänglich über seine Wotive zur Bilbung biefer Begriffe aufgeklärt, von benen seine Speculation so reichlichen Gebrauch macht; aber der Gebrauch selbst führt uns auf bas zurück, was er bestimmter hätte aussprechen Das Reale zuerst gehört nicht ber nachbildlichen Welt allein; in seiner vorbildlichen Entwicklung vereinigt vielmehr bas Absolute bereits die beiden Triebe, seinen eignen Inhalt sowohl in idealer ale in realer Gestaltung zu entfalten, und bie ein= zelnen Gebilbe ber realen Reihe stehen benen ber ibealen an Vollkommenheit nicht ebenso nach, wie das Reale der abbildlichen Welt hinter seinem Vorbilde zurückleibt. So scheint es benn, daß der Name des Realen nicht dasselbe für die ewige und für die endliche Welt bebeutet. Sollen wir die bestimmtere Aufflärung in ben Worten bes §. 8 ber Philosophie ber Kunft suchen? Die Einbildung ber unendlichen Idealität Gottes in die Realität als solche erklärt er für bie ewige Natur, und eben an dieser Stelle verweist Schelling, leider sehr kurz, auf den sonst bei ihm bekannten Unterschied der natura naturans von der naturata. Inbem wir die Bezeichnung ber Realität als solche

hervorheben, ergänzen wir ben Gedanken auf folgendem Bege. Wenn wir das, was uns als das höchste bestimmende Princip ber Welt, als ihr erster Anfang und letzter Zweck erscheint, nur in Form einer Ibee ober eines Gebankens fassen können, so fühlen wir boch zugleich, daß bie Idee nur die Bestimmung bes Künftigen und seine Aufgabe, nur ben unerfüllten Zwed bezeichnet, ber seine Verwirklichung nur in einer anschaulichen Gestaltung findet, welche seinen Sinn enthält, ohne boch nur bieser Sinn zu sein. Und welche Idee wüßten wir benn auch anzugeben, beren wesentlicher Sinn zu seinem Verständniß nicht eine Menge irgendwie gestalteter Beziehungspunkte voraussetzte, in beren Verhältnissen untereinander er sein Bestehen hat? Dies Element ber Anschaulichkeit nun, bessen jede Ibee bedarf, um wirklich zu werben, was sie sein und bedeuten will, verstehen wir unter bemjenigen Realen, das auch in der vorbildlichen Natur nicht fehlen kann. Aber es tritt hier mit keinen anbern Eigenschaften auf, als mit benen, welche bie Ibee verlangt, um sich in ihm zu gestalten; es ist bas Reale als solches, bas als selbstloser, völlig sich hingebender Hintergrund durch keine ihm einwohnende, der Idee fremdartige Neigung die vollkommene Einbildung derselben hindert. So besteht die vorbistliche Welt in bem Spiele ber Objectivirung bes idealen Inhalts in biesem Stoff ohne Widerstand, und in der Subjectivirung, welche ben in diese ewige Natur gelegten idealen Inhalt ohne Verkürzung zum Genusse seinnes und seiner Bebeutung zurücknimmt. Ein anderer und gröberer Stoff muß es sein, ber in der abbilb. lichen Welt die Ideen der vorbildlichen sammt dem in ihnen schon enthaltenen Gegensatze bes Idealen und bes Realen anfnimmt und ausprägt. Aber biefer leicht zu habende Gedanke, baß durch die Stumpfheit und Unfähigkeit der Materie, in welder die Urbilder sich abdrücken sollen, die Züge ihres Gepräges verzerrt werben, erklärt an sich Nichts; es fragt sich eben, woher diese Hemmung ber unverfälschten Wiebergabe ber Ibeen, die

wir doch nur mit einem unbehülflichen Gleichniß platonischen Ursprungs als Zähigkeit des aufnehmenden Stoffs bezeichnen? Nicht ein Mangel, sondern eine positive Eigenthümlichkeit der Substrate, durch welche in der wirklichen Natur die Ideen realisiert werden, scheint den Zwiespalt zwischen beiden zu begründen. Aber ehe wir diesen Gedanken weiter verfolgen, knüpfen wir noch an den andern Gegensatz des Unendlichen und des Endlichen an.

Der Name bes Unenblichen, häufig von ber neueren Philosophie verwendet, und selten erklärt, scheint von drei Ausgangspunkten aus nicht sowohl zur theoretischen Bezeichnung einer bestimmten Natur oder eines bestimmten Berhaltens, sonbern zum Ausbruck einer Werthbestimmung bessen geworden zu sein, bem biese Natur ober bies Verhalten zukommt. Unendlich nennen wir zuerst, was seinem Wesen nach burch keinen Begriff unserer Erkenntniß ausgemessen und erschöpft werden kann, sonbern als ein nur gemeinter aber unsagbarer Inhalt überschwänglich über allen ben Gegenfätzen schwebt, beren eines Glied wir von jedem endlichen Object unserer Erkenntniß gültig finden. In dieser Auffassung liegt nur noch der geringste Grad jener Werthbestimmung; benn was sich unserer Erkenntniß entzieht, muß nicht bas unendlich Große, sonbern kann auch bas unendlich Kleine sein. In der That wird jedoch der Name des Unendlichen schlechthin nur bem gewöhnlich vorbehalten, was durch die Fülle und den Reichthum, nicht durch Mangel und Armuth seines Wesens uns unfagbar wird. Dies führt zu bem zweiten jener Ausgangspunkte. Alles das, bessen Natur sich in irgend einem Begriff erschöpfen, ober als erschöpfbar voraussetzen läßt, ist nur dies, was es ist, und kann alles Andere nicht sein. In bieser Ausschließung des Anderen eine Beschränktheit, und in jeber bestimmten Wirklichkeit nur eine Verneinung zu suchen, burch die sie ist, was sie ist, reizt uns eine natürliche Berlockung; mit seiner Fähigkeit ber Berallgemeinerung, der Abstraction

und Ibealisirung kommt ber lebendige Geist leicht zu ber Sehnsucht, einmal die Grenzen seiner eigenen Organisation überfliegen und das Leben einer anderen miterleben zu können, die er nicht Jebe bestimmte Natur scheint uns daher, indem sie ist, was sie ist, hinter sich den Weg verschlossen zu haben, auf dem sie auch bas hätte werden können, was andere sind; wir nennen sie enblich um dieser Grenze willen und fassen diesen Namen als Bezeichnung eines Mangels um ber erwähnten Gefühle willen, die sich an das Bewußtsein ber Grenze knüpfen. Glücklich und überschwänglich erscheint uns dagegen die noch uneutschiedene Kraft, die unzählige Möglichkeiten der Entfaltung noch vor sich hat, und Nichts ist, indem sie Alles sein kann. So übersteigt dieses Unendliche alle Mittel unserer Erkenntniß, weil es in der Kraft seines Wesens allem Erkennbaren, b. h. allem Endlichen überlegen ist. Ebenso einbringlich erinnert uns zuletzt an die Mängel der Endlichkeit die Vergänglichkeit, deren Name so oft mit dem ihrigen vertauscht wird, und beren Anblick vielleicht am unmittelbarsten den Gebanken des Unenblichen ober Ewigen erweckt, den die beiden früher gedachten Anlässe nicht jedem gleich nahe legen. Lag barin, daß das bestimmte Seiende Anderes nicht ist, eine Beschränkung, die doch zugleich Abwehr des Fremden und Begründung jedes Dinges in sich selbst war, so enthält die Bergänglichkeit nur noch die Berneinung des wahrhaften Seins und das Bekenntniß der Unselbständigkeit, nur durch bas zu sein, was dem eignen Wesen fremd ist und durch eben basselbe wieder zu Grund zu gehen.

Die beiden ersten Bedeutungen können es nicht sein, in denen die Endlichkeit der nachbildlichen Welt der Unendlichkeit der vorbildlichen entgegengesetzt wird. Denn nur das Absolute selbst in der Glorie seiner Identität, auch dieser seiner eignen innern Entwicklung vorangedacht, würde in dem Sinne beider unendlich sein; jene einzelnen Ideen aber, in welche sein in sich beschlossenes Wesen sich entfaltet, mögen vielleicht unsere, aber sie

können nicht alle Erkenntniß übersteigen, so lange sie Ideen sind. Jede von ihnen ist was die andere nicht ist; bennoch gilt ihre Gesammtheit, ber Inbegriff ber ewigen Welt, als Gegensatz zu der Endlichkeit. Selbst der Name der ewigen Natur, benn so, und nicht als unendliche, pflegt sie von der endlichen unterschieden zu werben, deutet darauf hin, daß die Unvergänglichkeit, bas Enthobensein über alle Bebingungen ber Entstehung, ber Erhaltung und der Beränderung der wahre und entscheibenbe Character bieser Unenblichkeit ist. Worin besteht nun ber Grund dieser Bergänglichkeit, der die Ideen nur unvollkommen in der nachbildlichen Welt widerscheinen läßt? Nicht in einer geheimnisvollen und niemals nachweisbaren Unfähigkeit und Rohheit Eines Stoffes, ber ihre Bilber aufnehmen follte, sonbern in der Selbständigkeit der unzähligen realen Elemente, durch deren Verbindungen Wechselwirkungen und Trennungen allein jeder ideale Inhalt in dieser Welt realisirt wird, und die doch nicht freiwillig zu bieser Aufgabe sich drängen, und etwa nur so weit Stoff sind, als die Idee sich bessen wünscht, die vielmehr, mit unveränderlichen Naturen und nach beständigen Gesetzen auf= einanderwirkend, das Gebot der Idee nur vollziehen, so weit ber Inhalt seiner Forderung zugleich die unvermeibliche Folge ihrer eignen jedesmaligen Zustände ift.

Richts Anderes, um es kurz zu sagen, unterscheidet die vorbildliche Welt von der nachbildlichen, als der Mechanismus, der über die letztere herrscht und der ersten fremd ist. Leicht bei einander wohnen die vordildlichen Gedanken im Innern des Absoluten, die folgerichtige Entwicklung ihres Sinnes erfährt keinen Widerstand von jenem Realen an sich, dem völlig selbstlosen Stoff ihrer Darstellung; Alles ist hier, was sein soll. In der endlichen Welt regiert nicht schrankenlos die Forderung der Idee; nicht zu Gunsten ihrer Verwirklichung verknüpft der Weltslauf die Ereignisse jetzt so, dann anders, nur auf den Zweck denkend, der erfüllt werden soll, und nach ihm sich richtend;

sondern allgemeine Gesetze alles Verhaltens treten an die Stelle des individuellen Planes, und bestimmen die Wirkungsweise unzähliger Elemente, ohne alle Theilnahme für die Gestalt bes Erfolges, der herauskommen wird. Nicht, was sein soll, ist deshalb oder wird, sondern die der Idee entsprechende Wirklich= keit entsteht, besteht ober vergeht, wenn ihre mechanischen Bedingungen sich zusammenfinden, erhalten oder auflösen. Nicht Ein außergöttlicher Weltstoff, sonbern dieser Zusammenhang bes Mechanismus ist basjenige reale Element, in welchem die nachbilbliche Welt die Urbilder ausprägt; nicht Eine Eigenschaft der Stumpfheit eines solchen Weltstoffs macht ihre Abbilder endlich im Sinne ber Vergänglichkeit, sonbern bies, daß sie nur burch Verbindungen mannigfacher Elemente bewirkt werden, die vorher und nachher von andern Gewalten getrieben, auch während ber Dauer ihrer glücklichen Bereinigung die Bewegungen beibehalten, bie der Weltlauf ihnen gegeben hatte, und mit diesen Bewegungen sich ber augenblicklichen Herrschaft ber Ibee wieder entziehen.

Daß hierin ber wesentlichste Grund zu Schellings Entgegenssehung bes Unendlichen und bes Endlichen liege, bestätigen seine sonst gewohnten Ausbrucksweisen, und sie zeigen zugleich, daß dieser Gegensat nicht bis zu völliger Klarheit durchgebacht ist. Alle Dinge unter der Form der Ewigseit zu denken, sprach er als die Aufgabe der Speculation aus; aus der Erscheinung, die sie in der endlichen Welt darbieten, sollen wir zurückgehen zu jener vorbildlichen Idee, die in Einem Ausbruck das Wesen, die Bestimmung und Bedeutung jedes Dinges und jedes Ereignisses erschöpfe, abgetrennt von allen den unwahren Nebenzügen, die beiden nur anhängen, sosern sie in der endlichen Welt durch bewirkende Bedingungen hervorgebracht werden müssen, aber ihnen fremd sind, sosern sie in jener ewigen Welt ihrem Sinne nach enthalten sind und auseinander solgen. Die consequente Festzhaltung dieser Unterscheidung, der Borsat, nur nach dem ver-

nünftigen Sinn und ber ibealen Bebeutung aller Dinge fragen, die Untersuchung des causalen Zusammenhangs aber, durch den diese Ibeen der Dinge in der Wirklichkeit bald erfüllt, balb verfehlt werden, gänzlich auszuschließen, würde Schellings Philosophie im Frieden mit den positiven Naturwissenschaften erhalten haben. Sie gerieth in unglücklichen Streit mit ihnen, weil sie jenen Unterschied unklar zugleich machte und aufhob; benn nur zu oft glaubte sie, burch ben Nachweis irgend einer dialektischen Reihenfolge zwischen den ewigen Ideen zweier Er= eignisse auch die Frage nach der causalen Entstehung der wirklichen Naturprocesse aus einander, die jene Ideen abbilden, mitbeantwortet zu haben. Daß der Berlauf der Realisirung der Ibeen in dieser Wirklichkeit ganz andere Wege nimmt als die Entfaltung ihres Sinnes innerhalb des Absoluten, daß also ber Naturlauf nicht im Entferntesten parallel ber bialektischen Reihenfolge jener Urbilber ift, biese Einsicht würde neben ber Specu= lation auch der empirisch-mechanischen Naturforschung anstatt grundloser Verachtung ihre Anerkennung bewiesen haben.

Die Klarheit über biesen Gegensatz hätte wohl auch bie Schilberung ber vorbilblichen Welt anders ausfallen lassen; benn sie hätte vor Allem die Frage nach der Bedeutung dieses ganzen räthselhaften Verhaltens nahe gelegt. Es reicht nicht hin, über die endliche Welt mit Geringschätzung wie über einen Parvenüt hinwegzugehn, nach dessen Hertunft zu fragen man unterläßt; da sie nun doch einmal da ist und nicht ohne Zusammenhang mit dem Absoluten da sein kann, so muß ihre eigne Idee, die Idee des Mechanismus, unter den Entwicklungen der vorbildzlichen Welt auch ihre Stelle haben. Ich meine nicht jene mißgestaltete Vorstellung des Mechanismus im engeren Sinne, die im Gegensatz zu Chemismus und Organismus allerdings unter den Potenzen der Naturreihe von Schelling aufgeführt wird; sondern dies eben mußte abgeleitet werden, daß der Idee des Absoluten selbst es ein Bedürsniß ist, nicht nur in eine Reihe

von Ibeen, die ihrem Sinne nach zusammenhängen, sonbern auch in eine Bielheit realer Elemente auseinanderzugehen, die nach allgemeinen Gesetzen aufeinander wirken. Wenn die Philosophie das volle, warme, concrete Leben, das Leben, in welchem empfunden, gefühlt, genossen und gehandelt wird, mehr schätzte, und die allgemeinen Ibeen und Grundfätze, die uns zur benkenben Betrachtung dieses Lebens nöthig sind, nicht so leicht filr ben eigentlichen Zweck und Inhalt aller Wirklichkeit ansähe, so würde die Nothwendigkeit jener Ergänzung schwerlich je übersehen werben. So lange man es für eine Welt ansieht, ober für hinreichend, um eine Welt zu bilben, daß eine Reihe von Ibeen in feierlich unbewegter Ordnung dasteht und jede auf die andere hindeutet, so lange freilich hat man nicht Grund, Etwas anderes, als eine theatralische Etikette ihrer Aufstellung auszubenken; sobald es uns aber zu bem Begriff einer Welt unentbehrlich scheint, an die Stelle ber Ibeen, die etwas bebeuten, Wesen zu setzen, die etwas fühlen und erfahren, so wird es uns klar, daß diese neue Aufgabe, die das Absolute sich stellt, nur burch eine Bielheit wirkenber Elemente zu erfüllen ist, aus beren veränderlichen Beziehungen zu einander nach nothwendig allgemeinen und beständigen Gesetzen die Inhaltsfülle dieser endlichen Welt entspringt. Aber biese Gedanken, welche zu bem zurück= laufen, was ich oben über die Wahrheit der Deutung bemerkte, die Schelling von ber Weltibee gegeben, habe ich hier nur im Interesse ber Aefthetik weiter zu verfolgen.

Noch ein Begriffspaar von häufiger Anwendung bei Schelling, hebe ich zu diesem Zweck hervor: den Gegensatz der Freiheit und der Nothwendigkeit. In dem Sinne einer Entwicklung, die Alles, was in ihrem Keime liegt, aus eigner Kraft unverkürzt und vollständig hervortreibt, kommt offenbar Freiheit den Ideen der vorbildlichen Welt zu, und eben in diesem Sinne enthält sie zugleich die Nöglichkeit einer fehllosen Consequenz, welche diese Philosophie unter dem entgegengesetzen Namen der Rothwendigkeit nicht überall zum Vortheil der Klarheit zu bezeichnen liebt. Nothwendigkeit ist vielmehr das Loos der endlichen Welt, deren Gebilde nicht durch sich sind, was sie sind, sondern durch das Jusammenwirken ihnen fremder Ursachen dazu gemacht werden.

Ich weiß, daß ich durch die Einführung des Begriffs vom Mechanismus über basjenige hinausgegangen bin, was Schelling ausdrücklich lehrt, und daß ich schwerlich völlig getroffen habe, was als verschwiegener Beweggrund zur Bildung seiner Ansichten mitwirkte. Aber doch nur durch diese Ergänzung erhalten die Definitionen ber Schönheit, die er in die Aesthetik eingeführt hat, und die seitbem gewöhnliche Ausbrücke geworden sind, die nöthige Bestimmtheit. Ibentität bes Unendlichen und bes Endlichen, bes Ibealen und bes Realen, ber Nothwendigkeit und ber Freiheit, in sinnlicher Erscheinung angeschaut: bies ist nach ihm bie Schönheit, und die begeisterte Zustimmung Bieler, die hierdurch ihrer eignen Empfindung Ausbruck gegeben saben, beweist, daß diese Bezeichnungen ohne Zweifel eine für die Aesthetik aufzubewahrende Wahrheit enthalten. Aber die Fassung der Ausbrude ift nicht so bestimmt, um selbst im Sinne ber eignen Speculation Schellings unzweideutig zu sein.

Da das ganze Universum aus dem untrennbaren Doppelstriebe des Absoluten hervorgeht, der nie Ideales anders als einsgebildet in das Reale, noch Reales anders als zugleich das Ideale einschließend erzeugt, wie sollen wir das Schöne von dem Seiensden schließend erzeugt, wie sollen wir das Schöne von dem Seiensden schließend erzeugt, wenn seine Schönheit nur in der Identität jener beiden besteht? Legen wir aber Werth auf den bestimmten Ausdruck der Identität, die nicht blos Zusammensein, sondern Gleichgewicht des Verbundenen zu bezeichnen scheint, so würde Schönheit nur dem Absoluten in seiner uranfänglichen Berschlossenheit eigen sein, aber weder den aus ihm quellenden ewigen Ideen der vorbildlichen, noch den Erscheinungen der nachbildlichen Natur zusommen. Denn von den ersteren be-

hauptet diese Speculation selbst das Vorwiegen des einen ober bes andern Factors, und die letzteren können noch weniger den Vorzug genießen, der jenen mangelt. Und boch lehrt ein zu natürliches Gefühl uns die Schönheit im Mannigfachen, nicht in der Einheit suchen, die sich noch nicht entfaltet hat. Ist sie nun nicht unverträglich mit verschiedenen Antheilen bes Ibealen und des Realen, und besteht sie nur in der innigen Durchdringung beiber, wo ist bann die Grenze zwischen bem Schönen und bem Seienden, welches diese Bedingung gleichfalls erfüllt? Diese Schwierigkeit ift oft genug bemerkt worden und in der That ist i sie unvermeiblich für eine Weltansicht, welche aus ber Ibee Alles entspringen läßt, ohne einen Widerstand, der ihr fremb ist, und in bessen Ueberwindung ein vor andern ausgezeichneter glücklicher Fall bestehen könnte. Wir empfinden, daß um aus diesem Lichte Farben zu gewinnen, ber Schatten nicht fehlen barf. Nur bie Ueberzeugung, daß in der endlichen Welt die Idee nicht schranken= los herrscht, sondern daß ihre Gebote sich mit einer Nothwendigkeit kreuzen, beren Gesetze im Ganzen zwar gewiß nicht ohne Zusammenhang mit bem find, was sein foll, aber im Einzelnen nicht parallel ben Forberungen ber Ibee laufen, nur dieser Gebanke eines Conflictes zweier Principien erlaubt uns, bas Seiende in Schönes und Unschönes zu scheiben. Schönheit finden wir bann, wo eine Uebereinstimmung, die nicht allgemein stattzufinden braucht, in einzelnen begünstigten Erscheinungen zwischen bem was sie der Idee nach sein sollen und dem stattfindet, wozu die Nothwendigkeit des Mechanismus sie macht. Ohne jene Voraussetzung bleibt uns in Bezug auf bie enblichen Dinge nur übrig, mit Schelling zu sagen, daß ihre Urbilder alle, wie absolut wahr, so auch absolut schön seien, das Verkehrte und Häßliche aber, wie ber Jrrthum und das Falsche, in einer bloßen Privation bestehe und nur zur zeitlichen Betrachtung ber Dinge Aber biese Behauptung läßt theils zweibeutig, woher uns diese mangelhafte zeitliche Betrachtung komme, wenn sie nicht irgendwie in der Mangelhaftigkeit ihres Gegenstaubes begründet ist, theils wenn sie uns verspricht, eine bessere Auffassung werde alles Seiende schön finden, sett sie doch eben das Seiende dem Schönen gleich, und zwar nur sofern es ist, nicht als ob Schön-heit thatsächlich und aus einem andern Grunde über alles Seiende verbreitet wäre.

Eine andere Frage war, ob Schönheit, welche wir unmittels bar immer nur in den Erscheinungen der endlichen Welt zu sehen gewöhnt sind, auch den ewigen Urbildern derselben, ihren wesentlichen Begriffen, zukomme. Schellings Aeußerungen sind nicht ganz übereinstimmend, und obgleich ich zugebe, daß für jede derselben sein Shstem eine Rechtsertigung zuläßt, so gewinnt doch durch diese Bieldeutigkeit die Schärfe der Begriffe nicht.

Schönheit und Wahrheit, lehrt uns §. 20, sind an sich ober ber 3bee nach Eins, benn die Wahrheit ber Idee nach sei ebenso wie die Schönheit Identität des Subjectiven und des Objectiven, nur sene subjectiv und vorbilblich angeschaut, wie die Schönheit gegenbilblich ober objectiv. Schwerlich enthält biefer Sat eine für die Aesthetik wichtige Betrachtung. Denn was ist am Ende nicht Ibentität des Subjectiven und Objectiven, da aller Inhalt der Welt auf dem Triebe des Absoluten, beide zu setzen beruht, und was ist nicht entweder vorbildlich ober gegenbildlich, ba eben dieser Gegensatz alle Productionen des Absoluten beherrscht? Deutlicher nennen bie folgenden § g., die ich theilweis schon erwähnt, die Formen ber Dinge, wie sie in Gott sind, schön; sei die Indifferenz des Realen und Idealen im realen ober idealen All Schönheit, und zwar gegenbildliche Schönheit, so sei die absolute Identität des realen und des idealen All nothwendig die urbildliche, b. h. absolute Schönheit selbst. Und hiermit ver= knüpfen wir g. 16, welcher Schönheit da gesetzt findet, wo das Besondere (Reale) seinem Begriffe so angemessen ist, daß dieser selbst, als Unenbliches, eintritt in das Reale und in concreto angeschant wird. Scheint bieser Sat die Schönheit nicht bem

Begriffe, sonbern seiner Erscheinung im Realen zuzuschreiben, so wird boch dies zweiselhaft durch den Zusatz: hierdurch werde das Reale, in dem der Begriff erscheint, dem Urbild, der Idee wahrhaft ähnlich und gleich, wo (in welcher?) eben dieses Allsgemeine und Besondere in absoluter Identität ist. Denn so scheint die Schönheit des Endlichen wieder nicht aus der Harmonie der zwei bleibend verschiedenen Glieder, des Begriffs und seiner Erscheinung, sondern daraus hervorzugehn, daß das Reale, in welchem die Erscheinung geschieht, vor dem Begriffe verschwindet, und an dessen ursprünglicher Schönheit Theil nimmt.

Diese Zweifel sind nicht ganz so mußig, als sie scheinen mögen. Eine Verschmelzung verschiedener Begriffe, welche bem lebenbigen Genuß natürlicher und künstlerischer Schönheit nicht schabet, kann boch ber wiffenschaftlichen Aesthetik binberlich sein. Dem bewegten Gemüth haben wir nicht so sehr zu verargen, wenn es alle Grenzen verwischend, Schönheit, Wahrheit und Güte in ein untrennbares Ganze verschmelzt; falschen Folgerungen in Bezug auf Wissenschaft und Moral allerdings ausgesett, wird es boch für seinen afthetischen Genuß die richtige Fernsicht auf einen engen Zusammenhang bes Schönen mit allem Höchsten sich in diesem bunklen aber lebhaften Gefühl bewahren. Die Wiffenschaft bagegen nimmt an jenem Gegensatz einer urbilblichen absoluten und einer gegenbilblichen enblichen Schönheit Anstoß. Ich habe früher bemerkt, wie leicht wir ber Bersuchung nachgeben, ben allgemeinen Begriff ber Schönheit, ben wir aus ben verschiebenartigen Schönheiten ber Beobachtung entnehmen, und ber nur ben Inbegriff ber Bedingungen angibt, unter denen einem Andern als ihm selbst, Schönheit zukommen kann, in ben Begriff eines höchsten Schönen umzuwandeln, bem wir bann, als bem bevorzugteften aller, gleiche Wirklichkeit mit ben übrigen schönen Gegenständen zuschreiben. Diesen Fehler finden wir bei Schelling nicht begangen; im Gegentheil ift ihm die absolute Schönheit nur ein Prädicat, das einem Anbern, bem

Absoluten, um beswillen zukommt, was es außerbem ist. ebenso leicht unterliegen wir bem andern Irrthum, daß wir ben Gattungsbegriffen von Wesen biejenigen Eigenschaften und gegen= seitigen Verhältnisse zuschreiben, welche in Wahrheit nur an ober zwischen ben einzelnen reellen Beispielen bieser Begriffe, nicht an ihnen selbst vorkommen können. Die allgemeinen Begriffe bes Herrn und des Dieners bestimmen wohl, daß der Diener bem herrn dienen foll, aber nicht fann, wie Platon nahe baran war, förmlich zu lehren, ber Begriff bes Dieners an sich bem Begriffe bes Herrn an sich bienen und ihm ben Begriff bes Stiefels ausziehen; und der Begriff bes stoßenden Körpers stößt den Begriff des widerstehenden nicht so, wie jener Körper diesen. Denselben antiken Fehler nun wiederholen wir sehr oft noch in der Weise, daß wir dem Allgemeinbegriffe eines Geschöpfes, welcher furz ausgebrückt nur die analytische Gleichung ist, durch die das künftige Gefüge besselben bestimmt wird, sofort die anschauliche Gestalt zu schreiben, die er nur in seiner Verwirklichung im einzelnen Beispiele annehmen kann. Wir verwickeln uns badurch in den widersprechenden Versuch, ein anschauliches allgemeines Urbild aufzustellen, d. h. als Bild überhaupt ein Allgemeines zu fassen, bas, so lange es allgemein ist, eben niemals Bild sein kann.

Eine Täuschung bieser Art scheint mir bei Schelling vorzukommen. Er wird nur dann Recht haben, wenn wir uns entschließen, jeden einsehbaren, consequenten Zusammenhang eines Mannigsachen, z. B. die Folgerichtigkeit in der Gedankenverkettung eines wissenschaftlichen Beweises, bereits Schönheit zu nennen; denn dieser Zusammenhang allerdings mag der vorbildlichen Ideenwelt in Gott zukommen, und in diesem Sinne mag sie ein volkommnes Kunstwerk sein. Aber durch solchen Sprachzebrauch würde die Aesthetik ihren eigenthümlichen Gegenstand ganz verlieren, denn überall, auch in jedem blinden Wirken des Naturkräfte kommt diese Folgerichtigkeit, diese Einheit des

Mannigfaltigen vor; und ba man boch bem unmittelbaren Ge= fühle, welches Schönheit hier nicht überall sehen will, nicht Schweigen gebieten barf, so würde sofort bie Frage sich wieder= holen, wodurch diese besondere Art der Ginheit des Mannigfachen, in welcher die Schönheit bestände, sich von jenen anderen Arten unterscheibe, die wir sonst nur Richtigkeit, Consequenz ober Wahrheit nennen. Unrecht aber würde Schelling haben, wenn er den wesentlichen Character der anschaulichen Form, die wir ber Schönheit für unentbehrlich halten, jenen vorbildlichen Ibeen zueignete. Die ewige Ibee bes Kreises in Gott kann Nichts als eine ber Gleichungen, die wir kennen, ober ein auch ihnen allen übergeordneter Begriff sein, und dieser Begriff ist nicht rund; als runde Figur kann auch für die höchste Intelligenz ber Kreis nur in bem Augenblicke einer inneren Anschauung existiren, welche ihn mit einem bestimmten größeren ober kleineren Halbmeffer beschreibt, mithin nicht den Kreis an sich, sonbern einen einzelnen aus unzähligen möglichen sich zum Gegenstand macht. Und eben so wenig kann die Idee ber Pflanze ober ber bestimmten Pflanzengattung ober bie Ibee bes Menschen in Gott jene anschauliche Bilblichkeit haben, die nur in den end= lichen einzelnen Beispielen bessen, was sie im Allgemeinen verlangen, sich einfinden kann. Sollen baher unsere Begriffe Bestimmtes bedeuten, so muffen wir Schelling entgegengesetzt behaupten: die ewigen Ibeen der Dinge, ihre Allgemeinbegriffe in Gott sind nicht schön, sondern Schönheit gehört nur ben entlichen einzelnen Erscheinungen, welche ihren Begriff in beson= berer anschaulicher Gestalt ausprägen, und sie entspringt auch für sie nur in dem glücklichen Falle, daß die realen Mittel, burch die ihr Dasein überhaupt verwirklicht wird, ohne Reibung und Widerstand sich zu einem ber vielen möglichen Bilber vereinigen, welche die allgemeine Forberung des Begriffs gleich gern erlaubt.

Roch einen Schritt weit ist es vielleicht ber Mühe werth,

biese Betrachtung fortzusetzen. Man sieht ohne Schwierigkeit, daß unser letter Sat in Bezug auf die Kunstübung dem Streben nach bem Characteristischen mehr als bem nach dem sogenannten Jbealen bas Wort rebet. Mit bem Vorbehalt, nöthige Beschränkungen später nachzuholen, gestehe ich in der That Folgendes ein. Wenn erft die besondere Gestalt, welche das All: gemeine in einem einzelnen seiner Beispiele annimmt, Schönheit begründen kann, so ist nicht wohl benkbar, daß nur Eine solche Einzelform ben Vorzug besitzen sollte, die Schönheit wirklich zu begründen; wäre es so, so würde diese Form unmittelbar zu dem unerläßlichen Inhalt ber Ibee gehören, und nicht mehr eine Buthat zu ihr sein, die erst im Augenblicke ihrer Erscheinung entstände. Allerdings nehme ich daher an, daß jebe Ibee in einer unbestimmten Anzahl verschiedener Erscheinungen ihre gleich legitimen und vollkommnen Ausbrücke findet; daß sie überhaupt erscheint, kann ich nicht für ein bloßes Bestreben halten, Ein feststehendes vollkommnes Vorbild in vielen und dann nothwendig unvollkommenen Nachbildern auszuprägen, sondern für das ent= gegengesette, ben überhaupt noch unanschaulichen Sinn ber Ibee in unzählig verschiedene Gestalten zu gießen, burch deren mannigfaltige Schönheit erst ber schlummernbe und verschlossene Reichthum ihres Inhalts in seiner ganzen Bielseitigkeit offenbar Deshalb möchte ich, mit Vorbehalt, ber Kunst ihre Richtung auf das Characteristische nicht mißgönnen; es ist nicht ihre Aufgabe, das Verschiedene auf das Ideal zurück, sondern das Ibeal in die Verschiedenheit hineinzuführen. Und eben deshalb tann ich die angeführte Aeußerung Schellings nicht erschöpfend sinden, welche Schönheit da sieht, wo der allgemeine Begriff in bas Endliche eintritt und in ihm in concreto angeschaut wird. Doch vielleicht legt bieser kurze Ausbruck seinen Accent so wesentlich auf dies Concrete und Characteristische der Anschau= ung, daß er mit uns mehr als augenblicklich scheint, überein= stimmt. Und in der That scheint die ganze Anlage der Schellingischen Weltansicht diese Uebereinstimmung zu beweisen. Denn was ist alle Thätigkeit des Absoluten anders, als ein beständiges Bemühen, den unsagbaren Inhalt, den es in seiner anfänglichen Identität verschließt, in characteristische Einzelgestalten auseinsander zu legen, doch wohl nicht in der Aussicht, dieses ewige Eine nur zu vervielfältigen, sondern in der andern, sich zu besreichern durch die mannigsachen Formen, in die es sich gliedert?

Einen andern Zweifel noch haben wir zu berühren. Daß die einzelnen Erscheinungen ihrem Begriffe nicht entsprechen, haben wir überhaupt nur erklärlich gefunden durch Berücksichtig= ung des Mechanismus, der in der endlichen Welt herrscht; aber sollen die verschiedenartigen Gestalten, welche glücklicherweise bennoch ihrem Gattungsbegriffe entsprechen, alle in gleichem Grabe und alle um bieses Grundes willen schön sein? so daß einestheils alle Abstufungen der Schönheit, anderntheils jeder Unterschied zwischen bem Richtigen und bem Schönen verschwinben würbe, bas boch bem unmittelbaren Gefühle mehr als bas Richtige zu leisten scheint? Correct und richtig, möchten wir antworten, ist alles das, was die Forderungen des Begriffs erfüllt, ohne beren Erfüllung es nicht ihm untergeordnet sein würde; da es aber diese Forderungen nur durch eine anschauliche Gestalt erfüllt, welche nicht aus ihnen ableitbar ist, sondern uur ihnen entspricht, so kann es in ber Bildung dieser Gestalt noch weiter seine Freiheit zeigen; benn es kann entweder die Gesetze bes Begriffes zwar im Ganzen anerkennen, aber in unvorgeschriebeneu Einzelheiten verleugnen, ober sich bem Sinne besselben auch in solchen Zügen zuvorkommend anschmiegen, über welche zu herrschen der Begriff selbst nicht ernstlich beansprucht. Richtig und normal ist die einzelne endliche Erscheinung, der Nichts fehlt, was ihre Ibee verlangt; aber sie ist gleichgültig, wenn sie nicht mehr leistet, häßlich, wenn sie innerhalb widerwillig geach= teter Schranken in allem worin sie frei ist, sich gegen ben Sinu ihres Begriffs entwickelt, schön, wenn sie jeden unvorgeschriebenen

Einzelzug in Formen bilbet, die diesem Sinne entsprechen. Denn ber Begriff, wie jeder Zweck, der sich erfüllen will, schreibt den Mitteln seiner Verwirklichung nur bestimmte Eigenschaften vor; die Mittel aber würden nicht Mittel sein, wenn sie außer bem, was ber Zweck von ihnen verlangt, nicht andere Eigenschaften hätten, die er nicht verlangt, ober wenn sie nicht die Leistungen, bie er von ihnen forbert, in einer eigenthümlichen Weise volls zögen, die er nicht gebietet, sondern welche die Folge der bestänbigen Natur ift, mit welcher jebes Mittel in ben Zusammenhang bes Mechanismus, bes allgemeinen Verwirklichers jedes Zweckes, nicht bes Dieners einer einzigen Ibee, verflochten ist. Wo biese vom Zwecke nicht bestimmte überschüssige Natur ber Mittel sich als schädliche Reibung gegen ihn kehrt, hindert sie seine vollständige Erfüllung überhaupt; wo sie nach Richtungen thätig ist, die ihn weber hindern noch förbern, erlaubt sie seine Erfüllung, läßt aber ben Stoff ber Erscheinung als ursprünglich theilnahmlos gegen ihn erscheinen; wo endlich ihre verschiedenen Wirkungen sich untereinander zu einem Bestreben vereinigen, ohne Aufgaben und auf eigne Hand Formen zu bilben, welche spielend ben Sinn bes Zweckes wiederholen, ba allein scheint uns jene volle Identität bes Idealen und bes Realen vorhanden, welche ben Eigenwillen bes letztern vollständig in die Gewalt des ersten gibt. So bleibt nicht nur ein Unterschied bes Richtigen und bes Schönen, sondern neben ber qualitativen Berschiedenheit ber characteristischen Schönheit auch eine Werthabstufung ber verschiebenen Schönheiten möglich, beren jede gleichwohl Schönheit ist. Denn der Nachklang des Zweckes in den freien Formen, über die er nicht gebietet, kann ohne Zweifel reicher und ärmer, voll- 1stimmiger ober schwächer gebacht werben.

Ich kann nur leichthin noch einen Gebanken berühren, ber an diese Betrachtungen sich anschließt. Man wird fragen, wie ein Wiberhall bes Sinnes ber Ibee in benjenigen Zügen ber endlichen Erscheinung möglich sei, die ihm nicht dienen? Und

man wird ohne Zweifel die Antwort in jenen andern Betrachtungen suchen, welche wir über die intellectuelle Bedeutung wahr= nehmbarer Formen als Grund ihres ästhetischen Eindruckes früher gepflogen haben. Denn nur so weit Formen an sich, auch wo sie zu keiner bestimmten Leistung bienen, bennoch an einen ästhetisch werthvollen Sinn erinnern, können sie wohl als eine gleichartige Resonanz ben Einbruck verstärken, welchen die Zusammensetzung ber wirklich bienenben Formen erzeugte. Hieran zu erinnern veranlaßt mich jedoch' nur jener andere Ausbruck Schellings, welcher die Schönheit in die Identität des Unendlichen und des Endlichen sett. Er barf nicht blos sagen wollen, daß irgend ein unbestimmbar Himmlisches im Irdischen widerscheint; um die Bestimmtheit der Namen zu wahren, müßte er meinen, das schöpferische Princip, welches sich in der schönen Gestalt eine bestimmte Erscheinung gegeben hat, lasse zugleich seine unbegrenzte Kraft zu anderer Gestaltung hindurchscheinen. Man kann bahingestellt lassen, ob biese Behauptung sich ohne Zwang auf alle Gattungen bes Schönen beziehen kann; eine Art Hindeutung aber auf diese Möglichkeit des Anderssein liegt wohl in diesem Spiel der burch den Zweck ungebundenen Formen, bessen wir eben gebachten. Ohne birect auf eine andere be= stimmte Gestalt hinzubeuten, welche berselbe Begriff annehmen fönnte, erinnert uns bieses Spiel wenigstens an die allgemeine Biegsamkeit, Gesetlichkeit und Berwendbarkeit bes realen Glementes, in welchem er biese Form fand, und in welchem folglich auch andere zu finden ihm möglich sein wird. Wie endlich dieser Gebanke an die Zweckmäßigkeit ohne bestimmten Zweck streift, die Rant von der Schönheit pries, bedarf nur dieser kurzen Hin= beutung.

Schellings Ansichten über einzelne ästhetische Fragen werben uns noch beschäftigen; hier, wo nur die allgemeinsten Bezriffsbestimmungen uns reizten, werden wir den Geist seiner Auffassung im Ganzen vertheidigen, aber ihre Ungenauigkeit zu-

geben muffen. Er schilbert mehr bie Stimmung, die der Schönheit entgegenkommen soll, und das Ziel einer Sehnsucht, die uns in ihrer Anschauung bewegt; aber wenig die bestimmten Bedingungen, burch welche bie schöne Erscheinung jener Stimmung ihrerseits entspricht, ober biese Sehnsucht befriedigt. Die allgemeine Neigung bieser Philosophie, die höchsten Ziele im Auge zu haben, ihre Verwirklichung zu forbern und doch achtlos die Mittel zu berselben zu übersehen, zeigt sich hierin, wie in der Vernachlässigung des Mechanismus, bessen Berücksichtigung doch allein bem Gegensatze ber vorbildlichen zur nachbildlichen Welt Haltung gibt. Bemüht, für die Erkenntniß die Welt aus ber strengen Einheit Eines Princips abzuleiten, und ganz in dieser Bestrebung aufgehend, bemerkte man nicht, daß weber der äfthetische Genuß der Schönheit von dem Gelingen dieses Versuchs, noch die Aesthetik als Wissenschaft von der Vollendung der Metaphhsik abhängt. Denn wie im allerletten Grunde die freie Consequenz der vorbildenden Ideen mit der ganz anders gearteten Nothwendigkeit des Mechanismus zusammenhänge, bies vollständig aufgedeckt zu haben, wird keine Metaphhsik behaupten und keine Aesthetik braucht es zu verlangen. Vielmehr von der Thatsache bes Zwiespalts gehen wir aus und finden in ber Schönheit ein Zeugniß seiner Versöhnbarkeit. Die Schönheit wird nicht erst dadurch schön, daß wir vorher einsehen, wie jene beiben Gewalten untereinander Eines sind, und sie lehrt uns auch nicht, nachdem sie ba ist, erkennen, wie es geschehen könne; aber indem sie da ist, ist sie für uns der sichtliche und unwiderlegliche Beweis, daß die Versöhnung, die wir suchen, innerhalb ber Welt überhaupt möglich ist und besteht, wie wenig auch unfere Erkenntniß ihren Hergang begreifen kann.

Aber ich will nicht mit diesem Tadel, sondern mit der Ansertennung des großen und fruchtbaren Anstoßes schließen, welchen Schelling bennoch der deutschen Aesthetit gegeben hat. Es geht uns bei Schelling, sagt Danzel, genau so wie bei Platon. Wir

wollen wissen, worin die Schönheit ber einzelnen Gegenstände, Natur= und Kunstwerke, bestehe, die wir mit geistigem Auge zwar, aber boch zugleich mittelst sinnlicher Organe wahrnehmen. Aber statt baß uns bies erklärt würde, finden wir uns auf die rein intellectuelle Bersenkung in die Schönheit selbst hingewiesen, und das gemeinhin sogenannte Schöne kommt nur insofern in Betracht, als durch dasselbe jene Eine ungetheilte Anschauung jedesmal in größerer ober geringerer Intensität hervorgerufen wird. Und Zimmermann führt, allerdings in Bezug auf Solger, boch im Wesentlichen auch auf Schelling passenb, diesen Vorwurf bestimmter aus. Seine Aesthetik schilbere uns die Aesthetik ber Weltgeschichte, ein Beispiel statt eines Begriffs, einen Gegenstand statt einer Idee. Natürlich begegne er auf diesem Wege erhabenen, komischen, tragischen Momenten, die er bann für bas Erhabene, bas Komische, bas Tragische selbst aus= Sie seien bas aber eben so wenig selbst, als sein schönes gebe. Weltbrama bas Schöne sei, obgleich sie allerdings ein Erhabenes, Komisches, Tragisches repräsentiren, und als Ereigniß, Act, Gegenstand unter eine bieser Rategorien fallen. So sei das noch formlose Absolute unstreitig ein Erhabenes, sowie das Einzelne in seiner Nichtigkeit und seinem vergeblichen Großthun ein Lächerliches sein könne; so möge selbst bas zwecklose Sichselbstsetzen und Wiederaufheben tes Absoluten im Einzelnen ein Ironisches heißen, aber bas Erhabene, bas Fronische seien sie nicht und noch weniger sei gesagt, was sie für uns zu biesem ober jenem mache. Dazu bedürfte es eines feststehenden Begriffes vom Erhabenen, Lächerlichen, Fronischen, unter ben jene Objecte und Acte zu subsumiren wären.

Der Tabel zu geringer Feststellung und Zerglieberung ber ästhetischen Grundbegriffe muß beiden Aesthetisern gegen Schelling zugegeben werden; aber mas sie selbst weiter verlangen, scheint mir irrig und unmöglich. Wit ganzem Herzen halte ich vielmehr das, was sie beanstanden, als die beste Wahrheit und

als die würdige Fortsetzung einer Richtung fest, welche die deutsche Aesthetik frühzeitig nahm und nicht verlassen sollte. Ein rich: tiges Gefühl dieser Wahrheit begegnete uns schon in der Furcht, die Baumgarten vor allem Heterokosmischen hatte. Er scheute bie Erdichtungen, die in dem Geist und Sinn ber Wirklichkeit keinen rechtmäßigen Plat haben, aber es genügte ihm noch, daß die Schönheit verworrene Wahrnehmung einer in ihrem Zusammenhang nicht begriffenen Wirklichkeit sei. Rant, so sehr ihm die Schönheit als Erscheinung für uns galt, sah bennoch ihren Grund in der großen Thatsache der Welteinrichtung, dem Füreinandersein der Dinge und bes Geisterreichs, einer Thatsache, bie ihm nicht vor aller Birklichkeit benknothwendig, sondern ein hinzunehmendes Geschenk eben der Wirklichkeit selbst schien. Ibealismus Fichtes, ben ästhetischen Fragen nicht ausschließlich zugewandt, rang boch barnach, die lebendige Thathandlung, durch bie ber Geist sich sett, als das Erste fassen zu können, alle Gesetlichkeit bes Denkens aber, die der gewöhnlichen Meinung als unvordenkliche Schranke und Bedingung aller Wirklichkeit gilt, nur als die eigne Entwicklung und Folge jenes Lebendigen zu begreifen. Nur unter anderer Form kehrt biese Scheu vor bem Heterokosmischen bei Schelling wieder, als Scheu vor einer prokosmischen Reihe von Abstractionen, die der kommenden Welt als gesetzgebente Schranken vorangingen, ein im Leeren bes Nichts bereits gültig feststehendes Recht, unter bessen Satzungen eventuelle Universa fallen müßten. Eben das, was oben von ihm verlangt wurde, konnte und durfte er nicht versuchen: es gibt nicht eine solche vorweltliche Aesthetik, welche die Bedingungen sest= setzte, nach benen in bieser Wirklichkeit, nachbem sie Gott geschaffen, und eben so in jeder andern Welt, die etwa ein anderer Gott schaffen möchte, die einzelnen Erscheinungen unter die verschiedenen Begriffe des Erhabenen, Lächerlichen, Ironischen, bes Schönen überhaupt fallen müßten. Daß es überhaupt Mannigfaltiges gibt, und zwischen bem Mannigfaltigen mannigfache

Beziehungen, daß es ferner Geister gibt, in beren Innerem bie Betrachtung dieser Beziehungen Gefühle ber Schönheit und ber Erhabenheit erregen kann, daß es also in der Welt ästhetische Gegenstände überhaupt und von ihnen durch die Arbeit ber Erkenntniß entlehnte Ibeen bes Schönen gibt: Dies alles ist Theil und Folge dieser Wirklichkeit selbst, Geschenk und Gunst ber Einen allgemeinen Macht, die sich in ihr entwickelt, von ihr allein abhängig und Erscheinung ihres Geistes, aber nicht Confequenz einer blasirten im Nichts thronenden Wahrheit, die sich bann beiläufig auch in jedem etwa entstehenden Weltall befolgt - fände. Ein richtiges Princip kann in seiner Durchführung nicht alle Fehler vermeiden lehren, und weder Schellings noch seiner Nachfolger sämmtliche Versuche zu tiefer Durchführung mögen wir vertreten; daß sie aber das Weltdrama nicht blos als Beispiel für die Begriffsbestimmungen ber vorweltlichen Aesthetik gelten lassen wollten, neben bem es vielleicht noch andere Beispiele gebe, darin sympathisiren wir völlig mit ihnen. Was wir als Schönheit verehren sollen, bas muß ben Grund seines Werthes in seinem Zusammenhang mit ben ewigen Gewohnheiten ber Wirklichkeit, mit bem wahren Geschehen haben, und zwar nicht, weil dieses Geschehen nach ber Aussage jener vorweltlichen Aesthetik formal unter den Begriff des Schönen fiele, sondern weil es selbst der einzige Realgrund ist, welcher den schönen Gegenstand, bas empfindende Subject und bes letteren ästhetische Begriffe, Theorien und Zweifel alle zusammen erst hervorbringt.

Solaar, Hand aerth I. 89-90

Colger — Schleiermacher.

151

## Sechstes Kapitel.

## Die Phantasie als Schöpferin des Schönen bei Solger und Schleiermacher.

Solgers Ibeen in Gott. — Schöpferische Thätigkeit Gottes; Berständniß ber Schönheit durch die nachschaffende des Menschen. — Mangelhafte Untersscheidung des gemeinen und des höheren Erkennens. — Logischer Formas lismus Solgers. — Unvollfommne Bestimmung der Phantasie. — Schleiersmacher. — Krause. — Schopenhauer.

Dem allgemeinen Gebankenkreise bes Ibealismus und seiner Gewohnheit, die Stellung des Schönen und der Kunst im großen Zusammenhange der Welt zu bestimmen, schlossen sich mannigsfache geistreiche Bestrebungen an, deren ich hier in gemeinschaftlicher Uebersicht gedenken will. Denn obgleich nicht ohne Eigenschümlichkeiten auch in der Gestaltung der Grundansicht, sind sie doch bemerkenswerther durch den Versuch, die hier noch nicht zu erwähnende Fülle des ästhetischen Inhalts zu umfassen, den seit Baumgarten theils die Speculation, theils die eigne fünstlerische Thätigkeit Deutschlands in so außerordentlichem Masse vermehrt hatte.

Gleich befähigt zur speculativen Forschung, wie empfänglich für den lebendigen Eindruck der mannigsachsten Kunstschönheit hat Karl Wilhelm Ferdinand Solger in seinem Erwin, vier Gesprächen über das Schöne und die Kunst, die erste aussührsliche Aesthetik degeben, die mit allgemeiner Uebereinstimmung lange als bahnbrechender Ansang der späteren Untersuchungen verehrt worden ist. In der That ist der Einfluß derselben weithin sichtbar, obwohl ein Mißgriff in der Wahl der Darstellungsform das tiefsinnige, von unablässiger Gedankenarbeit zeugende und in vielen Einzelheiten hochvortrefsliche Werk dem Berständniß größerer Kreise gänzlich entzogen hat.

Es war Solger Bedürfniß, bie Wahrheit künstlerisch barzustellen; bas Gespräch aber erschien ihm als die passenbste Form philosophischer Untersuchung: in ihm werde gemeinsam für bas gemeinsame Gut ber Menschheit gewirkt; indem jeder ber Rcbenben eine Seite ber Wahrheit vertrete, sondere sich zuerst teutlich, und verknüpfe sich bann beutlich dem Hörer, was vorher undeutlich vermischt den Inhalt seines eignen Bewußtseins bil-Hat inbessen nicht Nachahmung Platons Solger zur Wahl bieser Form vermocht, so ist boch ber unbewußte Einfluß bes an= tiken Borbildes zum Schaben seiner Darstellung bemerkbar ge= nug. Nicht die Form des Gesprächs an sich dürfte ästhetischem Inhalt unangemessen sein; aber eben bas Gespräch, weil es nicht einen Bestand von Wahrheit fertig überliefern, sondern in lebenbiger Betheiligung von Personen ihn entstehen laffen will, bebarf burchaus modernen Tones, wenn es nicht bem Kreise, an ben es sich wendet, als Pedanterie auffallen soll. Solgers Dialog ist leider ganz unmobern. Es ist ganz undenkbar, bag in Deutsch= land vier Menschen mit ben wenig gangbaren Ramen Anfelm, Abalbert, Erwin und Bernhard sich sollten zusammengefunden haben, um vier Abende sich in einem Deutsch zu unterhalten, das zu keiner Zeit in irgend einer Gesellschaft gesprochen worben ift, bas vielmehr mit seinem unablässigen Pathos und seiner ungelenken Höflichkeit nur in Uebersetzungen aus ben Alten ein gebrucktes Dasein führt. Ganz unmobern ist die thrannische Gesprächsleitung burch ben Ginen, ber wie eine Borfehung mit tiefsinnig methobischer Absicht die Aufklärung zurückält, die er geben könnte, und die verschiedenen Fragen zu einem Anäuel verflicht, dessen bedeutungsvoll spstematische Fadenlagerung von ben undankbaren Zuhörern nicht bemerkt wird. Mit Interesse mag man endlich Platons symbolische Bisionen lesen, mit Wiberwillen ihre Nachahmung; es ist gar nicht moberner Styl, Auf= klärung speculativer Räthsel burch ben Mund aus dem Waffer steigender Niren zu empfangen, ober in weitausgesponnenen

Gleichnissen zu schwelgen, anch wenn biese nicht, wie Solgers Lieblingsbilder von bewegten Lichtströmen, dem Aether physikalisch unbillige Leistungen zumuthen. Leider völlig richtig ist daher, was er selbst brieslich klagt: manchmal vergeht mir die Lust, weiter zu schreiben, wenn ich mir vorstelle, wie ich die Sachen zusammenkunstele und Niemand die Mühe sich geben mag, die Kunst zu merken; sast glaube ich, etwas unternommen zu haben, was die Zeit nicht mag und nicht will.

Daß indessen Solger nicht blos burch diese verfehlte Form schwer verständlich ist, zeigen seine von Hehse herausgegebenen Vorlesungen über Aesthetik (1829). Es gibt zwei Arten ber Genauigkeit; bie eine pflegt von humanistischen, bie andere von naturwissenschaftlichen ober juristischen Studien erzogen zu werden. Jene, an die Deutung von Schrift- und Kunstwerken gewöhnt, begnügt sich, einem Gebankenkreise logische Gliederung und die Consequenz poetischer Gerechtigkeit zu geben; biese fragt sorgfältiger nach, ob ben Gebanken und ihren Zeichen, ben Begriffen, Etwas in ber Wirklichkeit entspreche, bas uns nöthige, von ihnen zu reben. Solgers Darstellungen haben in hohem Grad die Genauigkeit der ersten Art; wer sie jedoch mit der Gewohnheit der zweiten liest, ist zuweilen versucht, sie einer juristischen Deduction barüber zu vergleichen, mas Rechtens fei, wenn Parteien, über beren Rechtsfähigkeit, Wohnsitz und Berbleib man Nichts Gewisses weiß, über ein Object streiten, bessen Natur und Dasein fraglich ist. Kant besaß die Genauigs keit der zweiten Art in vorzüglichem Maß; er behandelte nicht leicht einen Begriff, ohne zuvor ein sorgfältiges Nationale über seine Herkunft und sein wirkliches Nochamlebensein aufzunehmen, und er ließ sich nicht auf eine Streitfrage ein, ehe er ermittelt hatte, baß ihre Entscheibung uns etwas angeht. Diese Gewohnheiten fehlen Solgern; er selbst brückt seine Verschiebenheit von Kant burch den ungerechten Vorwurf characteristisch aus, Rant habe bas Schöne zum Gegenstand theoretischer Erkenntniß

gemacht. Aber Kant hatte gar nicht das Schöne, sondern ganz seiner vorsichtigen Art gemäß unser ästhetisches Urtheil, denn dieses allein fand er als gegebene Thatsache vor, zum Object einer theoretischen Untersuchung gemacht, und eben diese hatte ihn zu dem Ergebnisse geführt, daß das Schöne theoretisch nicht erstennbar sei. Grade diese richtige Instruction des Processes sehlt uns bei Solger; seine Dialektik führt uns sofort auf ein hohes Meer, auf welchem uns selten ein Anhalt zur Bestimmung der geographischen Länge und Breite zu Theil wird, in der wir uns in jedem Augenblicke besinden.

Im Anfang ber Borlesungen erklärt Solger kurz, seine Aefthetik solle Kunstlehre sein; es gebe kein Schönes im vollen Wortsinn außer der Kunst. Wie das Naturrecht eine Chimäre, Recht nur im Staate, geschaffen burch bas Bewußtsein, vorhan= ben sei, so bestehe auch kein Naturschönes. Nicht freilich, als gabe es bas nicht, was wir so nennen; aber ber schöne Wegenstand ist nicht von Natur schön, sondern wird es nur für uns, sobald wir die Natur als Product einer göttlichen Kunst betrachten und nur soweit, als wir die in ihm pulsirende göttliche Thätigkeit gewahr werben. Weiter als alle seine Vorgänger ift baher Solger von ber Meinung entfernt, Formen könnten an sich schön sein durch das, was sie als Formen sind; zwar den Ort der Schönheit fucht er stets in der Form, der Oberfläche, ber Erscheinung, nie in einem bahinter liegenben Sinn ober Zweck, Begriff ober Urbild; aber toch ist ihm die Oberfläche schön nur burch bie Gegenwart ber göttlichen Thätigkeit in ihr, bie sich gang, ohne Rückhalt und ohne ben Rest eines Unterschiebes von der Erscheinung, in sie ergossen hat. Wie bies möglich sei, musse man nicht fragen; bies eben sei bie bem ge= meinen Erkennen ganz unausmegbare Natur ber Gottheit, die nur die höhere Erkenntniß ber Begeisterung schaue. In bithhrambischen Ausbrücken erzählt Solger nach, was ihm barüber

eine Botin bes Himmels in einem Augenblicke ber Berzückung geoffenbart habe.

Es sei eine Welt bes Wesens, beren Ort weder auf ber Erbe noch im himmel, sondern vielleicht jener überhimmlische sei, bessen ber göttliche Platon gedenke. Dort sei kein Wechsel bes Guten und Bösen, Bollkommnen und Unvollkommnen, Sterb= lichen und Unsterblichen, alles Dies vielmehr Eins und zwar bie vollkommne Gottheit selbst, die dort mit ewiger und reiner Freiheit die Welt hervorbringe. Allvollendend sei ihre Thätigfeit und verwirkliche ihre ganze Möglichkeit; so sei ihr bas geschaffene All von Anfang als ein Vollkommnes gegenwärtig und erhalte sich burch eigne Nothwendigkeit, in ber die Gottheit eben so nothwendig gleichsam im Besit ihrer eignen Schöpfung selig ruhe. Aus bem Mittelpunkte bes Alls ergieße die sich selbst er= leuchtende Gottheit überallhin stetig das Licht ihrer Schöpfungs= traft so wunderbar, daß es zwar die zusammenhängende Ausbehnung bes Alls allerfülle, zugleich aber in einfachen Strahlen ausströme, die bas Erschaffene mit dem ganzen einfachen Wesen bes Innersten burchbringen. Nirgends sei bort ein tobtes starres Dasein, gleichsam als Absatz ber schaffenben Thätigkeit, worin sie sich selbst ausgelöscht hätte; Alles Erschaffene sei zugleich selbst schaffend, ja nichts Anderes als das ursprüngliche Wesen, welches seine ganze Urkraft barin überall wiederhole. nennen wir die vollkommnen Wesen, die dieses überhimmlische Weltall bilben, jebe von ihnen voll von der ganzen lebendigen Gottheit. Darum stets nach bem innern Licht ber Gottheit hin= gewandt, schlingen sie sich in den harmonischen und sich felbst vollendenden Umschwüngen des aus dem Innersten sich ausbreitenden Zusammenhangs ewig um baffelbe und saugen aus ihm ihr eignes Licht. Nicht ausgelöscht aber ist darum ihre Besonderheit; obgleich Eines in Gott, stehen sie boch als besondere und wirkliche, wenn gleich göttliche, Dinge mit jenem ihrem Mittelpunkt in wesentlichen Verhältnissen und jede von ihnen

westall. Eine dieser Ideen ist nun auch die Schönheit, die eben darin besteht, daß die besondern Beschaffenheiten der Dinge nicht blos das Einzelne und Zeitliche sind, als welches sie und erscheinen, sondern zugleich in allen ihren Theilen die Offenbarungen des vollsommnen Besens der Gottheit in seiner Wirklichteit; sie ist es, die den Dingen in ihrer Besonderheit ein ewiges Leben in seiner ganzen Vollendung einpslanzt, und was wir in der Welt Schönheit nennen, ist eben nur die Erscheinung dieser ursprünglichen Idee.

Suchen wir uns diesen antiken Dithhrambus auf moberne Weise zu beuten, so verlieren wir unstreitig etwas von seiner Tiefe, roch ist die verständliche Hälfte vielleicht nützlicher als Das schöpferische Thun Gottes ist ohne bas bunfle Ganze. Zweifel seinem wesentlichen Sinne nach Eines; allein auch die Einheit einer menschlichen Absicht wird in ihrer ganzen Bedeutung oft nur verständlich, wenn wir sie nach verschiedenen Ge= sichtspunkten so zerlegen, wie wir auch eine einfache Bewegung in die Seitenbewegungen zerfällen, als beren Resultante sie sich ansehn läßt, ohne grade wirklich aus ihnen zusammengesett zu sein. So läßt sich nun auch bas göttliche Thun durch eine Summe perschiedener partieller Handlungsweisen ausbrücken, beren jebe gleichsam bie besondere Projection bes Ganzen auf eine besondere Ebene ist. Diese einzelnen Verfahrungsweisen des göttlichen Thuns sind die einzelnen Ideen, jede eigenthümlich in sich, alle bennoch in dem Ganzen Eines und jede zugleich in allen Thätigkeiten Gottes mitwirksam, benn sie sind nicht trennbare Theile des ganzen Thuns, sondern untrennbare Ansichten besselben nach verschiebenen Seiten. Nach ber einen Richtung projicirt zeigt sich bies Ganze als ein allumfassender Zusammenhang bes Bebingtseins durch allgemeine Gesetze und legt sich so als Ibee ber Wahrheit allen Thätigkeiten unsers verständigen Erkennens unter; nach einer andern erscheint es

als allgemeines Zusammenstimmen zu Gütern und Zwecken und beherrscht so als Idee des Guten unser sittliches Handeln; zwischen beide tritt es in einer dritten Ansicht als Idee der Schönheit, das Einzelne überall mit dem vollen Inhalt des Allgemeinen sättigend, in dem Endlichen das Unendliche zur Wirklichkeit und Erscheinung bringend.

Nur ber schaffenbe Gott aber burchbringt alle Dinge bis in die letten Berzweigungen ihrer Oberfläche mit dem Bewußtsein seines Schaffens; nur für ihn ist baher in aller Einzelheit auch sein ganzes Wesen gegenwärtig, nur für ihn alle Dinge schön. Uns stehen sie fremd gegenüber; wir, die wir sie nicht schaffen, können uns nicht in diese Einheit ihrer Besonderheit mit dem Allgemeinen verseten und sie miterleben; uns erregt ihr Anblick nur unvollkommne Erinnerung an die Schönheit: sollen wir biese vollständig genießen, so mussen wir sie schaffen können. Diefen Wunsch aber hat Gott um seinetwillen selbst uns ge-Er, ber schöpferische, konnte sich vollkommen nicht in unschöpferisch ruhenben Dingen, sondern nur in lebendigen Gei= stern offenbaren, benen er einen Funken seiner eignen Schöpfer= fraft mitgetheilt. In bem fünstlerischen Genius ist die göttliche Idee als Princip lebendig, im Kunstwerk verwirklicht sie sich zum Dasein; die zwischen beiben schwebende Thätigkeit, welche ben Reichthum bes Genius zu Gestalten ausprägt, ist bie fünst= lerische Phantasie, und sie eben ist bas lebendige Schöne selbst.

Zum ersten Male tritt hier ber Name ber Phantasie mit ber Bedeutung eines wesentlichsten Grundbegriffs der Aesthetik auf. Bon ihr wird gerühmt: in einem geweihten Gebiete der Seele lebe sie recht auf göttliche Art so, daß sie, der Hauch Gottes, zugleich das innerste und wesentlichste Leben dieser besondern Seele geworden sei; in derselben Flamme, die auf dem Altar der Gottheit brennend dieser Seele Inneres erhelle, werde zugleich die eigne Lebensflamme derselben für sich lebendig erhalten. Unveränderlich sei diese göttliche Kraft und, wenn gleich in die Zeitlichkeit gebannt, doch deren unendlicher Zersplitterung enthoben. Werde auch der Mensch in der Zeit als Einzelwesen geboren, so lebe doch im Innersten seiner Eigenthümlichkeit das, was nicht geboren wird, nicht stirbt, die in ihm sich offenbarende Gottheit, welche dieselbe bleibt in jedem Augenblick seines Lebens und auf jedem Standpunkt, auf welchen ihn die Wirklichkeit bringt; als Einheit seines Wesens durchdringe sie all sein Thun, seine Sinnlichkeit, die Handlungen des trennenden und verknüpfenden Verstandes, die im Willen selbstthätige Vernunft.

Dem bamals romantisch gestimmten Zeitalter mußte biese Darftellung gefallen, bie jeden fünstlerischen Genius in all seiner individuellen Eigenthümlichkeit als unmittelbaren Ausfluß ber göttlichen Schöpferkraft erscheinen ließ; die Gegenwart findet die Mängel biefer Begriffsbestimmung ber Phantafie auffallenber. Darauf freilich muffen wir von Anfang verzichten, diese wunderbare Erscheinung ber Phantasie aus irgend welchem Zusammenwirken sonst begreiflicher Regungen ber menschlichen Seele erklärt zu feben; als unmittelbares Geschenk Gottes hat sie keinen angebbaren Gang ihrer psphologischen Entstehung. Aber auch wenn wir uns barauf beschränken wollen, sie nur burch bas Berdienst und die Eigenthümlichkeit ihrer Leistungen characte= risirt zu sehn, finden wir uns nicht befriedigt, auch burch bas nicht, was die Vorlesungen verständlicher dem Erwin hinzufügen. Nachbem einmal die Schönes erzeugende Thätigkeit ber Phantasie hervorgehoben worden ist, hören wir wenig mehr von ber Empfänglichkeit für die Schönheit, welche boch berfelben Phantasie gleichfalls als Leistung zufallen muß. Dies hat die Folge, daß wir später, wo die verschiedenen Berfahrungsweisen ber fünstlerischen Phantasie zergliebert werden, zwar von ber speculativen Bebeutung ber Intentionen unterrichtet werben, welche sie hegt, aber wenig über bie Ausführungsbebingungen erfahren, beren Beobachtung die Erfüllung jener Intentionen zu

etwas Schönem werben läßt. Die Wahrung dieses eigensthümlich ästhetischen Interesses wird dem neben der Theorie hergehenden guten Geschmack überlassen; nicht was schön sei, hören wir, sondern was das anderswoher bekannte Schöne sonst noch in der Welt wolle.

Selbst über bieser Schilderung ber Intentionen der fünstlerischen Phantasie hat der Unstern eines früher begangnen 3rrthums gewaltet. Das gemeine Erkennen, behauptet Solger, mit seinen Hülfsmitteln ber Unterordnung von Einzelwahrnehmungen unter allgemeine Gesichtspunkte könne uns immer nur lehren, wie die Dinge sich und wie wir uns unter Bedingungen verhalten, nicht wie sie an sich, wir an uns selbst innerlich sind. Eine solche Erkenntniß könne nur für unwesentlich und nichtig einer höhern gegenüber gelten, beren Annahme nicht nur ein unmittelbares Bedürfniß unsers Gemüths, sondern auch nothwendig fei, um felbst nur die Möglichkeit bes gemeinen Erkennens zu begreifen. Die innere Erfahrung nun bestätige, daß es wirklich in uns, ganz unzugänglich bem gemeinen Berstande, eine Region gebe, in ber uns gewisse Offenbarungen jener ewigen unmittelbaren Einheit aller Dinge zu Theil werden; zu biesen Offenbarungen gehöre das Schöne. Wir besitzen also wirklich jene gewünschte höhere Erkenntniß, für welche die Elemente des Erkennens, das Allgemeine und das Besondere, in Eins zusammenfallen, und dieses höhere Bewußtsein nennen wir das Walten der Idee in uns ober schlechthin die Idee, indem wir boppelsinnig zugleich die erkannte und die erkennende Ein= heit, ober vielmehr absichtlich die lebendige Einheit beiber Einheiten in diesem einen Worte zusammenfassen.

Hieran nun muß ich ein Bebenken knüpfen. Ueber dasjenige hinaus, was Solger gemeines Erkennen nennt, können wir uns allerdings eine innigere Weise wünschen, jenen Einen göttlichen Weltinhalt zu erleben, eine Weise, welche die Gestalten des Mannigsachen nicht blos durch Unterordnung des Besondern unter das Allgemeine ober unter allgemeine Besetze erklärt, die eben beswegen, weil sie allgemein gelten, theilnahmlos und fremb gegen die Eigenthümlichkeit sind, durch bie ein Besonderes sich vom andern unterscheidet; eine Beise vielmehr, welche ben Einen Sinn, die Eine Ibee, die in ber Welt wirksam ift, unmittelbar zugleich als absichtliche Schöpferin bes Einzelnen in seiner individuellsten Besonderheit erscheinen läßt. So angesehn würbe jedoch zuerst jene Ibee gar nicht mehr ein Allgemeines gegenüber bem Besondern, nicht ein Gefet gegenüber bem Beispiel, sondern ein individueller Blan gegenüber ben Gliebern zu nennen fein, die er als Mittel seiner Verwirklichung verbindet. Und zweitens wird jede Erkenntniß, welche aus diesem Weltplan die ewige Berechtigung bes Einzelnen in seiner Besonderheit begreifen will, boch voll= ständig ben Character bessen an sich tragen, was Solger gemeines Erkennen nennt; so lange sie überhaupt Erkenntniß ift und sein will, wird sie allemal durch die Mittel bes biscursiven Denkens, burch allerhand Thaten ber Beziehung bes Mannigfachen verfahren müffen.

Was Solger höheres Erkennen nennt, das ist, wie er selbst versteckt zugeben muß, gar kein Erkennen, sondern jener Gesmüthszustand, in welchem von dem noch nicht oder nicht mehr durch Denken gegliederten Inhalt unserer Wahrnehmungen nur ein ganz anders gearteter Gesammteindruck übrig bleibt oder vorhanden ist, den sie auf unser Gemüth machen, mit einem Wort: ein Gesühl, und aus dem Gesühl entspringend ein Tried. Dies hatte Kant eingesehen und deswegen hatte ihm das Schöne für gar nicht erkenn bar gegolten; Solger nähert sich wieder dem Standpunkt Baumgartens, nur daß er nicht wie dieser in einer niedern, sondern in einer höheren Erkenntniß das Organ für die Auffassung der Schönheit sucht.

Die Folgen dieses Mißgriffs sind sehr sichtbar. Großen Werth legt Solger auf ben Unterschied ber Phantasie von ber

gemeinen Einbildungstraft; bennoch wird dieser Unterschieb nie Wird die lettere darein gesetzt, daß sie uns für recht greiflich. jedes Allgemeine ein Einzelbild zur Bersinnlichung biete, so ist boch biefe Leistung auch ber Phantasie ganz unentbehrlich; ber Unterschied beider kann nur darin liegen, daß in der Phantasie noch Etwas hinzutritt, was ber Einbildungsfraft fehlt. worin liegt dieses Mehr? Solger bestimmt es nicht; seine Bezeichnungen der Phantasie schilbern immer nur deren größeren Werth, ohne zu sagen, worauf er beruht. Ich glaube nicht, diese Frage im Vorbeigehen endgültig beantworten zu können; aber könnte nicht Einbildungskraft allerdings nur in der Leichtigteit bestehen, allgemeinen Vorstellungen besondere Bilder, abstracten Beziehungen anschauliche Schemate, Gesetzen erläuternbe Beispiele unterzulegen? Phantasie aber wäre die Feinfühligkeit und Gewandtheit des Gemüths, in jedem vorliegenden thatsäch= lichen Verhalten zugleich ben Werth besselben zu empfinden, und umgekehrt ber wesentlichen Bebeutung eines im Allgemeinen empfundenen eigenthümlichen Gutes enie Erscheinung zu geben, die eben nicht nur seine theoretisch erkennbare Natur, sondern Nichts anders würde seinen Werth zur Anschauung brächte? die Phantafie dann sein als die Einbildungstraft eines für allen ewigen und zeitlichen Werth aller Dinge, Verhältnisse und Ereignisse reizbaren Gemüthes; niemals aber, scheint es mir, wird die Bestimmung ihres Begriffs gelingen, wenn man ben Geist, dem sie zukommen soll, nur als erkennenden, nicht als fühlenden auffaßt.

Das gemeine Erkennen ferner hatte Solger wegen ber Spaltung des Allgemeinen und des Besonderen getadelt, die es nur nachträglich durch Beziehungen wieder zu schließen suche. Nun hätte man vermuthen sollen, jene höhere Auffassung, die er preist, werde über diesen Gegensat völlig hinaussein und unmittelbar das göttliche Sein der Dinge genießen. Aber einmal unter die Benennung einer Erkenntniß gebracht, haftet sie vielmehr in

11

Loge, Gefch. b. Aefthetit.

biesem Gegensatze fest; benn eben indem sie sich etwas damit weiß, sich ber völligen Einheit des Allgemeinen und des Besonderen bewußt zu sein, erkennt sie beständig die ungeheure Wichtigkeit bieses Gegensates so an, daß alles wahrhafte Sein und Geschehen lediglich in seiner Ueberwindung zu bestehen scheint. Daß aber in ber Auflösung bieser eintönigen Aufgabe unmöglich ber ganze Werth und die beseligende Macht ber Schönheit liegen tann, ist dem unbefangnen Gemüth von Anfang gewiß. So ist Solger, bessen lebendige Empfänglichkeit für das Schöne trotz einzelnen Wunderlichkeiten seines kunstkritischen Urtheils ebenso unbestritten ift als bie Wärme seiner sittlichen . Gesinnung, theoretisch boch zu ganz nüchternen Formulirungen bes Inhalts gekommen, der sein Gemüth so tief bewegte. Auch von dem sittlichen Interesse bes Geistes spricht er ähnlich; auch das praktische Bewußtsein hat ihm nichts bringender zu thun, als wieber zwischen Allgemeinem und Besonderem zu schweben, sein Wirken bestehe in dem Bestreben, beibes zu vereinigen. In der Aesthetik ist ihm dieser Formalismus vollends maßgebend geworden. Alle Unterschiede des Schönen und der künstlerischen Thätigkeit im Erzeugen und Genießen ber Schönheit führt er auf Differenzen in dem formalen Verhalten der Phantasie, der göttlichen schaffenden ober der menschlichen nachschaffenden zurück, die entweder vom Allgemeinen zum Besondern, vom Mittelpunkt zum Um= freis, ober vom Besondern zum Allgemeinen, vom Umfreis zum Mittelpunkt strebe, ober die, indem sie beibe vereinigt, gleichwohl auch diese Einheit wieder mehr vom Standpunkte des centralen Allgemeinen ober bem bes peripherischen Besonderen betrachtet. Es ist ein bebeutsames Zeugniß für ben Reichthum von Solgers ästhetischer Bildung, daß er boch vermochte, eine Fülle ber feinsten sachlich anziehenden Bemerkungen über die verschiedensten Arten der Schönheit in dieses trockne Schema zu bringen, mit bem man unmittelbar eigentlich jeber Art ber Schönheit, ber

Melobie, bem Bilbe, bem Gebäube und bem Liebe, ganz rathlos gegenübersteht.

Bu diesen Verdiensten Solgers bringt uns später unser Beg zurück, ben wir jest zu Schleiermachers Ansichten fortsetzen, so wie biese, leider nicht von ihm selbst zur Beröffentlichung ausgearbeitet, in den von Lommatich herausgegebenen Borlesungen (1842) vorliegen. Ich weiß nicht, in wessen Sinn Schleiermacher zu sprechen benkt, wenn er sogleich im ersten Satze die Aesthetik unter ben Disciplinen nennt, die eine mit Gründen belegte Anweisung enthalten, wie etwas auf die richtige Art hervorzubringen sei. Zur Zeit bieser Vorlesungen war bies nicht ber Sprachgebrauch in Deutschland. Entstanden war bie Aesthetik als Untersuchung bes Grundes, ber vielen Wahrnehm= ungen ben Borzug ertheilt, in uns ein von anberen Gefühlen wefentlich verschiedenes Gefühl bes interesselosen und allgemein= gilltigen Wohlgefallens zu erzeugen; für diese Untersuchung war es gleichgültig, ob bas Schöne als eine Naturerscheinung ober als Erzeugniß ber Kunst gegeben war; ber Grund seiner Schönheit blieb berselbe, welches auch die Ursache seines Daseins sein Später hatte allerdings der größere Reichthum ber Runft und ihre Bebeutung für menschliches Leben ben Blick mehr auf sie und ihre Weltstellung gerichtet; aber bennoch, selbst bei Solger, war ber Mittelpunkt ber Betrachtung die Idee ber Schönheit, die als solche, durch ihren eigenen für sich feststehenden Sinn sowohl den Naturgebilden als den Werken der Kunst jenen Borzug und Werth eigenthümlicher Wohlgefälligkeit mittheilt. Daß ber Name ber Schönheit, ursprünglich von ber Gestalt entlehnt, auf andere Gegenstände des Wohlgefallens nicht mit gleicher Leichtigkeit übertragbar, für bie Bezeichnung biefes wesentlichen Objects ber Aesthetik nicht passe, (S. 8) ist eine Rleinigkeit; daß eine Theorie, welche von dem Eindruck des Schönen ausgehe, ben Menschen nur in einem leibenben Zustande auffasse, (8) ist namentlich auf Kant mit ausgebehnt, aber

auch an sich eine unrichtige Bemerkung. Niemand wird jemals verkannt haben, daß das ästhetische Wohlgefallen eine thätige Rückwirkung ist, die der Eindruck nur veranlaßt, und umgekehrt, wer die Aesthetik ausgehend von der Kunstthätigkeit des Menschen behandeln will, muß sich gleich Anfangs gewiß sein, daß diese -Thätigkeit eine ästhetische nur ift, soweit sie sich in ihrem Berfahren bestimmt, erregt und gebunden fühlt durch die für sich gültige und bebeutsame Natur bes Schönen, die dem Thun gegenüber als ein Einbruck erscheint, von bem es leibet. haupt, weil Empfänglichkeit und Selbstthätigkeit, "Pathematisches", wie Schleiermacher sagt, und Productives in jeder geistigen Aeußerung verschmolzen sind, kann ber Unterschied zwischen biesen beiden für die Aesthetik nur unwesentlich sein; hier handelt es sich um das Eigenthümliche, wodurch die ästhetische Thätigkeit sich von anderen Thätigkeiten, ber afthetische Einbruck von anberen Einbrücken, bas ganze Gebiet folglich, welches Einbruck und Thätigkeit umfaßt, von anderen Gebieten unterscheibet. Und eben beswegen kann ich es nicht mit Schleiermacher für eine Aufgabe halten, die beiden entgegengesetzten Ausgangspunkte ber Aesthetik, ben vom Eindruck und ben von ber Productivität, auf einander zurückzuführen, auch wenn ich wüßte, was unter dieser Absicht eigentlich zu verstehen sein soll. (S. 25.) Ganz miß= verständlich aber wird diese Frage mit ber andern zusammengebracht, ob die Künste aus Naturnachahmung, also aus Nachahm= ung eines in ber Natur an sich vorhandenen Schönen entstanden Es ist ganz gleichgültig, daß Musik und Baukunst keine Vorbilder in der Außenwelt haben; mag immerhin die wahre musikalische und architectonische Schönheit erst durch Kunstübung entstehen: jenes fritische Gewissen, welches uns bas eine Werk dieser Uebung schön, ein anderes häßlich finden läßt, wird nicht durch die künstlerische Thätigkeit miterschaffen; es mag wohl scharssichtiger werben, je länger es sich in der Beurtheilung bessen übt, was die Runst erzeugt, aber in seinen wesentlichen

Anforderungen steht es aller Production als ein für sich gültiges Gesetz voran. Es kann sein, daß bisher der Inhalt dieser Idee des Schönen, wie Schleiermacher meint, nur schwankend bestimmt worden war; aber dann galt es, diesen Mangel zu bessern, nicht aber den Angriffspunkt der Untersuchung nach einer Richtung zu verlegen, in der ihr eigentliches Ziel nicht liegt.

Ich gestehe, daß Schleiermacher mir diesen Fehlschritt gethan zu haben scheint. Ohne noch ben Begriff ber Kunst burch ben ihres Zieles, ber Schönheit, von andern Thätigkeiten unterschieben zu haben, will er ihren Ort im Spstem ber Ethit auf-Mun kann man ein Unbekanntes nicht suchen; bie Entscheidung darüber, ob irgend welche Thätigkeit zur Kunst zu rechnen sei, hängt baher von einem uneingestandenen Vorurtheil über bas ab, was entweber in Uebereinstimmung mit ber allgemeinen Ansicht, ober nach vorgefaßten spstematischen Ueberzeugungen in Wiberspruch mit ihr, unter bem Namen ber Kunst gemeint sein soll. Ich lasse bahingestellt, in welchem Maße ber eine und ber anbere Fall in Schleiermachers Darstellung über-Die Ethik behandelt die freien Thätigkeiten; diese scheiben sich in identische, die seder Mensch ebenso wie jeder andre, und in individuelle, die jeder eigenthümlich, anders als jeber andere vollzieht. Schleiermacher entscheidet sich, die Kunstthätigkeit zu ben letztern zu rechnen. Das Denken werbe zwar auch in verschiedenen Sprachen verschieden ausgeführt, aber es habe bas Bestreben, diese Differenz aufzuheben; sobald wir uns aber auf das Gebiet des Geschmacks begeben, so lasse sich Riemand einfallen, ben nationalen Geschmad zu corrigiren! (S. 55.) Diefe unbegreifliche Aeußerung wird auch später nicht hinlänglich ver= bessert; es versteht sich ja freilich, daß Niemand nationale Eigenthümlichkeiten wird tilgen wollen, so lange sie das Allgemeingültige ber Schönheit nur in characteristischer Beleuchtung barstellen, und ebenso versteht sich, daß in der Kunft diese spe-

Jon

cifische Ausprägung des gemeinsamen Ideals ganz andern Werth hat, als im Denken der national verschiedene Ausdruck der Wahrheit; aber welche Uebereilung, um deswillen die Kunst einseitig den individuellen Thätigkeiten zuzurechnen!

Auch biese spalten sich nun weiter in solche, bie ihr Wesen nur innerhalb eines einzigen Lebens haben und andere, beren Wesen es ist, daß das einzelne Leben aus sich herausgeht und etwas in einem andern hervorbringt. Da auch dieser Gesichts= punkt für die Runft eigentlich nebensächlich ist, so kostet es einige Weitläufigkeit, bis die Entscheidung dahin ausfällt, sie gehöre zu ben ersten immanenten Thätigkeiten und vollbringe sich rein innerlich; bas äußere Werk sei erst ein Zweites, bas mechanisch entstehe und gehöre nicht mit zu bem Begriff ber Kunst. aber Kunstthätigkeit nicht ohne Denken möglich ist, so müsse es neben bem Denken, welches als "ibentische Thätigkeit" bie "Selbigfeit" voraussett, ein anderes, der Kunst eigenthümliches geben ; sein Unterschied von jenem besteht darin, daß es eine nicht auf Wahrheit und Abbildung des Seins gerichtete, sondern rein aus innerer Thätigkeit hervorgehende Gebanken- und Bilbererzeugung ist; von einem höheren Impuls hängt biese Thätigkeit ab, bie nichts Anderes ist, als die Phantasie. In sie als die Begeistung muß aber die Besinnung eintreten als Maß, Bestimmt= heit und Einheit, ohne welche ihre Erzeugnisse verschwimmen und nicht fest sein würden. In diesen Momenten ber Begeistung und Besinnung ist also ber Begriff ber Kunft vorhanden. (S. 80.)

Als Darstellung ber Bebeutung, welche bem künstlerischen Thun im Ganzen bes ethisch zu ordnenden Menschenlebens zustommt, hat Schleiermachers Arbeit ohne Zweisel später zu erwähnende Verdienste; der allgemeinen Aesthetik bringt sie keinen Zuwachs. Wird sie als Muster einer scharssinnigen Dialektik gerühmt, so hoffe ich vielmehr, daß in Deutschland allmählich die Vorliebe für diese Art der Leistungen verschwinden wird,

welche ohne rechte Theilnahme für bas Wesentliche ber Sache zu logischen Uebungen werben, und von eigensinnig gewählten Nebenstandpunkten anamorphotisch verzogene Bilder entwerfen. Schleiermachers Aufsuchung des Begriffs der Kunstthätigkeit läßt uns zuweilen glauben, wir befänden uns in Platons Gophisten; diese Bemühung, den Inhalt und Umfang eines Begriffs baburch zu finden, daß man von einem allgemeinsten Begriffe burch ganz willfürlich gewählte Eintheilungsgründe und durch oft nur zweifelhaft motivirte Einordnung des Gesuchten unter bas eine Glieb ber gewonnenen Eintheilung herabsteigt, ist weder an sich logisch zu empfehlen, noch mobern, noch ist sie ein großer Styl wissenschaftlicher Strategie. Man belagert nicht jedes einzelne kleine Hinberniß besonders, sondern geht auf ben Mittelpunkt ber Schwierigkeit los; seine Ueberwältigung erledigt bann tausend kleine Zweifel, über beren weitläuftige Borherüberlegung Schleiermachers Leser zuweilen verzweifeln möchte.

Auf die Bedeutung der Kunst im Ganzen der Welt haben sich mehr als auf die Bestimmung der Schönheit selbst auch Krauses und Schopenhauers Ansichten bezogen; ich barf beshalb neben ihren eignen Werken (Krause: Abriß ber Aesthetik herausgegeben von Leutbecher 1837; Schopenhauer: die Welt als Wille und Vorstellung) auf die kritische Darstellung verweisen, welche Zimmermann in seiner Geschichte ber Aefthetit von beiben gegeben hat. Krause, die ganze Welt als organische Entwicklung Gottes verehrend und ohne Rechenschaft über den Grund bennoch in ihr enthaltener Mängel zu geben, war begeistert für die Aufgabe einer sittlichen Lebenskunst, in welcher nicht die Menschheit allein, sondern die gesammte Geisterwelt die Schönheit zu verwirklichen habe. Schopenhauer, bem die Entwicklung des Absoluten zur Welt, die Schelling gepriesen hatte, nur als Berirrung bes Seienden in das erschien, was nicht sein soll, fand in ber Anschauung bes Schönen zwar nicht völlige Heilung, aber Trost bieses Uebels; benn bie Schönheit, inbem

sie uns die ewigen Gattungsbilder des Wirklichen vorführt, verneint wenigstens die freche Anmaßung, mit der das Einzelne in seiner Einzelheit den verbrecherischen Willen zu leben ausdrückt. Durch diese Ueberzeugung ist Schopenhauer dei anerkennens-werther Lebendigkeit seines ästhetischen Urtheils doch zu einer characteristischen Bereicherung unserer allgemeinen Ansichten über die Natur der Schönheit ebenso wenig, als Krause durch seine ganz entgegengesetze Begeisterung gelangt.

## Siebentes Rapitel.

## Hegels Einordnung ber Schönheit in ben bialektischen Weltplan.

Sinn ber Dialektik überhaupt. — Nicht die Begriffe ändern sich dialektisch, sondern der Inhalt, der ihnen untergeordnet ist. — Bersuch, sich dieser Dias lektik durch eine dialektische Methode zu bemächtigen. — Ihre drei Wurzeln und ihr Mißverständniß. — Aesthetischer Character der Dialektik Hegels. — Mesthetik als Theil des Systems. — Mangelhaftigkeit aller Naturschönheit verglichen mit der Kunstschönheit. — Unvollfommene Bestimmung der ästhestischen Elementarbegriffe.

Ihre lette Entwicklung erreichte die idealistische Denkweise in Hegel. Der Schönheit und der Kunst hat er selbst nur in Borlesungen, welche die Sammlung seiner Werke veröffentlicht, den Scharssinn seines mächtigen Geistes zugewandt und dem Ganzen seiner längst feststehenden Weltansicht auch dieses Gediet in großen und sichern Zügen eingefügt, entschieden aber hat seine Schule in dem letten Bierteljahrhundert die deutsche Aesthetik beherrscht. Den Anhängern der Schule selbst und deu Zeitgenossen der damals mit Spannung verfolgten Entwicklung der Philosophie mag der Unterschied zwischen Hegel und Schelling entscheidend erscheinen; der späteren Zeit wird die Uebereinstimm=

ung ber Grundgebanken mehr ins Auge fallen; am wenigsten wird für den Zweck dieser Darstellung eine Bertiefung in diese häuslichen Angelegenheiten der philosophischen Schulen nöthig sein. Denn das characteristische der Aesthetik, welche unter dem Einflusse Hegels steht, liegt weniger in der Nachwirfung jener Fassung des höchsten Princips, welche ihn von Schelling trennt, als in der Handhabung einer wissenschaftlichen Methode, durch welche der Gehalt der im Wesentlichen Beiden gemeinsamen Weltansicht seine genaue Entwicklung jetzt erst zu sinden schien. Der Geschichte der Philosophie überlassen wir die Auffassung jener Unterschiede; aber Ursprung, Sinn und Berechtigung der die ketzischen Wethode, welche so lange nicht nur die spstematische Form der wissenschaftlichen Aesthetis, sondern auch die ästhetische Kritik der gebildeten Kreise des Bolkes bedingt hat, müssen wir versuchen, dem Verständniß so nahe als möglich zu bringen.

In der Enchclopädie (S.W. VI. 152 ff.) wirft Hegel einige aufklärende Blicke auf das, was von Alters her in der Philosophie als Dialektik geübt wurde und auf die Beispiele, welche von ihr auch bas gewöhnliche Bewußtsein in seiner Beurtheilung der Dinge gibt. Sie sei nicht eine Kunst, willfürlich in bestimmten Begriffen Verwirrung und bloßen Schein von Wibersprüchen hervorzubringen, sondern sie stelle vielmehr die eigne wahrhafte Natur ber Verstandesbestimmungen, ber Dinge und bes Endlichen überhaupt bar. Wenn ber Verstand zunächst freilich glaube, die Natur und Wahrheit der Wirklichkeit durch viele in sich abgeschlossene feste und einander ausschließende Begriffe aufzufassen, so erscheine boch auch in unserm gewöhnlichen Bewußtsein die Dialektik, b. h. bas Nichtstehenbleiben bei biesen festen Verstandesbestimmungen in der Form einer bloßen Billigkeit, nach bem Sprüchwort: leben und leben lassen, so bag bas Eine gelte und auch bas Anbere. Das Wahre aber sei, bag verschiedene Begriffe nicht blos neben einander Ansprüche an bas Endliche erheben, sondern durch seine eigne Natur hebe dieses sich

auf und gehe durch sich selbst in sein Gegentheil über. So sage man, der Mensch sei sterblich, und betrachte dann das Sterben als etwas, das nur in äußern Umständen seinen Grund habe, nach welcher Betrachtungsweise es dann zwei besondere Eigenschaften des Menschen sein würden, lebendig und auch sterblich zu sein. Die wahrhafte Auffassung aber sei, daß das Leben als solches den Keim des Todes in sich trage, und daß überhaupt das Endliche sich in sich selbst widerspreche und daburch sich aufschede. Das Bewußtsein dieser Dialettik, welcher alles Endliche unterliege, sinde sich dann auch in der sprüchwörtlichen Weisheit, nach der das abstracte Recht auf seine Spize getrieben in Unsrecht umschlägt, Hochmuth vor dem Fall kommt, allzu scharfschartig macht, alle Extreme sich berühren.

Bur weiteren Erläuterung hebe ich hervor, bag Begel ausbriicklich bas Endliche als bas Gebiet ber Dialektik bezeichnet, aber unter biesem Namen bie Dinge mit ben Berstandesbestimmungen zusammenfaßt. Bon ber Unfestigkeit und Beränderlich= keit ber Dinge nun sind wir leicht zu überzeugen, aber gar nicht ebenso leicht auch von ber inneren Unstetigkeit und Wandelbarkeit der Begriffe, durch die wir jeden Moment jener flüchtigen Wirk-Hichkeit einzeln bestimmen zu fönnen glauben. Schon früh hat in der Philosophie Heraklit die allgemeine Unbeständigkeit alles Wirklichen in den Ausbruck, Alles fließe, zusammengefaßt; aber auch von ihm wissen wir nicht, daß er in diese Flüssigkeit alles Wirklichen, Seienden und Geschehenden die Begriffe eingeschlossen habe, beren Natur ja nicht ist, zu sein und zu geschehen, sonbern von bem Sein und Geschehen zu gelten. Daß aber ber beständige Fluß des Wirklichen, sobald er zugegeben würde, die Geltung fester und beständiger Begriffe von ihm, also jede Wahrheit aufhebe, ist eine irrige Folgerung, burch bie Platon im Theätet zu einer mißverständlichen Bestreitung ber Empfindungs. theorie des Protagoras kommt, einer Theorie, die bis auf Weniges die richtige Einsicht der gegenwärtigen Physiologie vorausge-

nommen hat. Wenn ein Wirkliches sich so änbert, bag es in keinem Augenblick sich selbst im vorigen Augenblicke gleicht, so hat zwar keiner ber Begriffe, welche einen seiner momentanen Zustände bezeichnen, eine dauernde Anwendung auf dieses Wirkliche, aber der Inhalt jedes dieser Begriffe bleibt für sich selbst vollkommen gleich, und allem Wechsel enthoben. Und dies selbst keineswegs so, daß nun der Begriff, völlig ohne Werth für die Wirklichkeit, seiner Iden= tität mit sich selbst und seiner feststehenden Beziehungen zu an= bern sich in einer besondern Welt für sich erfreute, sondern sein eigner Inhalt und biese Beziehungen bleiben bei allebem gesetzgebend und bestimmend für die Gestalt des stetigen Flusses, in welchem sich bas Wirkliche befindet. Denken wir uns die Spannung einer Saite burch eine stetig an ihrem Ende wirkenbe Kraft stetig wachsen und zugleich sie selbst auf irgend eine Weise bauernd in Schwingungen gesetzt, so wird sie während keiner noch so kleinen merklichen Zeitbauer einen Ton von sich selbst gleicher Höhe angeben, sondern der entstehende Ton nimmt stetig an Höhe zu. Aber biese stetige Veränderung des ganzen, eine endliche Zeit füllenden Hörbaren ändert boch die Thatsache nicht, daß jeber einen unendlich kleinen Augenblick erklingende Ton, den wir aus der ganzen Reihe in Gedanken herausheben, eine ganz bestimmte Höhe hat, oder ein Ton ist, der sich fest und un= wandelbar von jedem andern unterscheidet. Die Begriffe bieser verschiedenen Töne gehn nicht im minbesten in den beständigen Fluß ein, ben bie in einander verschwindenden, erklingenden Beispiele berselben in ber Wirklichkeit bilben. Und es ist nicht nöthig, nur in Gebauken ben sich selbst gleichen Ton aus jenem Flusse herauszuheben; unterbrechen wir in einem bestimmten Augenblicke die Zunahme der spannenden Kraft und machen badurch die eben vorhandene Spannung der Saite constant, so hören wir jett bauernd ben bestimmten Ton, den das Wachsen der Tonhöhe bis zu diesem Augenblicke erreicht hat; und dieser bestimmte Ton ist immer sich selbst gleich, und wird badurch nicht

selbst ein anderer, daß bei stetig wachsender Spannung der Saite unsere Empfindung nur durch ihn hindurchgeführt worden wäre, ohne irgend eine angebbare Zeitbauer bei ihm zu verweilen. Unterbrechen wir ferner bas Wachsthum ber Spannung in einem zweiten Augenblick, so erhalten wir in bem nun dauernb gemachten Endton den zweiten andern Ton, den die wachsende Tonhöhe bis zu diesem andern Augenblicke erreicht hat, und dieser Ton steht zu dem ersten, sei es als dessen Terz ober Quint ober als welches Intervall sonst, in einem ganz bestimmten Berhältniß, bessen Begriff und Eigenthümlichkeit ganz unabhängig bavon gültig ift, ob vom ersten zum zweiten Ton ber Uebergang so ober anders geschieht. Denken wir uns end= lich, um dies Beispiel zu erschöpfen: ehe die Kraft zu wirken begann, habe die Saite mit ihrer damaligen Spannung ben Ton c bauernd angegeben, man kenne ferner ben Augenblick, in welchem die Spannung zu wachsen anfing, kenne die Beschleunigung ber spannenben Kraft, endlich bas Geset, nach welchem die hörbaren Tonhöhen von den Spannungsgraden berfelben Saite abhängen, so wird man unzweifelhaft im Stande sein, benjenigen Ton vorauszubestimmen, welchen nach einer beliebigen Anzahl von Zeiteinheiten die Saite als dauernden Endton angeben muß, sobald man nach Verfluß biefer Zeit ben Zuwachs ihrer Spannung unterbricht. Und bies heißt mit anbern Worten: in dem Fluß des Geschehens bleiben die Begriffe, durch welche jeber niemals ruhende und seiende, vielmehr blos werdende und vergehende Moment dieses Flusses bestimmt wird, nicht nur für sich, als Bestandtheile einer Begriffswelt, constant und sich selbst gleich, sondern sie üben auch eine bleibende Herrschaft über jene vergängliche Wirklichkeit; aus ihren gegenseitigen Beziehungen zu einander können wir den Fluß bes Wirklichen berechnen und können voraussagen, welchem jener Begriffe berselbe in einem bestimmten Augenblicke eine augenblickliche Wirklichkeit verschaffen wirb. Doch, es ist im Grunde überflüssig, antiken Irrthumern zu Liebe so weitläuftig zu erörtern, was unserer Zeit geläufig ist. Seit der Ausbildung der Naturwissenschaften und ihres vorzüglichsten Wertzeugs, der Analysis des Unendlichen, zweiselt Niemand mehr, daß eine und dieselbe mathematische Wahrheit die Verhältnisse des stetig Veränderlichen ebenso sicher wie die des ewig Daneruden beherrsche; während das Alterthum Erkenntniss nur möglich glaubte, wo seste, gegeneinander beziehungsarme Begriffe jeder sein Gebiet in dauernden Gestaltungen beherrschen, sindet die Gegenwart eine lohnende Erkenntniß erst in der Ersorschung der Gesehe, die das Veränderliche durchziehen und die Form seiner Veränderung bestimmen.

Eilen wir benn zur Gegenwart zurück. So wie wir in bem eben ansgeführten Beispiel zwar die Beränderlichkeit des Wirklichen zugaben, nach ber es nicht ist, was es war, die Festigkeit ber Begriffe dagegen behaupteten, die jeden Moment dieses unsteten Daseins messen, ganz ebenso werben wir auch bie anbern Beispiele, die Hegel anführt, beurtheilen. Wir werden gar nicht mit ihm sagen, das Leben trage in sich den Tod, sondern nur das Lebendige trägt ihn in sich. Denn nicht das Leben stirbt, noch geht sein Begriff jemals in den seines Gegentheils über, sonbern die realen Elemente, welche in dem einzelnen Lebendigen seinen Begriff verwirklichen, fügen sich nur eine Zeit lang in die Berknüpfung, die es verlangt, und streben aus ihr wieder hin= aus, indem sie Antrieben folgen, die nicht der Begriff des Lebens, sondern der gegen ihn gleichgültige allgemeine Zusammenhang ber Naturwirkungen ihnen mittheilt. Und wenn das höchste Recht in bas höchste Unrecht übergehen soll, so heißt auch bies nicht, jenes Recht selbst werbe in dem juristischen Sinne zum Unrecht, in welchem biefes bem Recht entgegen steht. Im Gegentheil, ware es so, so würde die Menschheit nie in diesem Sate eine herbe Klage ausgesprochen haben, benn es wäre ja das Glücklichste, was geschehen könnte, wenn das auf die Spite getriebene Recht in dem Augenblicke, wo es zu verletzen anfängt, von selbst in Unrecht überginge, b. h. seine rechtliche Geltung verlöre. Der wahre Sinn ist ja vielmehr biefer, baß ber ewige Sinn bes Rechten, ber an sich noch kein juristisches Recht ist, aber aller Bilbung besselben zu Grunde liegt, wenn er auf die gegebenen menschlichen Verhältnisse angewandt wird, eine Menge einzelner, nun erst bestimmt erkennbarer Rechte hervorbringt, deren jedes eine begrenzte Gruppe menschlicher Berhältnisse beherrschen soll. Aber die Berhältnisse eben sind nicht von ber Art, daß die eine solche Gruppe berselben reinlich neben der an= bern läge, sondern sie erzeugen Fälle, die formell ohne Zweifel einem jener bestimmten Rechtssätze untergeordnet find, obgleich um ihres materiellen Inhalts willen bieser Rechtssatz aus ihnen nicht mehr bas Gerechte entwickeln kann, zu bessen Begründung er wie alle seines Gleichen ursprünglich allein gebildet wurde. Man kann leicht biese Beispiele vermehren und wird burch sie zuerst zu der allgemeinen Behauptung kommen, daß nicht die Verstandesbegriffe, durch welche wir die einzelnen Momente des Enblichen bestimmen, einer Dialektik unterliegen, bie sie in ihr Gegentheil umschlagen ließe, sonbern nur bas Enbliche selbst erfährt diesen Uebergang, indem seine veränderliche Ratur durch Antriebe, welche nicht von jenen Begriffen herrühren, aus dem feststehnbleibenden Gebiete bes einen berfelben in bas ebenso feste Gebiet bes anderen übertritt.

Indessen ist so die Sache nicht erschöpft. Mit Recht behaupten wir, der Begriff des Lebens verlange nur Leben und
niemals Tod; mit Recht auch, selbst in der allgemeinen Berknüpfung physiologischer Functionen, durch welche in dem Thierkörper das Leben verwirklicht wird, liege an sich nicht allgemein
ein Hinderniß ewiger Fortbauer; nur die Benutzung der bestimmten Stoffe, die an der Erdobersläche sich sinden, zum Ban
des Körpers und nur die Eigenthümlichkeit der äußern Berhältnisse, unter denen das Leben hier gedeihen muß, führe die Bebingungen des Unterganges herbei. Aber wenn wir hierin Recht

haben, so entsteht um so mehr die Frage, woher diese wirklichen Thatbestände kommen, welche die wandellose Geltung der allge= meinen Begriffe in Bezug auf das Endliche hindern? Zwei Ansichten stehen hierüber einander entgegen; die eine erklärt die reine Darstellung der Begriffe für die Aufgabe der Endlichkeit, hinter welchem Ziele diese aus unerklärlicher Unfähigkeit zurückleibe; bie andere nimmt jenen Wechsel, durch ben die Erscheinungen aus bem Gebiet bes einen Begriffs in bas eines anbern übergehen, selbst mit in beren Bestimmung auf, und behauptet, auf etwas Anderes, als auf diese Beränderlichkeit, die in jedem ihrer Momente burch ein anderes Maß zu messen sei, habe die Weltorbnung es von Anfang an nicht abgesehen. Das Leben bes Lebendigen sollte nicht ewig sein, sondern in den Tod übergehen; bazu sind jene Bedingungen geordnet, um diesen Uebergang zu verwirklichen. Schließen wir uns dieser letzten Ansicht an, und verallgemeinern sie, so bleibt zwar jeder von jenen Verstandesbegriffen, burch die wir die Erscheinungen messen, in sich selbst fest und einig, ohne in einen andern überzugehen, aber ber Verstand irrt sich gleichwohl, wenn er meint, durch Anlegung bieser Begriffe als zureichenber Maßstäbe bas Wirkliche so zu fassen wie es ist; sie gelten wohl von ihm, aber nur einen Augenblick, und bann entschlüpft es ihnen; bies selbst aber ist fein grundloser Zufall, sondern alle jene Begriffe haben vermöge der allgemeinen Weltordnung die Bestimmung, daß sie in bestimmter Reihenfolge wechselnd, nicht aber jeder stetig, in Bezug auf das gelten sollen, worauf sie überhaupt sich beziehen. In dieser Art würde baber eine Erkenntniß, welche sich in ben letten ober ursprünglichsten Sinn ber Weltordnung zu versetzen wüßte, auch von einer Dialektik ber Verstandesbegriffe sprechen können; im Auftrage jener höchsten weltordnenden Idee würde jeder von ihnen, für sich bleibend, was er ist, seine Herrschaft über das eben noch von ihm beherrschte Endliche in bestimmter Reihenfolge einem anbern, vielleicht seinem Gegentheile abtreten

müssen. Und in dieser Weise lassen wir uns gefallen, daß Hegel das Bemühen, durch diese Begriffe das Wesen der Dinge zu fixiren, das blos verständige Erkennen, als unfruchtbar verswirft, ein vernünftiges Erkennen dagegen preist, welches im Bewußtsein dessen, was die höchste Idee mit der Welt will, den Dingen in die nothwendigen Widersprüche ihrer Natur nachfolgt.

Solche Nachfolge aber bebarf eines Leitfabens; Hegel glaubte ihn in seiner berühmten dialektischen Methode gefunden zu haben, welche nicht so völlig das Denken der Philosophirenden lange Zeit beherrscht haben würde, wenn sie nicht, wie mißrerständlich auch immer, in ber Natur und ben Bedürfnissen unserer Erkenntniß ihre starken Wurzeln hätte. Die Geschichte ber beut= schen Philosophie mag nachweisen, wie die äußere Form der Methode allmählich entstand: wie schon Kant, als er Einheit, Bielheit und Allheit, Bejahung, Berneinung und Beschränkung unter seinen ursprünglichen Verstandesbegriffen aufführte, die "artige Bemerkung" eines Gegenfates zwischen ben beiben ersten Gliebern diefer Gruppen und einer Verschmelzung ber Gegenfätze in dem dritten machte; wie Fichte in dem Rhythmus von Thesis, Antithesis und Spnthesis fortschritt; wie endlich Schellings Ibentität sich in Gegensätze spaltete und biese zur Indiffewieber zusammennahm. Diese Gebankengänge renz jedoch burch besondere inhaltliche Aufgaben veranlaßt, und galten abgesonbert von diesen noch nicht als allgemeine Methode ber Wie Hegels Dialektik diesen Anspruch erheben Erkenntnig. konnte, versuche ich ganz exoterisch aus Gründen, die Hegel selbst verschmäht haben würbe, zu verbentlichen.

Um Natur und Grund einer sinnlichen Wahrnehmung, sei es einer Röthung des Himmels, zu errathen, bewegen sich unsere Gedanken so. Das Wahrgenommene X muß wenigstens so weit deutlich sein, daß es uns Beranlassung gibt, versuchsweis einen bestimmten Thatbestand A als erklärenden Grund ihm unterzuschieben; wäre die Wahrnehmung ihrem Inhalt nach vollkommen

unklar, was sie freilich nicht sein könnte, ohne überhaupt aufzuhören, so würde sie auch nie einer Aufklärung fähig sein. machen nun jenen Versuch und setzen X = A, z. B. ben Mondaufgang als Ursache ber wahrgenommenen Röthung. dies geschehen ist, treten, indem wir nun A mit X vergleichen, sofort in dem X früher übersehene Eigenschaften hervor, durch die es sich von A unterscheidet. Wir geben beshalb nicht nur unsere erste Vermuthung auf, sondern werden durch diese jetzt beutlicher gewordenen Züge bes X zugleich auf eine bestimmte andere Vermuthung B hingewiesen; vielleicht setzen wir jetzt die Ursache ber Röthung in eine Feuersbrunft. Auch biese zweite Gleichung X = B unterliegt berselben Vergleichung und Berich= tigung, und die ganze Gebankenbewegung bieses Rathens endigt erst, wenn wir eine Vermuthung X = M gefunden haben, welche zwischen dem wahrgenommenen Inhalt des X und der Natur bes zur Erklärung angenommenen M burchaus keinen Mangel an Uebereinstimmung übrig läßt. So lange nun, wie in biesem Falle, die gegebene Wahrnehmung X, wenn auch unverstanden, boch in ihrem thatsächlichen Inhalt vollständig bestimmt ist, und eben so ber Grund, um beswillen A ober B nicht zu ihrer Er= Märung genügt, eingesehen wird, so lange sind wir uns auch bewußt, daß der geschilderte Vorgang eine von uns in bestimmter Absicht geleitete Bewegung unserer Gebanken ist, burch welche wir unzulängliche Deutungen bes Wahrgenommenen zurücknehmen und durch bessere ersetzen. Nicht immer befinden wir uns jedoch in diesem Falle; anstatt einer wirklichen Wahrnehmung muffen wir zuweilen einen Inhalt, ben wir nur meinen, aber gar nicht wirklich vorstellen, auf ähnliche Weise zu bestimmen suchen; so z. B. wenn wir einen Namen, ber uns nicht einfallen will, burch versuchsweis angenommene andere zu errathen hoffen. In biesem Falle ist X, welches wir meinen, gar nicht gegeben; gleichwohl empfinden wir, daß die angenommenen falschen Namen einen Einbruck machen, welcher mehr ober weniger bem ähnelt

ober widerspricht, ben ber gesuchte richtige machen würde. au. gemein: wenn wir Etwas meinen, so wissen wir zwar gerabezu bas Gemeinte nicht auszusprechen, aber wir können sehr wohl unterscheiben, ob eine bafür uns angebotene Bezeichnung genau bas ausbrückt, was wir meinen ober nicht. Und beshalb fann auch in diesem Falle ganz dieselbe Gedankenbewegung ent= stehen, welche zu einem endlichen erschöpfenden Ausbruck bes Gemeinten führt, indem sie alles Taugliche versuchsweis angenommener Ausbrücke festhält, und bas Untaugliche nach und nach Weil wir aber in solchen Fällen uns der Gründe, um tilgt. berenwillen diese einzelnen Ausdrücke ungenügend und ber Uebergang von einem zum andern nothwendig ist, nicht mehr beutlich bewußt sind, sondern dies Ungenügen und den Drang zum Fortschritt nur fühlen, so tritt hier die Berlodung leicht ein, diese ganze Bewegung, welche nur eine fortschreitenbe Berbesserung unserer Vorstellung vom Gegenstande ift, für eine bem Gegenstande selbst angehörende Entwicklung anzusehen, burch welche er vor dem zuschauenden Auge unsers Bewußtseins die Wandelungen selber durchläuft, denen in Wahrheit nur unsere Vorstellung von ihm unterliegt.

Die Betrachtung geringsügiger Gegenstände würde gleichwohl diese Verlockung leicht überwinden; aber Hegels Speculation hatte ihre Gesammtaufgabe in einen Anfangspunkt zusammengedrängt, der solcher Versührung Macht gab. Das dem gewöhnlichen Bewußtsein noch völlig dunkle und unsaßbare Absolute,
jener einzige höchste Weltgrund, den wir wohl meinen, aber
nicht sagen können, sollte durch die Philosophie in deutliche Begriffe zerlegt und durch sie zur Erkenntniß gebracht werden. Es
konnte nur so geschehen, daß diesem höchsten Inhalt unserer Uhnung versuchsweis eine Definition gegeben wurde, die ohne
ihn zu erschöpfen nur das hervorhob, was wir zunächst als das
Gewisseste von ihm wissen, dies also, daß er Sein, nicht aber
Nichtsein bedeute; Sein aber nicht in einer der besonderen Bebentungen, in welcher es verschiebenen Gruppen bes Wirklichen verschieden zukommt, sondern in jener allgemeinsten, welche nur ben in diesen allen gemeinsam enthaltenen Gedanken ber Bejahung ober Setzung festhält. Als man aber dieses Sein mit bem gemeinten Absoluten verglich, zeigte es sich die Herrlichkeit besselben auszudrücken so unfähig, daß es in seiner vollkommenen Inhaltsleere nicht einmal von bem Nichtsein, bas man gewiß nicht gemeint hatte, sich unterscheiden ließ. Eine Berbesserung war deshalb nöthig, um diesen Unterschied zu sichern; der Begriff des Daseins, welcher dieser Verwechselung nicht mehr unterliegt, ersette ben bes Seins. Was uns nun hier als eine fortschreitende Berichtigung unserer unvollkommensten Vorstellung vom Absoluten erscheint, bas tritt in Hegels bekanntem Anfang: Sein gehe über in Nichts und stelle sich burch Werben zum Dasein her, als eine innere Entwicklung bes Absoluten selbst auf, und ebenso werben in seiner Logik alle späteren Aufklärungen, die wir uns über bessen Wesen verschaffen, als Stufen und Durchgangspunkte gebeutet, welche zu ersteigen und zu burchlaufen die eigne Lebensgeschichte des Absoluten bilde. Hegel selbst verräth die eigentliche Herkunft dieses Fortschritts, indem er die Reihe dieser Stufen zugleich eine Reihe von immer vollkommneren Definitionen nennt, burch welche nach und nach bas Wesen bes Absoluten begrifflich erschöpft werde. Doch ber Beweggründe, burch die wir eigentlich diesen unsern Gedankengang leiten, geschieht keine Erwähnung, sonbern ber Gegenstand unserer Gedanken burchläuft burch eigne Triebkraft biese Stufenleiter, in welcher der Fortschritt nur durch ein unaussprechliches Gefühl des Passenden, vollkommen Dem ähnlich, was wir poetische Gerechtigkeit zu nennen pflegen, bewirkt wirb.

Die bestimmtere Form, in welcher nun die Methode angewandt wird, läßt sich von einem andern Punkte aus verstehen. Bom Absoluten wissen wir nicht, was es ist, wohl aber, was seine Annahme uns wissenschaftlich leisten soll. Können wir

baher aus seinem unbekannten Wesen nichts ableiten, so muß dies Wesen doch formell alle die Eigenschaften haben, ohne die es nicht Princip aller Wirklichkeit wäre, benn bazu war es ja berufen. Nun wäre ein Princip nicht Princip, wenn es nicht ben Reichthum ber künftigen Entwicklung unentwickelt in sich trüge, noch viel gestaltloser in eine ununterschiedene Einheit zusammengeschlossen, als das Samenkorn die künftige Pflanze birgt. So ist bas Princip an sich bas, was werben soll. wäre auch nicht Princip, wenn es ewig in dieser Einheit verharrte, und eben so wenig, wenn bas, was aus ihm entspränge, nicht eine mit seiner eignen Einheit contrastirende Mannigfaltigkeit wäre. So entwickelt sich benn ber Reim in die Pflanze, die ihm gegenüber zwar seine Berwirklichung, aber zugleich Beschränk ung und Verendlichung ist. Denn ber Baum, so wie er wirk lich ausgewachsen ist, in bem Mage seiner Höhe und ber malerischen Gestaltung seiner ungleich entwickelten Aeste von Wind und Wetter bedingt, bleibt zwar in den Grenzen bessen, was sein Reim ihm vorzeichnete, verwirklicht aber boch nur eine Gestalt mit Ausschluß ber übrigen, die berselbe Keim unter andern Berhältnissen getrieben hätte. Allgemein: was aus einem Principe folgt, ist eine einzelne Folge besselben und brückt seine Kraft nur einseitig nach bestimmter Richtung aus; beshalb ist alle Entwick lung zwar Verwirklichung, zugleich aber auch im Sinne eines wiederaufznhebenden Mangels ein Anderssein des Ansich. Nun mag in ber Summe aller Folgen bie ganze Kraft bes Princips vorhanden sein; aber so lange diese Totalität nur in jener Summe zerstreut läge, wäre sie selbst nur an sich vorhanden; es bebarf noch einer britten Form, welche bie Mannigfaltigkeit, in die das Eine ausgebrochen ist, ihm ausbrücklich unterwirft und durch Verneinung ihrer Beschränktheit sie in das Princip zurückleitet. Nicht gang freilich zurück; benn bie neu erreichte Einheit ist nicht die ursprüngliche ber Unentschiedenheit, sondern eine höhere, bereichert durch die Entwicklung, welche das Princip

nun hinter sich hat. Mit diesem Fürsichsein schließt die Dreizahl der dialektischen Momente ab. Auch diese Wurzel der Methode deutet Hegel unwillkürlich an, indem er, nach dem ersten Ansangspunkte aller Speculation fragend, sogleich als das am nächsten Liegende den Begriff des Ansangs selbst zu zergliedern vorschlägt, und aus ihm nahezu dasselbe findet, was wir eben aus dem Begriffe des Princips gefunden haben.

Aber aus biesen beiben logischen Keimen ber bialektischen Methobe würde sich boch weber der Zauber, den sie so lange über die Geister geübt hat, noch auch nur die Möglichkeit ihrer Anwendung selbst hinlänglich begreifen lassen, wenn sie nicht brittens mit unmittelbaren Anschauungen zusammenträfe, welche in großen und wichtigen Gebieten ber Wirklichkeit ben von ihr aufgestellten Schematismus als thatsächlich herrschendes Entwicklungsgesetz nachzuweisen schienen und badurch eben zugleich lehrten, welche lebenbige Bebentung bie abstracten Formeln besselben in sich aufnehmen ober burch sich anbenten können. Nachbem einmal die menschlich unabweisliche Sehnsucht nach Einem höchsten Grunde ber Welt das Wort genommen, ordneten sich biesem Anfangspunkte und ber in ihm enthaltenen maßgebenben Wahrheit gegenüber Natur und Geisterreich von selbst in die Stellung des Andersseins und der Rückehr aus ihm. In sich aber beruhte wieder das geistige Leben auf der Selbstheit des Ich, bas an sich wohl bas Wesen bes künftigen Geistes ist, aber was es ist ober sein soll, doch uur durch Verkehr mit einer Außenwelt und mannigfach von ihr empfangne Einbrücke werben kann, aber auch wieber nicht wird, so lange es sich an diese ihm aufgebrängten Zustände hingibt, sonbern nur wenn es mit ber Araft seiner Einheit benkenb ober handelnb auf sie zurückwirkt und so aus bem Anberssein ber Erfahrung in bas Fürsichsein bes unter allgemeine Gesichtspunkte sie wieder aufhebenben Geistes sich rettet. Die Natur aber anderseits schien ebenso zuerst in dem durch keine Gattungsbegriffe beherrschten Spiele

ihrer physikalischen Ereignisse nur das noch unentschiedene Ansich, den Vorrath der Kräfte zu zeigen, aus denen etwas werden kann; in ben bestimmteren Gestalten ber organischen Welt verendlicht und formt sie bies ungebundene Wirken zu Erzeugniffen von festem Plane; in der thierischen Seelenwelt scheint sie sich selbst wieder zu ergreifen und sich in empfindenden Subjecten bes Werthes und Sinnes ihrer unbewußt ausgeführten Thätigkeiten Es ist nutlos, diese Beispiele zu häufen; daß zu erfreuen. solche Deutungen ber Erscheinungen bem menschlichen Gemüth unvermeidlich sind, wird man eben so zugeben, wie bas andere, daß in jedem dieser großen Beispiele die Dreiheit der bialettischen Momente wieder in einem besondern Sinne gesucht und gefunden wird; eine Unbestimmtheit übrigens, die nach der allgemeinen Sinnesart ber Menschen ben Reiz ber ahnungsvollen Fernsichten, welche sich eröffnen, nicht zu vermindern, sondern zu erhöhen dient. Die Möglichkeit nun, sich zur Rechtfertigung ber Methode auf diese großen und eindrucksvollen Beispiele ihrer sichtlichen Geltung zu beziehen, hat nicht nur bas Zutrauen zu ihr gestärkt, — wenn nicht mit noch mehr Recht eben biese Beispiele als die ursprünglichen Anschauungen zu betrachten find, aus denen die Methode floß; — sondern auch die Allgemeinheit ber Anwendung dieser ruht nur hierauf. Denn jest erst konnte man glauben, ben Rhythmus entbeckt zu haben, in welchem ber schaffende Weltpuls überall schlägt; und während die früheren Gesichtspunkte nur einmal die Unterscheidung des Weltinhaltes in jene brei Momente rechtfertigten, so burfte man jest annehmen, daß an jedem Punkte biefer großen Welle der Dinge sich bis ins Unendlichkleine hinab derselbe dreitheilige Wellenschlag wiederholen werde. Auch dies ist eine Ueberzeugung von eigentlich nur ästhetischer Glaubwürdigkeit. Logisch hätte Nichts die Möglichkeit verhindert, daß in jeder einzelnen von jenen großen Abtheilungen ber Wirklichkeit, eben ber specifischen Bebeutung einer jeden gemäß, die Entwicklung des Absoluten sich

in einer besondern Form weiter fortsetzen würde. Die Versenkung der Phantasie in jene großen Anschauungen schien dagegen die Gleichförmigkeit der dialektischen Bewegung durch das ganze Weltall zu bestätigen, und so erst errang die Methode das Zusgeständniß, das ganz allgemeine dem wahren Wesen der Dinge entsprechende Entwicklungsmittel jegliches Gedankeninhalts zu sein.

Die Zeit hat über biesen Anspruch gerichtet. Jebe Methobe bedarf freilich zu ihrer Anwendung noch mancher Neben= anweisung; aber vermittelft bieser bialektischen sind in Hegels Schule Verschiedene von gleichen Ausgangspunkten zu allzu verschiedenen Endpunkten gelangt. Man kann sich jest wohl eingestehen, daß sie überhaupt keine Methode, sondern eine Aufgabe ist; bie Aufgabe nämlich, durch irgend welche nicht vorgeschriebenen Mittel geschmactvoller Reflexion eine zusammengehörige Gruppe von Begriffen in eine fortschreitende Reihe triadischer Cyclen zu ordnen. Als Methode gehandhabt, hat diese Dialektik auch in Bezug auf Aesthetik manche Nachtheile zu beklagen gegeben: Ablenkung ber Aufmerksamkeit von bem Inhalt ber fraglichen Gegenstände auf die unfruchtbaren Zwiste über ihren richtigen Ort im Shstem; seine gewisse Miswilligkeit, Fragen in ber Gestalt zu beantworten, in welcher sie für bas unbefangne Bewußtsein von Werth sind) und den Hang, sie vorher so umzuformen, daß alles Interesse an ihrer Beantwortung verschwindet; endlich die bleibende Unklarheit darüber, ob in jedem Falle die bialektische Wechselabhängigkeit zweier Begriffe ihnen als Begriffen, und nicht vielmehr als Eigenschaften dessen gilt, an bem sie vorkommen. Dem Folgenden diese Beschwerden überlassenb, bestreiten wir dagegen Hegels Ausspruch nicht, daß erst das Innewerben und die Beachtung ber ben Dingen inwohnenden Dialektik ben richtigen Sinn für das Schöne und die für die Aesthetik unentbehrliche Stimmung aller Gebanken hervorgebracht habe. Denn die Anerkennung jener Dialektik, so wie wir sie oben zugaben, ist unabhängig von Werth und Unwerth ber bia-

lektischen Methode, durch welche diese Schule sie wissenschaftlich zu beherrschen bachte. Ja selbst bie Schwäche bieser Methobe, bie verstandesmäßig unnachweisliche, nur als poetische Gerechtig= keit empfindbare Nothwendigkeit ihres Ganges käßt eine Rechtsertigung zu, sobald wir für sie auf ben Ruhm, ben man ihr am liebsten sichern möchte, nämlich eben ben, eine Methobe zu sein, verzichten dürfen. Sehen wir die Welt nicht blos als Beispielfammlung allgemeiner Begriffe, höchstens allgemeiner Gefete an, glauben wir vielmehr an einen Plan in ihr, welcher bie ein= zelnen Theile ber Wirklichkeit zu bem Gesammtausbruck einer Ibee verbindet, so werden wir auch nicht mehr glauben, daß die abwechselnbe Herrschaft ber Begriffe über bas Enbliche, ober mit andern Worten die Unruhe, mit ber bas Endliche aus bem Gebiet bes einen Begriffs in ben eines anbern übergeht, nach bem Maßstab ber blos logischen Berwandtschaften bieser Begriffe georbnet sei. Diese Dialektik wird vielmehr von dem Werthe abhängen, ben jeder dieser Begriffe für die Berwirklichung jeuer Idee hat; eine solche wechselseitige Beziehung zweier Begriffe aber, die aus bem Werth ihres Inhalts für den Ausbruck eines Gebankens hervorgeht, verknüpft nicht am nächsten das logisch Berwandteste, sondern unberechenbar auch bas logisch einander Frembeste. Rein Bebenken steht baher bem Bekenntniß entgegen, daß die Nothwendigkeit, welche die Herrschaft des einen Begriffs über bas Endliche ber Herrschaft eines anbern weichen läßt, im letten Grunde in der That nur in Gestalt einer poetischen Gerechtigkeit unmittelbar angeschaut, aber nicht burch Beweismittel bes Denkens abgeleitet und eingesehn werden kann. Erkenntniß freilich kommt zu kurz, wenn wir in ber Auffuchung bes thatsächlichen Inhalts biefer Dialektik ber Dinge uns einem Verfahren überlassen, bessen Triebkraft nur in bem besteht, was uns in augenblicklicher ober bauernb geworbener, bennoch nur individueller Stimmung als solche Gerechtigfeit erscheint; alle eine8 von Stimmungen Runstgriffe unabhängigen Denkens

müßten vielmehr aufgeboten werben, um jeden Schritt jener sachlichen Dialektik als thatsächlich gültig sicher zu stellen. Doch dieser Gedanken weitere Verfolgung überschreitet den Zweck meiner Darstellung, die nur zu fragen hat, wo innerhalb einer solchen Weltansicht der Ort der Schönheit und der Ausgangspunkt ästhetischer Untersuchungen sich sindet.

Die ausführliche Einleitung in die Vorlesungen eröffnet uns, daß Hegels Aesthetik nur das Schöne ber Kunst zu behandeln beabsichtige. Und bies nicht aus willfürlicher Begrenz= ung ihrer Anfgabe, wie sie ohnehin jeder Wissenschaft freistehe, sondern weil die Kunstschönheit als aus dem Geiste geborne ober wiedergeborne um eben so viel höher über dem Naturschönen stehe, als der Geist und seine Erzeugnisse über der Natur und ihren Erscheinungen. Höher stehen freilich sei noch ein unbestimmter Ausbruck; er bebeute hier, daß der Geist erst das Wahrhaftige, alles in sich Befassenbe sei, alles Schöne wahrhaft schön nur als dieses Höhern theilhaftig, das Naturschöne nur ein Reflex des dem Geiste gehörigen Schönen, eine unvollstänbige Weise, die ihrer Substanz nach im Geiste selbst enthalten Die Klarheit dieser lettern Ausdrücke ist nicht erheblich größer, als die der frühern, doch können wir die auffallende Ausschließung ber Naturschönheit, über die bennoch Hegel später sich äußert, begreifen, ohne sie eben so zu billigen. auch die Schönheit, die wir an ben Gegenständen sinden, von ihnen selbst und von ihren an sich bestehenden Verhältnissen abhängt: als Schönheit, als ein genossener Werth, besteht sie allerbings nur in bem Geiste, auf welchen bie Gegenstände So, als Erscheinung im Seelenleben, hatte auch die frühere Aesthetik sie aufgefaßt, und selbst die Ansichten, welche ihren Grund in unbedingt wohlgefälligen Berhältnissen eines Mannigfaltigen suchen, können biese Berhältniffe selbst unr im Beiste auffinden. Denn jede Symmetrie verschiebener Elemente gehört weber bem einen, noch bem zweiten, noch bem britten **\**:

The secondard; was sie aber als bestehendes Verhältin ir ident dereute, so lange diese Elemente selbst sich - > omedene erfreuen, würden wir nicht zu sagen wissen; - " isiam sie wahrgenommen, und hat Werth nur, soacfühlt wird. So entsteht jegliche Schönheit Eritainisse erst in dem Geiste, dessen beziehende Thäwir der Mannigfache zusammenfaßt, ober von dem Einbruck \*\*\*\* Missangen zum Gefühl ertegt wird; sie ist Etwas, was > Mil umr die Dinge benkt, nicht Etwas, was die Dinge Etien es unbefriedigend, sie, die wir so gern als eignes Mitter Gegenstände schätzen, nur als unsere Ansicht berfassen, so blieb Nichts übrig, als in den Dingen selbst This Empfänglichkeit vorhanden zu glauben, die in uns die Andeit möglich macht; alle Dinge mußten beseelt und lebenbig \* um ihre eignen Berhältnisse ebenso zu genießen, wie sie von and im Gefühle ber ästhetischen Lust genossen werden. In Incling trat dieser Gebanke auf; die blinde Wirksamkeit der Natur war boch nicht ganz blinde Nothwendigkeit; ein träumender Naturgeist erfreute sich, indem er schuf, zugleich des Werthes ber Formen und Verhältnisse, die er bilbete. Hegel, seine Geringschätzung der Naturschönheit rechtfertigend, bemerkt, daß niemals ber Gesichtspunkt ber Schönheit gewählt worden sei, um die Naturerscheinungen als Ganzes zu erfassen; er hätte sich hier an Schellings Rebe über das Verhältniß der bilbenden Künste zur Natur erinnern können, die zwar einen solchen Versuch nicht burchführt, aber zeigt, daß er bieser Ansicht von der Geistigkeit der schaffenden Naturtriebe nicht fremd ist. Die entschiedener untergeordnete Stellung, welche für Hegel die Natur bem Geiste gegenüber einnimmt, läßt jedoch für ihn alle Schönheit der Natur als unvollkommenen Vorschein bessen erscheinen, was in voller Kraft erst der Geist zu verwirklichen vermag. Nicht blos in künstlerischer Nachbildung, sondern auch in der Wahrnehmung ber natürlichen Schönheit sind wir genöthigt, und zum Theil

durch günftige Eigenthümlichkeiten unserer Organisation befähigt, über viele störende Elemente hinwegzusehen, welche sie unterbrechen, und Manches hinzu zu ergänzen, was zu ihrer Vollständigkeit fehlt. Anstatt der stets einigermaßen unreinen Berhältnisse von Tönen, die erklingen, hören wir die reine Harmonie, die da sein sollte; anstatt ber im Kleinen unregelmäßig verstreuten Farbenpunkte, die wirklich auf einer Ebene vorhanden sind, sehen wir die reine Kreislinie, ber ihre Vertheilung sich nähert, ohne sie je zu erreichen; jede in der Natur gegebene Form erweckt in uns dieses Bestreben der Ibealisirung, und reizt uns, anstatt ihrer bas Bolltommne anzuschauen, bessen unvollkommene Nachbildung sie selbst ist. Auch in diesem Sinne ift die Schönheit nicht in ber Natur, sondern breitet sich nur in unserer Anschauung über sie aus "als ein Reflex des dem Geiste gehörigen Schönen, als eine unvollkommene Weise, die ihrer Substanz nach im Geiste selbst enthalten ist." Endlich, wie nahe auch die Natur in einzelnen ihrer Gebilde an dies bem Geiste gehörige Ibeal streifen, und wie sehr ihre ganze Wirtsamkeit unter ästhetische Gesichtspunkte zu bringen sein mag: er= schöpfend und in umfassender Gliederung stellt boch allerdings nicht sie, sondern nur bas Ganze der Künfte ben Gesammtinhalt des schönen Ibeals dar. Hin und wieder erfreut uns die Natur durch schöne Gestalten und anmuthige Verbindungen berselben; aber nur die künstlerische Phantasie, von den Zwecken ent= bunden, denen die wirkliche Welt dient, beutet den Reichthum ber Ibee ber Schönheit völlig aus, und stellt in ihren mannigfaltigen Schöpfungen jebe mögliche Art bes Schönen auch wirk-Diese Gründe lassen das Uebergewicht begreiflich erlich bar. scheinen, welches Hegel bem Kunstschönen über bas Naturschöne gibt; sie haben nicht zu völliger Uebergehung, aber zu uner= wünscht kurzer Betrachtung des allgemeinen Begriffs der Schönheit und seiner Naturbeispiele geführt; zuerst bestimmten sie die Stellung, welche die Aesthetik im gesammten Spstem seiner Philosophie erhielt.

In drei großen Haupttheilen schließt bies Spstem sich ab. Die Logik ist der Schattenwelt allgemeiner Begriffe gewidmet, welche, bilblich zu reben, die vorweltliche Bewegung des Absoluten barstellen, in welcher bieses sich ber ewigen, in jeder künftigen Welt gleichbleibenben Form seiner eignen Handlungsweise Die Raturphilosophie folgt bem Absoluten aus diesem Ansich in das Anderssein der mannigfachen endlichen Ansgestaltung seines Inhalts in raumzeitlichen Erscheinungen und enbet mit der letten Hervorbringung der Natur, der sinnlichen Empfindung, in welcher das Absolute zu dem Fürsichsein, zu der geistigen Besitznahme seiner unbewußt vollzogenen Entwickelungen zurückehrt. Die Philosophie des Geistes stellt die Stufenreihe der geistigen Lebensformen bar, in benen bas Absolute, als einzelner Geist, bann als Geist ber Gemeinbe, zu bem Höchsten bieses Fürsichseins, bem absoluten Selbstbewußtsein gelangt, für welches jeder Unterschied des Wissens und bes Gewußten aufhört. Innerhalb bieser großen Glieberung, in beren Bezeichnung ich zum Vortheil eines klaren Gesammteinbruckes vieles Zweifelhafte übergangen habe, fällt die Aesthetik, d. h. die Betrachtung der kunftlerischen Thätigkeit im Anschauen und Schaffen, bem britten Theil, ber Philosophie des Geistes zu. In brei Gliedern vollendet sich diese selbst. Die Lehre vom subjectiven Geist gilt bem geistigen Leben bes Einzelnen, ber Person; die Lehre vom objectiven Geist, mit ber Betrachtung ber Familie, ber bürgerlichen Gesellschaft und bes Staates abschließenb, betrachtet bie großen geselligen Inftitutionen, burch welche ber allgemeine menschliche Geist Aufgaben löst, die dem vereinzelten individuellen Leben unlösbar sind; ber lette Theil, die Lehre vom absoluten Geift, führt nne Kunst, Religion und Philosophie als die höchsten Formen alles geistigen Lebens vor, jede von ihnen in ihrer besonderen Weise ein im Dienste der Wahrheit fortbauernder Gottesbienst, und bei der

Gleichheit ihres Inhalts nur durch die Formen unterschieden, in denen sie ihren gemeinsamen Gegenstand, das Absolute, zum Bewußtsein bringen. Die Unterschiebe bieser Formen liegen im Begriff bes absoluten Geistes selbst. Der Geist ist an und für sich nicht ein ber Gegenständlichkeit abstract jenseitiges Wesen, sonbern innerhalb berselben, im enblichen Geist, die Erinnerung des Wesens aller Dinge; das Endliche in seiner Wesenheit sich ergreifend und somit selber wesentlich und absolut. Form nun dieses Ergreifens ist ein unmittelbares und eben barum sinnliches Wissen, ein Wissen in Form und Gestalt bes Sinnlichen und Objectiven selbst, in welchem bas Absolute zur Anschauung und Empfindung kommt: bie Runst. zweite Form sodann ist bas vorstellende Bewußtsein, bas Absolute aus der Gegenständlichkeit der Kunst als Gegenstand der Borftellung in die Innerlichkeit des Subjects hineinverlegend, die Religion. Die britte Form endlich ist bas freie Denken bes Absoluten, bie Philosophie, ber geistigste Cultus bes Göttlichen, sich zum Begriff aneignend, was sonst dem Glauben und der Aunst nur Inhalt subjectiver Vorstellung ober Empfindung ist.

Diesen Entwickelungen wollen wir hier nicht allgemeine, unserm besondern Zweck entbehrliche Bebenken anhängen. Bielleicht kann, wie der Mensch, so auch der absolute Geist "im Element des reinen Denkens nicht aushalten" und "bedarf auch des Gefühls, des Herzens, des Gemüths"; und dann würde die Philosophie als die reine kalte Spiegelung des Weltgeistes im Denken diesen Vorrang, den Gipfel der Weltentwicklung zu dilzden, einer wärmeren Form des geistigen Lebens, sagen wir: dem Leben eben selbst abtreten müssen, in welchem erst diese drei Kormen des geistigen Verhaltens, Kunst, Glauben und Wissen und das ihnen entsprechende Handeln sich zu einer wahrhaften Wirklichkeit durchschlingen würden. Lassen wir dies und erinnern vielmehr, daß ganz solgerecht Hegel der Kunst nicht die übersschwängliche Bedeutung in der Gesammtheit des menschlichen

Lebens zugesteht, die ihr von schwärmerischen Uebertreibungen gezeben zu werben pflegt. Sie ist ihm weder der Form noch dem Inhalte nach die höchste Weise, dem Geiste seine wahrhaften Interessen zum Bewußtsein zu bringen. Denn ihrem Inhalt nach ist sie beschränkt; nur ein gewisser Kreis, eine Stufe ber Wahrheit, in deren eigener Natur es noch liegt, zu dem Sinnlichen herauszugehen und in bemfelben sich abäquat sein zu können, ist echter Inhalt ber Kunft. "Wie die griechischen Göttergestalten," sett Hegel hinzu und verräth daburch, daß auf diese Behauptung etwas einseitig die Erinnerung an plastische Kunst allein geführt hat. Dagegen gibt es eine tiefere Fassung ber Wahrheit, in welcher sie nicht mehr bem Sinnlichen so verwandt und freundlich ist, um von diesem Material in angemessener Weise aufgenommen und ausgebrückt zu werben. Bon solcher Art ist die dristliche Auffassung der Wahrheit und vor allem erscheint der Geist unserer heutigen Welt, unserer Religion und Vernunftbildung als über die Stufe hinaus, auf welcher die Kunst die höchste Weise ausmacht, sich des Absoluten bewußt zu sein. Nach ber Seite ihrer höchsten Bestimmung bleibt die Runft für uns ein Vergangenes; was durch Kunstwerke jetzt in uns erregt wird, ist außer bem unmittelbaren Genuß zugleich unser Urtheil, in dem wir den Inhalt, die Darstellungsmittel des Runstwerks und die Angemessenheit beider unserer denkenben Betrachtung unterwerfen. Die Wissenschaft ber Kunst ist uns baher mehr Bedürfniß, als die Kunst selbst; nicht Kunst wieder hervorzurufen trachten wir, sondern, was Aunst sei, zu verstehen. — Auch über diese Bemerkungen und ihre befrembliche Uebertreibung eines richtigen Gebankens gehen wir mit der Erinnerung hinweg, daß berselbe Hang, einen wissenschaftlichen Extract bes Schönen über bas Schöne selbst zu setzen, und bas sinnliche Aunstwerk wieder in ein Aunstwerk bes Gedankens zu entkörpern, schon bei Schelling, obwohl milber, sichtbar wird; im Grunde ein seltsamer Versuch der Weltverbesserung, der ohne das Mittelglieb einer Erscheinungswelt der Idee dieselbe Fille der Wirklichkeit verschaffen möchte, die ihr Gott selbst nur durch dies Mittelglied gegeben hat.

In brei Haupttheile gliebert nun Hegel das Ganze seiner Aesthetik. Der erste hat die allgemeine Ibee des Kunstschön en als des Ideals, sowie das nähere Verhältniß desselben zur Natur auf der einen, zur subjectiven Kunstproduction auf der andern Seite zum Segenstand. Der zweite entfaltet die wesentlichen Unterschiede, welche diese Idee in sich enthält, zu einem Stusengange besonderer Gestaltungssormen, der dritte betrachtet das Spstem der Künste, das aus deren einzelnen Gattungen und Arten sich abrundet. Den zweiten und dritten Theil einstweilen dahinstellend, muß ich beim ersten einen Augenblick verweilen. Auch er behandelt nach dialektischer Methode den Begriff des Schönen überhaupt; dann das Naturschöne, dessen Mängel nösthigen, drittens das Ideal in seiner Verwirklichung in der Kunstbarstellung auszusuchen.

Der erste bieser Abschnitte, auch in der vorzüglichen Rebaction der Vorlesungen durch Hotho, unerwartet kurz und unklar, fügt den bereits bekannten allgemeinen Ansichten über das Wesen der Schönheit nichts Nennenswerthes hinzu. Wenn er die Schönheit das sinnliche Scheinen der Jdee nennt, so erläutert erst ber zweite Abschnitt ben bestimmten Sinn, ben hier ber Name ber Idee haben soll. In verschiedenen Graden ber Vollkommenheit gewinnt in der Natur der Begriff, "um als Idee zu sein," in seiner Realität Existenz. Das Mannigfache, in dessen Zusammenspannung zur Einheit überall bas Wesen bes Begriffs besteht, zeigt sich im Metall nur als Bielheit von Eigen= schaften, die jedem kleinsten Theilchen gleichartig zukommen; in dem Planetenshstem treten der Sonne, welche die ideale Einheit des Spstems bilbet, Planeten, Monde, Kometen, das verknüpfte Mannigfaltige also, als reale Körper gegenüber; die Unterschiede bes Begriffs erscheinen hier nicht nur als verschiedene Eigen=

schaften gleicher, sonbern explicirt als ungleiche, zur Ginheit aufeinander bezogene Theile; mangelhaft bleibt jedoch, daß diese ibeale Einheit des Begriffes selbst noch als Sonne oder Centralkörper außerhalb ber verbundenen Glieder ein ihnen gleichartiges Einzelbasein besitzt. Erst im lebenbigen Organismus ergießt sich ber Begriff gestaltend und beherrschend, ohne selbst ein Theil zu sein, durch alle Theile, und alle Theile hören auf, ein selb= ständiges Dasein außer ihrem Ganzen zu haben; sie sind aus Theilen zu Gliebern geworben. Die besondern Theile eines Hauses, Steine, Fenster, bleiben basselbe, ob sie ein Haus bilben ober nicht; die Hand ist nur Hand am lebendigen Körper, ihre Gestalt, Farbe ändert sich, sie fault, wenn sie von ihm getrennt Dieses Spiel mit Worten, nebenbei bemerkt, hätte Hegel bem Aristoteles, ber es uns vorgemacht hat, nicht nachmachen sollen. Eine Deichsel ist außerhalb bes Wagens auch nicht mehr eine Deichsel, sondern ein Balken, obwohl man es ihm ansehen mag, daß er als Deichsel gebient hat, ober bienen kann; und ebenso ist die Hand vom Leibe getrennt; nicht Hand, sondern organische Masse, der man ansieht, daß sie Hand war. Daß sie sich zersetzt, ist wahr; aber Knochen, Hörner, Haare, Sehnen zerfallen außerhalb des lebendigen Körpers nur unter Bedingungen, unter benen auch die Deichsel verwest. Die Ungenauig= keit dieser Unterscheidungen hebt indessen die richtig bemerkte Eigenthümlichkeit bes Organismus nicht auf, in bessen Berbinbungsweise bes Mannigfachen Hegel mit Recht biejenige Besitzergreifung bes Realen burch ben Begriff sah, burch welche biefer als Idee sich verwirklicht. Als Idee aber sollte eben bas Schöne gefaßt werben; nur bie lebendige organische Gestalt ist baber innerhalb ber Natur eine Stätte ber Schönheit; auch sie bennoch nur unvollkommen. Denn obgleich ber Organismus die sinnlich objective Idee ist, so ist er boch weder schön für sich selber, noch aus sich selbst als schön und ber schönen Erscheinung

wegen producirt. Die Naturschönheit ist nur schön für une, für bas sie auffassenbe Bewußtsein.

Ich hoffe, Hegels Sinn zu treffen, wenn ich dies bahin beute, daß die Bollkommenheit, mit welcher eine Naturerscheinung die Herrschaft der Ibee über bas Reale verwirklicht, nur bie Bedingung ist, ohne welche Schönheit nicht empfunden werben kann; daß aber diese Bollkommenheit allein nicht Schönheit ift, sonbern nur bann zu ihr wirb, wenn sie unserem Geiste Beranlassung gibt, die erscheinenden Eigenschaften als sinnliches Scheinen ber Ibee zu beuten. Denn barauf scheint bie Aeußerung zu zielen, daß nicht alles Lebendige schon sei, z. B. dasjenige nicht, bessen Glieberung allzusehr von dem Bau abweicht, in welchem wir die Lebendigkeit, b. h. die sinnliche Objectivität ber Ibee anzuschauen gewohnt sind. So wäre benn, sind Hegels eigene Worte, die Natur überhaupt als sinnliche Darstellung des concreten Begriffs und ber Ibee schön zu nennen, in so fern bei Anschauung der begriffsgemäßen Naturgestalten ein solches Entsprechen (ber wesentlichen Bebeutung und ber formellen Erscheinung) geahnt ift und bei sinnlicher Betrachtung bem Sinne zugleich die innere Nothwendigkeit und das Zusammenstimmen ber totalen Glieberung aufgeht. Unvollkommen entwickelt liegen biefe Gebanken Hegels ohne Zweifel vor; daß aber nach ihnen bas Gefühl für Schönheit ganz und gar nur auf Banmgartens unklare und verworrene Erkenntniß des Wahren zurücklaufe, kann ich nicht finden. Denn das, was Hegel uns in der Anschauung der Naturschönheit will ahnen lassen, ist ein bestimmter Gebanke, für ihn selbst wenigstens ein gang bestimmter, nämlich ber einer characteristischen Form ber Herrschaft der Idee über das Reale; bei Baumgarten war es eine unbestimmt gelaffene Wahrheit, beren verworrene Erkenntnig uns im Schönen erfreut.

Was diese Stufe der Entwicklung, lebendiger Organismus zu sein, nicht erreicht, kann nicht Schönheit in diesem vollstän-Lope, Gesch. & Neshette.

digen Sinne bieten, aber es kann sich in Formen darstellen, die als äußere Bestimmtheit wenigstens im Allgemeinen bie Herr= schaft einer nicht selbst in ihrer Fülle zum Vorschein kommenden innern Einheit bezeugen. Regelmäßigkeit, Symmetrie, Gefetemäßigkeit, Harmonie kommen hier für Hegel als solche abge= schwächte formelle Schatten des eigentlichen Schönen in Betracht, beren Wohlgefälligkeit auf dem fühlbaren Anlauf beruht, dieses Höhere, obwohl sie es nicht erreichen, vorahnend zur Erscheinung Die weitere Darstellung, welche die Mangelhaftigzu bringen. keit alles Naturschönen und die Nothwendigkeit des lebergangs zum Kunftschönen entwickeln soll, bringt in der That die Gesichtspunkte, die wir bereits oben dem Ausschluß der Naturschönheit von den äfthetischen Betrachtungen unterlegten. Nicht in ber Allgemeinheit des Begriffs, sondern nur in der einzelnen Erscheinung, als Seele berselben, existirt die Ibee als Ibee; aber indem sie sich so verwirklicht, wird sie in den Berkehr mit bem Realen verwickelt, welches bie Mittel ihrer Verwirklichung liefert, und obwohl im Lebendigen als Idee thätig, bringt fie boch auch in ihm sich nicht zu voller und nicht zu restloser Erscheinung. Was in den niedern Thieren sich nach außen kehrt und erscheint, ist nicht bas Innere, sondern dies bleibt unter ber seelenlosen Formation ber Schuppen, Febern, Haare verborgen; der menschliche Leib ist ausbrucksvoller für das innere Leben, aber auch in ihm verräth sich die Bedürftigkeit ber Natur in Poren, Haaren, Aeberchen, zweckmäßigen, aber zum Ausbruck ber Ibee nicht verwerthbaren Einrichtungen. Auch bas geistige Inbividuum erscheint in seiner natürlichen Wirklichkeit, in Leben, Thun, Lassen, Wünschen und Treiben nur fragmentarisch. ganze Reihe seiner Handlungen allein kann seinen Character zur Erscheinung bringen; aber in biefer Reihe ist ber concentrirenbe Einheitspunkt ber Individualität nicht als zusammenfassendes, frei sich aus sich entwickelnbes Centrum sichtbar, sonbern äußerliche Umstände rufen die Handlungen hervor, unterbrechen ihr

folgerechtes Streben, trennen das Zusammengehörige. Das ganze unmittelbare sowohl physische als geistige Dasein also, obwohl es als Leben Idee ist, stellt doch nicht die Unendlichkeit und Freisheit dar, welche nur zum Vorschein kommt, wenn der Begriff sich durch seine gemäße Realität so ganz hindurchzieht, daß er darin nur sich selbst hat und an ihr nichts Anderes als sich selber hervortreten läßt. Das Bedürsniß dieser Freiheit ist daher der Geist auf einem höheren Boden zu befriedigen genöthigt; dieser Boden ist die Kunst und ihre Wirklichkeit das Ideal.

Dem Ibeal nun ist der lette Abschnitt des ersten Theils der Aesthetik gewidmet; aber wir haben nicht Beranlassung, über diesen aussührlich zu sein. Es ließ sich aus dem Borigen erwarten, daß das Ideal nur jenes Bild der Phantasie sein werde, welches der künstlerische Geist erzeugt, indem er von einer gegebenen Naturerscheinung die eben erst erwähnten Trübungen ihres Sinnes entsernt. Vieles Nütliche und Treffende, was Hegel auch hierüber bemerkt, kann theils andern Gelegenheiten vorbehalten bleiben, theils vermehrt es doch die allgemeine Lehre von dem Wesen der Schönheit nicht durch neue, eigenthümliche und scharf ausgesprochene Bestimmungen.

So gering nun auch die Ausbeute ist, welche die veröffentslichten Borlesungen Hegels gerade über die allgemeinsten Fragen gewähren, mit denen wir uns hier noch allein zu beschäftigen vorgenommen haben, so unerschöpflich ist der Gehalt anregender und seinsinniger Gedanken, welche sie in Bezug auf Künste und Kunstwerke darbieten. Auf diese zurückzukommen werden wir später Gelegenheit haben; versuchen wir jest zu überblicken, in welcher Beise die Schule Hegels die offenbar bei ihm selbst zu kurz gekommene Entwicklung der allgemeinen Grundbegriffe der Aesthetik vervollständigt hat. Dieser Ueberblick wird uns zur Erörterung mancher in Hegels Lehre wichtigen Punkte zurücksühren, zu deren Erwähnung sein eignes Werk weniger aufssorberte.

## Achtes Rapitel.

## Innere bialektische Glieberung ber Aefihetik burch Weiße und Bischer.

Sinn des Ausbruck Idee bei Weiße und Differenz von Hegel. — Die drei Ideen des Wahren, des Schönen und des Guten. — Das Reich des Schönen als geschlossene Selbstentwicklung der Idee der Schönheit. — Ueberssicht der hier unterschiedenen Entwicklungsstusen. — Die ästhetische Begriffsswelt, die Kunst, der Genius. — Andere Anordnung bei Bischer.

Noch ehe Hegels Vorlesungen veröffentlicht waren, hatte Ch. H. Weiße, damals von ber Borzüglichkeit ber bialektischen Methode überzeugt, das Spftem der Aesthetik im Geiste der Schule entworfen. Doch nur um ben Preis einer principiellen Umbeutung bes Grundgebankens ber Hegelischen Philosophie will Weiße sein Werk als Theil in das Lehrgebäude der Wissenschaft einreihen, welches biese zu erbauen versprochen hatte. Hegels Logik habe sich selbst nicht für bas anerkannt, was sie sei; nicht für die Gesammtheit der nothwendigen Formen, die allem Seienben Bedingungen ber Möglichkeit seines Seins, sind; mit verhängnisvollem Misverständnis habe sie vielmehr diese Formen zugleich für ben Inbegriff aller Realität gehalten, ber sich in ihnen entwickeln soll. Schon früher hatte Weiße gegen Hegel diesen Vorwurf erhoben; er hat später in seiner Metaphhsik ausführlich die Gesammtheit ber logischen, ober nach seinem eignen Sprachgebrauch: ber metaphpsischen Formenbestimmungen als eine unvordenkliche, aller Wirklichkeit gesetzgebende, tennoch selbst wesenlose Nothwendigkeit dargestellt, und ihr die Freiheit entgegengesetzt, mit welcher bas Absolute ben Reichthum ber jene Formen erfüllenben Wirklichkeit gestalte. Welchen Gewinn bieser neue Weg brachte, auf welchem Weiße sich mit ber neugestalteten Speculation Schellings begegnete, verfolgen wir hier nur in Bezug auf Aesthetik.

Ausbrücklich als I bee ber Schönheit in bem strengen Sinne, welchen Hegel biesem Namen gegeben, bezeichnet Weiße ben Gegenstand seines Werks. Ueber biesen strengen Sinn ist jedoch weber Hegel, eine alte Klage, beutlich genug, noch hat Weiße eben da, wo er ihn sordert und voraussetz, eine Erläuterung gegeben, welche außerhalb der Schule verständlich werden könnte. Im Gegentheil, noch viel später sinden wir den rastlosen Forscher bemüht, die Bedeutung dieses Kunstausbrucks sestzustellen und eben eine seiner letzten Arbeiten erst, eine Abhandlung über Eintheilung und Gliederung des philosophischen Spstems in Fichtes Zeitschrift sür Philosophie (Bd. 46 u. 47) scheint und zu gestatten, das Wesentliche seiner Meinung auf solgenden Rebenwegen zu verdeutlichen.

Dem Menschen, welcher mit bem Glauben an eine einzige Alles beherrschende Macht zur Betrachtung ber Wirklichkeit kommt, wollen brei verschiedene Fäben, die beren Gestecht zusammensetzen, nicht leicht zu einem einzigen verschmelzen. Alles, was ist und geschieht, finden wir zuerst allgemeinen und nothwendigen Gesetzen bes gegenseitigen Berhaltens unterworfen, die nicht aus der besondern Natur der bestehenden Wirklichkeit fließen, sondern weiter reichen als biese; benn jebe andere geschaffene Welt wür= ben sie, wie wir meinen, mit gleicher Gültigkeit bedingen; und ebenso wenig fließen sie unmittelbar aus bem, was uns als lettes Ziel ober höchstes Gut der Welt vorschwebt: gleichgültig für Alles, was nach ihrem Gebote entstehn kann, begründen sie vielmehr Verkehrtes, Schäbliches und Gemeines mit gleicher Folgerichtigkeit aus seinen Bedingungen, wie das Sinnvolle, Glückliche und Eble aus ben seinigen. Als zweiten Anfang finden wir bann bie Fülle ber wirklichen Weltgestaltungen; alle, nachdem sie da sind, jener allgemeinen Nothwendigkeit unterthan, keine aus ihr allein entspringend, jede vielmehr nur eine ver-

berselben als Eigenschaft; was sie aber als bestehenbes Berhältniß zwischen ihnen bedeute, so lange diese Elemente selbst sich ihrer nicht genießend erfreuen, würden wir nicht zu sagen wissen; sie ist nur, sofern sie wahrgenommen, und hat Werth nur, so= bald bieser Werth gefühlt wird. So entsteht jegliche Schönheit formaler Berhältnisse erst in dem Geiste, bessen beziehende Thä= tigkeit bas Mannigfache zusammenfaßt, ober von bem Einbruck seiner Beziehungen zum Gefühl ertegt wird; sie ist Etwas, was - ber Geist über die Dinge denkt, nicht Etwas, was die Dinge Schien es unbefriedigend, sie, die wir so gern als eignes Verbienst der Gegenstände schätzen, nur als unsere Ansicht derselben zu fassen, so blieb Nichts übrig, als in den Dingen selbst dieselbe Empfänglichkeit vorhanden zu glauben, die in uns die Schönheit möglich macht; alle Dinge mußten beseelt und lebenbig sein, um ihre eignen Berhältnisse ebenso zu genießen, wie sie von uns im Gefühle ber ästhetischen Luft genossen werben. In Schelling trat dieser Gebanke auf; die blinde Wirksamkeit der Natur war boch nicht ganz blinde Nothwendigkeit; ein träumender Naturgeist erfreute sich, indem er schuf, zugleich des Werthes der Formen und Verhältnisse, die er bilbete. Hegel, seine Geringschätzung der Naturschönheit rechtfertigend, bemerkt, baß niemals ber Gesichtspunkt ber Schönheit gewählt worden sei, um die Naturerscheinungen als Ganzes zu erfassen; er hätte sich hier an Schellings Rebe über bas Verhältniß ber bilbenben Künfte zur Natur erinnern können, die zwar einen solchen Versuch nicht burchführt, aber zeigt, daß er dieser Ansicht von der Geistigkeit der schaffenden Naturtriebe nicht fremd ist. Die entschiedener untergeordnete Stellung, welche für Hegel die Natur dem Geiste gegenüber einnimmt, läßt jedoch für ihn alle Schönheit ber Natur als unvolltommenen Vorschein bessen erscheinen, was in voller Kraft erst ber Geist zu verwirklichen vermag. Nicht blos in fünstlerischer Nachbildung, sondern auch in der Wahrnehmung der natürlichen Schönheit sind wir genöthigt, und zum Theil

durch günstige Eigenthümlichkeiten unserer Organisation befähigt, über viele störende Elemente hinwegzusehen, welche sie unterbrechen, und Manches hinzu zu ergänzen, was zu ihrer Vollständigkeit fehlt. Anstatt der stets einigermaßen unreinen Berhältnisse von Tönen, die erklingen, hören wir die reine Har= monie, die da sein sollte; anstatt ber im Kleinen unregelmäßig verstreuten Farbenpunkte, die wirklich auf einer Ebene vorhanden sind, sehen wir die reine Kreislinie, ber ihre Bertheilung sich nähert, ohne sie je zu erreichen; jede in der Natur gegebene Form erweckt in uns bieses Bestreben ber Ibealisirung, und reizt uns, anstatt ihrer bas Vollkommne anzuschauen, bessen unvollkommene Nachbildung sie selbst ist. Auch in diesem Sinne ist die Schönheit nicht in der Natur, sondern breitet sich nur in unserer Anschauung über sie aus "als ein Reflex bes dem Geiste gehörigen Schönen, als eine unvollkommene Weise, die ihrer Substanz nach im Geiste selbst enthalten ist." Endlich, wie nahe auch die Natur in einzelnen ihrer Gebilde an dies dem Geiste gehörige Ibeal streifen, und wie sehr ihre ganze Wirtsamkeit unter ästhetische Gesichtspunkte zu bringen sein mag: er= schöpfend und in umfassender Gliederung stellt boch allerdings nicht sie, sondern nur bas Ganze der Künste den Gesammtinhalt bes schönen Ibeals bar. Hin und wieber erfreut uns die Na= tur durch schöne Gestalten und anmuthige Verbindungen derselben; aber nur die kunftlerische Phantasie, von den Zweden ent= bunden, benen die wirkliche Welt dient, beutet den Reichthum ber Ibee ber Schönheit völlig aus, und stellt in ihren mannigfaltigen Schöpfungen jede mögliche Art des Schönen auch wirk-Diese Gründe lassen das Uebergewicht begreiflich erscheinen, welches Hegel bem Kunstschönen über bas Naturschöne gibt; sie haben nicht zu völliger Uebergehung, aber zu uner= wünscht kurzer Betrachtung des allgemeinen Begriffs der Schönheit und seiner Naturbeispiele geführt; zuerst bestimmten sie die

Herrlichste und Ueberschwänglichste zu nennen meinen; und boch bemerken wir bald, daß eben biese Namen vielmehr leere Worte werben, wenn sie ben allgemeinen Werth bes Schönen und Guten, ber in unzähligen verschieden gestalteten Beispielen bes Erscheinens und Thuns verständlich vor uns liegt, aus der Bereinzelung in diese Gestaltungen zu lösen und in seiner Reinheit als bas Schöne an sich ober bas Gute an sich festzuhalten ver-Mit ber Gestalt, an der die Schönheit haftete, verfcminbet auch bie Schönheit, mit bem Berhältniß und ber bestimmten Lage, worin bas Gute Anlaß fand, in bestimmter Weise wirklich zu werben, verschwindet auch das Gute selbst; so wenig es eine Gleichheit ober eine Ungleichheit an sich geben tann, wenu die beiben Elemente fehlen, zwischen deneu sie stattzufinden hätten, so wenig sind Wahrheit, Schönheit ober Güte etwas Anderes als Bezeichnungen von Werthen, die nur an einem Wirklichen Wirklichkeit haben, und nur innerhalb einer wirklichen Welt verwirklicht in der That das sind, was sie be-Ober, wenn ich auf einen früheren Ausbruck beffelben Gedankens zurückverweisen barf: nicht bie Schönheit ist schön, nicht die Güte gut, sondern das Wirkliche ist schön oder gut, bem beibe zukommen.

So setzen diese höchsten Absichten des göttlichen Geistes die Wirklichkeit voraus und liegen mit ihrer Erfüllung über dersselben; geht die denknothwendige Wahrheit umgekehrt der Wirklichkeit voran und ruht unter ihr als ihre Grundlage? Ihren Indegriff hat Weiße häusig mit Hervorhebung seines undedingten Nichtandersseinkönnens als die Bedingung der Daseinsmöglichkeit auch für Gott selbst und als die gesetzgebende Schranke auch für seine Schaffen und Wirken bezeichnet. Aber warum sollen wir gerade diesen Indegriff der Nothwendigkeit zum ersten Gegenstand unserer Betrachtung machen, und auf ihn, wie auf ein Erstes, Fürsichsesstendes die lebendige Thätigkeit Gottes als ein Zweites solgen lassen, das sich nach ihm richten müsse?

Warum sollen wir uns nicht vielmehr zuerft in diese lebendige Thätigkeit selbst, als bas einzige Wirkliche versenken und von ihr erwarten, daß sie dem Inhalt gemäß, den sie in sich hegt, selbst erst jene unbedingt scheinende Wahrheit als Inbegriff der Bebingungen voraussetzen werbe, unter welche sie ihre Verfahrungsweise, um beswillen was sie beabsichtigt, ewig stellen will? Wenn Gott in seiner Selbstanschauung jene benknothwendige Wahrheit als einzigen Gegenstand seines Bewußtseins hervorhebt, so findet er in ihr nicht eine seinem übrigen Wesen frembe bunkle Wurzel, auf der als auf einer unvordenklich gegebenen Voraussekung die Klarheit seiner göttlichen Natur beruhte, sonbern er übersieht in ihr nur eine Reihe von Abstractionen, die ihm entstehen, wenn er bie Form seines Verfahrens benkenb von den Zweden seines Berfahrens trennt; Abstractionen, beren ganze Geltung und beren unvorbenkliches Vorhanbensein bennoch nur auf bem Inhalt bieser Zwecke beruht, und bie Richts bedeuten, als die Form, welche die göttliche Absicht, weil sie biese ist, sich in ihrer Selbstverwirklichung gibt, und welche fie sich nicht geben würde, wenn sie eine aubere als diese wäre. Denn in welchen Gesammtsinn ließe sich die Bedeutung aller logischen Formen, so wie sie Hegel entwickelt hatte, characteristischer zusammenziehen, als in den der absoluten Negativität? b. h. in ben Sinn, nicht Form ber Ruhe eines stetig Seienden, sondern Form jener ewigen Unruhe zu sein, durch welche alles wahrhaft Seienbe getrieben wird, nicht mit seinem unmittelbaren Sein sich zu begnügen, sondern diese Unmittelbarkeit aufhebend sich selbst durch Verneinung eines Andersseins, in das es sich bahingibt, wiederzugewinnen? Und nun, wenn wir fragen, warum diese Regativität, mhstisch und sonderbar, wie sie in Hegels Logit erscheint, bennoch auf uns ben Zauber auslibt, daß wir ihr antrauen, wenigstens einen Theil bochfter Bahrheit zu bezeichnen, so dürfen wir uns wohl zugestehen, daß biese Form alles Daseins und Geschehens Sinn und Glaubwürdigkeit nur in einer

Welt hat, beren wesentlichster Kern bie Verwirklichung Zweden ift. Nur wenn die Welt überhaupt Aufgaben hat, nur wenn ferner der Inhalt dieser Aufgaben das, was er bebeutet, nicht als unmittelbar ewig und wandellos verwirklichter sein kann, sondern es nur ist, sofern er in einem Borgang ber Verwirklichung wird, nur wenn ber höchste Weltgrund, um bas zu wollen, was er will, nicht die ewige Erfüllung des Gewollten wollen kann, sondern die Sehnsucht nach seiner Erfüllung und eine Geschichte seines Erfülltwerbens wollen muß, nur dann hat es natürlichen Sinn, alles Sein und Geschehen durch das Gesetz jener dialektischen Unruhe bedingt zu benken. Nicht das Reich dieser logischen Wahrheit würde deshalb als ein auf eigner unabhängiger Denknothwendigkeit beruhendes Fatum bem Inhalt ber Welt und ber inhaltschaffenden Thätigkeit des Höchsten gesetzgebend vorangehen, sondern nur unser Denken würde fich, absehend von jenem Inhalt ber Welt, dieser Wahrheit abgeson= bert als ber Formbestimmung alles Seienben bewußt werben können, und in dieser Absonberung von dem lebendigen Inhalt, der sie als seine Form erzeugt, umgibt sie sich dann mit dem Schein, das Frühere und Selbständige zu sein, zu dem sein eigner Grund in bas Verhältniß bes Bedingten und Späteren Diesen Schein nahm Weiße, unbeugsam, für Wahrheit.

Weil also Ibeen ber Zweck alles Seins und Geschehens sind, ist alles Sein und Geschehen durch die Form der Idee bedingt. Es wird nun nicht schwierig sein, durch Erläuterung dieses Sates die Grundanschauungen Weißes zu verdeutlichen. Denn ganz in Uebereinstimmung mit ihm will ich im ersten Gliede dieses Sates unter Ideen nicht mit einem bekannten bequemen Sprachgebrauch jeden Gedanken eines großen bedeutenden und interessanten Inhalts überhaupt, sondern ausdrücklich den Gebanken eines solchen Inhalts verstanden wissen, der das, was er bedeutet, nicht in ruhigem unmittelbarem Fertigsein, sondern nur in jeuem geschilderten Vorgang der Verwirklichung sein kann.

Jeber Inhalt, welcher Ibee ist, ober als Ibee gefaßt wirb, hat also in sich ein Princip eigenthümlicher Fortentwicklung, und kann vollständig als das was er ist nur in Gestalt eines Spstems verschiedener Gedanken erkannt werden, die untereinander nach demselben Rhythmus zusammenhängen, welcher allgemein dargestellt die logische Form der Idee bildet. Wenn daher Weiße am Ausfang seiner Aesthetik die Schönheit als Idee zu fassen verlangte, so hatte dies den Sinn, die Gesammtheit der ästhetischen Grundbegriffe als ein dergestalt zusammengehöriges Ganze zu betrachten, daß seder einzelne von ihnen nur dann völlig verstanden würde, wenn ihm durch die dialektische Behaudlung die bestimmte Stelle zugewiesen wird, die er neben den übrigen allen als an seinem Ort unentbehrliches Glied in der Entwickelung des Einen Grundgebankens einzunehmen hat. Bon dieser dialektischen Gestaltung des ästhetischen Spstems will ich später berichten.

Aber unser obiger Satz sprach ferner von Ideen in der Mehrzahl, von solchen also, die durch ihren Inhalt sich von einanber unterscheiben, während bie Form der Idee nur eine ift, die sie alle tragen, sofern ihr Inhalt jene Unruhe der Selbstentwicklung gebietet. In diesem Sinne nennt Weiße Wahrheit, Schönheit und das Gute als die drei ewigen Aufgaben, auf beren Dasein in der Welt es ankam, und die zugleich das, was sie bebeuten, weber schon als unerfüllte sind, noch als unmittelbar wandellos verwirklichte, sondern nur als in dem Vorgang der Selbstverwirklichung sich unaufhörlich vollziehende. Deshalb, weil sie ihrer Natur nach die Form der Idee tragen, sind ste als die drei höchsten Ideen, als das wahrhaft Seiende und sein Sollende ber Welt zu bezeichnen. Und hier zeigt fich die Differenz, welche Weiße von Hegel trennt. Wie alle logischen Formen, so habe Hegel auch die der Idee, ihrer aller Inbegriff, mit dem Inhalt verwechselt, bessen Form sie sein soll. Nachbem seine Logit einmal von biesem Enbe ber Sache, von ber benknothwendigen Form, begonnen hatte, in welcher alles Sein und Ge-

schehen enthalten sein müsse, überhöhte sie ben Werth bieser Form so maglos, bag es nur auf ihre Durchsetzung und Verwirklichung in der Welt abgesehen schien und alle Wirklichkeit nur zu einer Sammlung von Beispielen wurde, die sich vergebens bemühten, jene allgemeinen Begriffsbestimmungen, in denen alles Höchste vorhanden schien, in ihrer Reinheit festzuhalten, abzubilden und zu wiederholen. Dieser Frrthum ist es, ber sich in bem Gebrauch bes Namens ber Ibee schlechthin ausbrückt, welchen Namen Hegel nur in ber Einzahl gestattet; benn eben hierburch weist er jedes Berlangen zurück, einen Inhalt kennen zu lernen, bessen Form die Idee sei, und seine Speculation erklärt er ausbrücklich für unverstanden, so lange bas Berlangen wiederholt werde, zu erfahren, was hier als Idee gebacht werben solle. Natürlich bedeutet gleichwohl bei Hegel Ibee nicht einen Gebanken im Sinne eines Sates, ber gebacht werben könnte, wenn Jemand wäre, ber ihn bächte; nicht als benkbarer Gebankeninhalt, sondern als lebendig gebachter Gebanke des Absoluten, als wirksame Bewegung also eines höch= sten Wesens, entwickelt sich die Idee, und die Wirklichkeit soll nicht aus wesenlosen Abstractionen, sonbern aus bieser Thätigkeit eines Thätigen entstehen; aber tieses Absolute, welches das thätige Subject dieser Thätigkeit ift, hat doch selbst keinen anderweitigen Inhalt seiner Natur, als diesen, eben die reale Seite dieses dialektischen Thuns, eben nur das lebendige Subject dieser sich vollziehenden Bewegung zu sein. Als personificirte Form der Idee hat das Absolute auch in der Natur, in die es sich auf unbegreifliche Weise ergießt, und in bem höheren Leben, in das es sich als absoluter Geist nach Hegel zurückzieht, bennoch keine anderen Aufgaben, als rastlos wieder die logische Form ber Ibee an bem neuen Material auszuarbeiten, welches sich ihm hier sei es barbietet ober von ihm geschaffen wird. Alle Ge= biete des geistigen Lebens haben in Hegels spstematischer Speculation diese unrichtige Belenchtung erfahren, daß ihr eigenthumlichster Gehalt nur nach ber Bollommenheit geschäht wurde, mit welcher sie die an sich so werthlosen und gleichgültigen logischen Formbestimmungen zur Erscheinung brachten; keinem von ihnen wurden eigenthümliche Aufgaben zugetraut, ober keine dieser eigenthümlichen Aufgaben als ein Glieb ber Weltorbnung von selbständigem Werth genannt; sie erschienen in ber Gliederung bes Ganzen nur ba, wo ber Vorgang ihrer Verwirklichung sich von Seiten seiner Form her als Glied in die Entwicklungsreihe einfügen ließ, durch welche der Rhythmus der logischen Idee jene allgemeinen Formbestimmungen in immer erneuter und verjüngter Gestalt reproducirt. Auch der Schönheit war Gleiches begegnet. Richt sie selbst hatte Hegel als eine ewige Aufgabe der Weltordnung selbst, als einen integrirenden Bestandtheil dessen hingestellt, was in der Welt sein soll, sondern nur in Gestalt der Kunst war sie ihm erschienen als eine ber Formen, in benen der endliche Geift sich aus seiner Endlichkeit heraus der Wesens= einheit mit bem Unenblichen zu versichern strebt. Dieser spste= matische Irrthum hat Hegels reichen Geist nicht gehindert, ben einzelnen Schönheiten ber Runst mit ber eindringenbsten Fein= sinnigkeit gerecht zu werben; aber allerdings trägt er die Schulb der äußerst mangelhaften Bestimmungen, die wir von ihm über bie einfachsten Grundbegriffe ber Aesthetik erhalten haben. Beiße, indem er die Schönheit als Idee faßt, und das, was er unter diesem Namen als Gegenstand der Aesthetik vereinigt, zu einer in sich zusammenhängenden, sich in sich selbst gliedernden unbedingten Aufgabe ber Weltordnung erhebt, wird badurch theils zu einer anderen Stellung ber Aesthetik im Spstem ber Philo= sophie, theils zu einer neuen Anordnung ihres eignen Inhalts geführt. Beibe Aenberungen fann ich nur anbeuten; ihre genauere Begründung ist für eine kurze Darstellung zu eng mit theils schwierigen theils streitigen Feinheiten speculativer Dialektik verwachsen.

Für Weiße wie für Hegel fällt die Betrachtung des Schönen

einer Lehre vom absoluten Geiste zu, welche für beibe Denker die gleichnamige Aufgabe hat, das Leben zu begreifen, welches ber Weltgeist führt, sofern er aus seiner Zerstreuung in die Enblichkeit des Wirklichen sich zum Selbstbesitz und Selbstgenuß seines Wesens zurücknimmt. Für Hegel gewann jeboch ber Weltgeist auch diese seinem Begriffe genügende höchste Existenz nur in geistigen Bewegungen endlicher Wesen, die bas Unendliche in sich selbst verwirklichen; Kunst, Religion und Philosophie waren die letzten Formen, in denen das Absolute die Rücksehr zu sich selbst vollzieht. Weiße, von Anfang an in der Gestalt bes lebendigen Gottes ben Abschluß seiner Gebanken suchenb, konnte in der Lehre vom absoluten Geiste sich nicht mit der Aufzeigung der vollendeten Formen seines Erscheinens innerhalb ber Endlichkeit begnügen, sondern mußte ihr, ohne sie auszuschließen, die Darstellung bessen überordnen, was der absolute Beist an sich selbst ist. Drei aufeinanderfolgende Wissenschaften, von der Idee der Wahrheit, von der Idee der Schönheit, von der Idee der Gottheit, sind bestimmt, in dieser Reihenfolge den Inhalt bes unenblichen Geistes zu entwickeln.

Gott als benkendes Wesen, das Denken in uns als die uns mitgetheilte göttliche Kraft, die Ausübung dieser Kraft im Erstennen, das alles äußere Dasein zu Gedankendestimmungen versinnerlicht, als Gottes und unser lebendiges Sein zu begreisen: dies ist die erste und einsachste Auslegung der Ueberzeugung, daß Gott ein Geist sei. Dem gewöhnlichen Bewnstsein, wenn es in diesen Sat einstimmt, schwebt dabei dennoch eine Welt vor, die dem Denken an sich fremd sei, und zwar einen Theil ihres Inhalts ihm abzubilden gestatte, einen andern unabbildbar zurückhalte; Beziehungen ihres Mannigsachen gültig zu vergleichen und zu verknüpsen erlaube sie ihm, in das Wesen des Bezogenen einzudringen nicht. Die speculative Erkenntniß dagegen glaubt au die Wirklichkeit eines Wissens, dem das Wesen der Dinge völlig durchsichtig werde, und das, wenn es ihre Begriffe benkt,

ohne Rilastand ihre ganze Natur im Gebanken erschöpfe unb Die Lehre von der Jbee der Wahrheit widmet Weiße der Darstellung des innern Zusammenhangs und ber Glieberung dieser Erkenntniß; benn nicht als für sich gültiger Gebankeninhalt, ber noch bessen wartete, welcher ihn bächte, ist hier die Wahrheit gemeint, sondern als die lebendige Thätigkeit res Erkennens selbst, die jenes Gültige baburch verwirklicht, daß sie sich auf basselbe richtet. Dieses lebendige Wissen nun ober biese ewige Verwirklichung ber Wahrheit im Wissen hatte Hegel als die innerste und die ganze Natur des Weltgeistes, als das lette Ziel und ben treibenden Anfangspunkt seiner Selbstentwicklung gepriesen. Aber wäre bas Denken ber ganze Geist Gottes, wo bliebe die Welt? Denn ihm als Denkendem würden allgemeine Denkbilber als Beziehungspunkte ber Wahrheit genügen, tie er über sie benken will; nicht unzählige gleiche und ungleiche Dinge, sondern die allgemeinen Begriffe der Dinge, jeder nur einmal in seiner ewigen Bebeutung vorhanden, würden diejenige Welt bilben, die bas Denken aus seinem eignen Wesen heraus zu schaffen getrieben wäre. Und wäre bas Denken die ganze Natur bes endlichen Geiftes, woher fame er selbst in seiner individuellen Einzelheit, und in seinem Unterschied des Ich vom Du, da das Denken nur Eines ist? Und wäre das Denken endlich die ganze Natur ber Dinge selbst, wo bliebe ber Gegensat zwischen beiben, der aufheblich boch vorhanden sein muß, wenn das Denken als thätige Bewegung die Dinge in sich verwandeln ober sich in ihnen wiedererkennen soll? So zeigt sich, daß das Denken, so gewiß es eben das Allgemeine, Ewige und Nothwendige der Dinge, oder die Dinge in Gestalt der Ewig= feit und Nothwendigkeit benkt, nicht hinreicht, um die ganze Birklichkeit, also nicht hinreicht, um ben ganzen Geist Gottes, ber die Welt schuf, und ben ganzen endlichen Geist zu bezeichnen, der die geschaffene erkennen soll. Diefer Ueberzeugung aber, deren Begründung streitig sein kann, kommt viel weniger bestreitbar und unabhängig von ihr der andere Glaube entgegen, der nicht in dem unablässigen Spiel des Denkens, nicht in dem ewigen Verstande allein den ganzen Werth wiedersindet, den das Gemüth unter dem Namen Gottes verehrt. Die Idee der Wahrheit, in diesem Sinne gefaßt, bildet daher nicht den Schluß, sondern den Ansang der Lehre vom absoluten Geiste; der Weltzgeist ist nicht allein sich wissendes Wissen, und die Welt hat nicht als höchste Aufgabe die, in immer erhöhter Vollsommenheit das mechanische Problem der Identität des Subjects mit seinem Object zu lösen; sondern der Begriff dieses absoluten Wissens hat sich selbst zu bescheiden, nur die Vorstuse eines höheren zu sein, in den er selbst durch seinen eignen Widerspruch getrieben sich ausheben muß.

Dies bebeutet jedoch keine Zurücknahme bessen, was alle philosophische Speculation bleibend dem Denken zugestehen muß. Es ist wahr: in den Dingen liegt über ihren Begriff hinaus ein Mehr, das im Denken sich nicht erschöpfen läßt; aber es ift barum nicht wahr, daß man zu jener speculativen Ansicht zurücktehren müsse, die in den Dingen einen Kern dunkler und unbegreiflicher Sachlichkeit voraussetzt, der den Angriffen des Denkens stets unnahbar und für den Begriff unauflöslich bleiben müsse, weil er von ganz unsagbar frembartiger Natur, allem Geiftigen unvergleichbar, und als völlig vernunftlos im Grunde zu schlecht für bas Denken sei. Was in den Dingen mehr ist als Begriff, bas ist vielmehr auch bem Werthe nach ein Höheres, bem gegenüber bas Erkennen nicht mehr die Bebeutung bes völligen Innehabens, sondern nur die des Anerkennens hat; nicht ungeistigen Ursprungs ist es, vielmehr Erzeugniß eines anbern lebenbigen Triebes, burch bessen Hinzubenken wir unsere Borstellung bes göttlichen Wefens vervollständigen muffen, eines Triebes, ber nur innerhalb bes ganz geistigen Wesens Gottes vergleichungsweis als göttliche Natur bezeichnet werben barf. Er ist die unendliche Productivität des göttlichen Gemüths, welche von Ewigkeit her innerhalb ber Formen ber Wahrheit, die der göttliche Verstand denkt, die Urbilder der creatürlichen Belt in unablässigem Werbefluß auf= und absteigen läßt. Für diese Lebendigkeit des göttlichen Gemüths mag der Name der Schönheit ebenso wie für bie Regsamkeit bes göttlichen Verstandes ber ber Wahrheit gebraucht werben. Denn Schönheit ist nicht Gegenstand ber gleichgültigen Einsicht, sonbern bes beseligenden Gefühle; dies aber scheint durch den hier gebrauchten Namen bes Gemüths angebeutet zu sein, daß bie göttliche Productivität, wie sie einerseits durch die Schranken ber denknothwendigen Wahrheit, anderseits durch die ethischen Ab= staten des göttlichen Willens Form und Richtung empfängt, so auch an sich selbst boch nicht unbestimmte, ziellose Bewegung ist, sondern daran ihre eigenthümliche Natur hat, nicht sowohl eine unendliche Fülle ber Gestalten, sonbern in ben Gestalten unb burch sie eine zusammenhängenbe unendliche Fülle bes. Glückes und der beseligenden Werthe zu erzeugen. "Diesen Proces, ber in allen Regionen bes Universum, in dem innergöttlichen, vom Gemüthe ber Gottheit umschlossen bleibenden, wie in bem burch ben schöpferischen Willen der Gottheit zu selbständiger Existenz herausgestellten, und dem entsprechend endlich auch im Menschengeiste, von Ewigkeit zu Ewigkeit vorgeht, ihn hat als Wissenschaft von der Idee der Schönheit die Aesthetik barzustellen."

Welche inneren Beweggründe nun an ihrem Schlusse auch diese Wissenschaft haben kann, sich selbst auszuheben und einer speculativen Theologie als Lehre von der Idee der Gottheit den Abschluß der Betrachtung des absoluten Geistes zu übertragen, darf ich als entbehrlich für meine Zwecke dahingestellt lassen. Um so mehr, da von selbst erhellt, daß der Begriff Gottes, den unser Glaube philosophisch gerechtsertigt sehen will, noch nicht abgeschlossen sein kann durch die Attribute der Seligkeit, der Herrlichkeit und Weisheit, die in ihrer Weise eben diese gestalstende und ihrer Gestaltungen sich erfreuende Bildungskraft des

göttlichen Gemüthes bezeichnen. Es fehlen noch die Attribute bes göttlichen Willens, die wir unter der Idee des Guten zusammenzufassen gewohnt sind; zu ihnen aber leiten die ästhes tischen Prädicate Gottes, deren wir eben gedachten, in leicht erkennbarer Beise hinüber. Denn bas Gute, wesentlich in bem Willen ber Mittheilung eines Realen bestehenb, bessen Besitz in bem Wollenden vorausgesetzt wird, bleibt in der That so lange ein leerer Begriff, ber nur wenig von bem Großen wirklich sagt, das er meint, so lange die Boraussetzung dieses Realen abgeht, welches ben Gegenstand ber Mittheilung bilben soll. Nur als Inhalt der Empfindung oder des Gefühls aber, wie es unabhängig von bem Willen und vor ihm besteht, nur als ein Gut, welches seinen Werth wesentlich in bem Gefühle ober für das Gefühl hat, kann jenes Reale gebacht werben; die Güte bes göttlichen Willens setzt baher zum Verständniß ihres Begriffs biese ästhetische Welt ber vom Willen unabhängigen Werthe voraus.

Ich muß hoffen, daß die kurze Uebersicht, die ich von der höchst vielseitigen Verzweigung bieser Gebanken geben konnte, ben Einbruck der großartigen Aussicht nicht ganz verkümmert hat, den Weiße uns über dies Ganze der ästhetischen Untersuchungen er-Von den kleinen Anfängen aus, welche die Aesthetik als Untersuchung ber Bedingungen einer eigenthümlichen Art ber Gefühlseinbrücke nahm, ist sie zu einem Gebankenkreise erwachfen, welcher unmittelbar in bem göttlichen Wesen ben ersten Ursprung eines vielverschlungenen Fadens ber Beltordnung auffucht, und als dessen zusammengehörige Windungen Reihen von Erscheinungen verfolgt, deren Zugehörigkeit zu bem Reiche ber Ibee ber Schönheit zwar nicht selten Gegenstand vorübergehenber Ahnungen, aber bis dahin nicht ein fest ins Auge gefaßtes Object wissenschaftlicher Untersuchung gewesen war. Soweit andere methodische Gewohnheiten überhaupt Zustimmung zu Ergebnissen erlauben, beren Herbeiführung und Begründung noch Gegenstand

bes Bebenkens sein kann, halte ich Weißes Aesthetik nicht nur geschichtlich für ben vollkommensten Abschluß der Bestrebungen, die auf diesem Gebiete ber philosophische Idealismus unserer Beit entfaltet hat, sondern die Zweifel, die ich gegen einzelne Theile ihres Inhalts einwenden möchte, verschwinden gegen ben Reichthum an bleibender Wahrheit, die auch für andere Ausgangspunkte verwerthbar von ihr erarbeitet worden ist. gunstig für ihre Wirksamkeit, die mehr im Stillen als anerkannterweise dennoch bedeutend gewesen ist, war die geflissentlich hervorgehobene Strenge bialektischer Methobik, durch welche fie ihren reichen Inhalt bem Verständniß mehr entzog, als ber fragliche Ruten biefer Anstrengung vergüten konnte. Hierüber hat im Caufe ber Zeit Weiße selbst seine Meinung gemilbert; wir aber unserseits möchten nicht unbillig seiner Dialektik seben Werth absprechen, weil wir sie nicht unentbehrlich finden. Ueber ihren Sinn hat er selbst nicht im Unklaren gelassen; er vermeibet bie beliebt gewordenen Ausbrücke, die von einem Umschlagen und Uebergehen der Begriffe in der Weise einer Geschichte sprechen; er erklärt ausdrücklich, die dialektische Ordnung der Begriffe sei zwar für das Erkennen, welches sie fassen will, nothwendig, aber boch auch nur für bieses nothwendig. Auch diese Meinung bestreiten wir, aber sie ist nicht widersinnig. Die spstematische Anordnung hat ihren entsprechenden Werth auch in Bissenschaften selbst bann, wenn ber Inhalt ber einzelnen Gegenstände vorher völlig bekannt ist und durch die Art ihrer Aufreihung die Kenntniß desselben nicht erweitert wird. Aber über= all pflegt dann zu geschehen, was wir auch für bie speculativen Untersuchungen gelten machen: es pflegt nicht nur eine ausschließliche, sonbern mancherlei verschiebene Anordnungen zu geben, beren jebe eine gleich schätbare und bem Verständniß bienende Beleuchtung auf das sonst bekannte Material zurückwirft. ift im Grunde ein sehr zufälliger Gesichtspunkt, eine Anzahl von Curven unter bem Namen ber Regelschnitte zu vereinigen; gleich-

wohl möchten wir ihn in der Geometrie nicht missen; aber wir geben zu, daß es auch wieder eine belehrende Ansicht ist, diefelben Curven auf andere Weise entstanden zu denken, umschrie= ben um einen constanten Rabius, ober um die constante Summe ober Differenz zweier veränderlichen u. s. w.; auch so geben sie eine interessante Stufenreihe, und die eine wie die anbere Anordnung ist vollkommen richtig. Der Zusammenhang der Dinge, welchen die Speculation bearbeitet, scheint mir nicht ärmer, sondern ebenso reich gegliebert, wie bas Shstem ber mathematischen Gebilbe; in seinem Ganzen mag es wohl eine Haupt= richtung bes Fortschritts geben, die keine andere Ansicht als gleichwerthig zuläßt, aber basselbe Ganze, bas nach dieser einen Richtung unabänderlich polarisirt ist, kann nach vielen andern Rich= tungen in sehr willkürlich gewählten Bahnen durchlaufen werben und in jeder wird die Trefflichkeit seines Baues den richtig Denkenden auf die Spur eines bedeutungsvollen Zusammenhanges führen.

Ueber Weißes innere spstematische Glieberung ber Aesthetik belehrt uns §. 7 feines Werkes; die ideale Natur ihres Inhalts erfordere den Gesetzen der dialektischen Methode zufolge eine nicht willfürlich gesetzte, sondern aus dem Begriffe des Gegenstandes selbst hervorgehende Dreiheit ihrer Haupttheile, welche sich zueinander wie unmittelbares Sein, vermitteltes ober reflectirtes Sein und Einheit von beiden ober begriffsmäßiges Sein — ober auch, bas unmittelbare Sein ber Schönheit sogleich als Begriff gesetzt, wie subjectiver Begriff, objectives Dasein und Einheit bieser beiben ober ibeale Lebendigkeit verhalten. Diese Aufgabe wird nun durch folgende Glieberung erfüllt. Der erste ober allgemeine Theil enthält die subjective Begrifflehre von ber Schönheit, b. h. die speculative Erklärung des Begriffs der Schönheit in seinem unmittelbaren, noch nicht burch sich selbst gestalteten Dasein; ben zweiten ober besonbern Theil bilbet bie Lehre von der Kunst, welche eben das äußerliche und objective

Dasein ist, in welchem die Schönheit dialektisch aufgehoben, und einem todten, für sich begrifflosen Stoffe eingebildet ist. Der dritte Theil endlich, welcher unter der Kategorie der Einzelsheit steht, die Lehre vom Genius, enthält diejenigen Begriffe, welche die wahre und ideale, zugleich subjective und objective Substanz und Wirklichkeit der Idee der Schönheit ausmachen. Den zweiten Theil hier übergehend, muß ich des ersten, weil sein Inhalt uns hier vorzüglich angeht, des dritten aber desswegen ausdrücklicher gebenken, weil er zu dem Neuen und Eigensthümlichen der Weißischen Aestheit vor allem gehört.

Die allgemeine Lehre vom Begriff ber Schönheit wird bie Frage, was diese sei, zu beantworten haben. In der That fehlt es an ihrem Anfang nicht an einer kurz formulirten Definition, welche bie Schönheit die aufgehobene Wahrheit nennt. Aber biese Definition brückt so sehr nur bie shstematische Stell= ung des Begriffs der Schönheit im Ganzen der Philosophie des Beistes aus, bag Weiße in umfänglichen Anmerkungen, muhsam und boch unanschaulich, die Angabe ber inhaltlichen Bestimmtheit nachholen muß, die burch biese shstematische Stellenbezeich= nung bem Begriff ber Schönheit zugeschrieben wirb. Zum Berständniß bessen, was unmittelbar folgt, gelangen wir viel frischer, wenn wir uns seiner späteren, oben mitgetheilten Darstellungen über bie unenbliche, selige Productivität des göttlichen Gemüths erinnern, die ihm als das zweite Wesensmoment Gottes und als ber Ausgangspunkt aller ästhetischen Untersuchungen erschien. Eben sie, als lebendige geistige Thätigkeit gedacht, ist bie uranfängliche Existenz und Wirklichkeit bes Schönen, und von einer solchen Wirklichkeit mußte die Aesthetik beginnen, wenn sie die Schönheit nicht als einen irgendwo aus zufälliger Verkettung irgend welcher Bedingungen entstehenden Schein, sondern überall als Erscheinung einer Ibee zu fassen bachte, die selbst zu den höchsten Zielen ber Welt, zu bem letten Seinsollenben, und beshalb auch zu bem ersten Seienben gehört. Reineswegs auffällig

und frembartig, sondern ganz natürlich erscheint es baher, daß mehr in Uebereinstimmung mit Solger, als in Anschluß an ihn, als die erste Form, das erste unmittelbare Dafein ber Schön= heit die Phantasie genannt wird, deren Name sich zur Bezeichnung jener göttlichen Thätigkeit bereits aufdrängte. schieben von der gemeinen Einbildungstraft, welche blos mit enblichen Bilbern und Vorstellungen beschäftigt ist und diese auf enbliche Weise reproducirt, ist sie vielmehr die Gewißheit eines Ewigen und Unendlichen, und ber Drang zur Erzeugung seiner Anschauung. Aus dieser Phantasie, welche ungeschieden zugleich bas Schöne und die selige Empfindung des Schönen ift, ent= wickeln sich biese beiben Momente nun so, baß ber Name bes Schönen dem Gegenstande ber Anschauung allein zufällt, die Phantasie fortan in engerer Bedeutung ihres Namens zum anschauenden Subject wird, das nicht mehr die Schönheit selbst, sondern ber von außen sie ergänzende Gegensatz ist.

Die weitere Entwicklung bes Begriffs von der Schönheit als Gegenstand ober von bem Schönen zeigt bann, baß bie Schönheit zuerst wesentlich eine unbegrenzte Bielheit schöner Gegenstände sei, in beren jedem der ganze Begriff der Schönheit, in keinem aber die Totalität ber Ibee nach allen Seiten ober Momenten ihres möglichen Inhalts gesetzt sei; eine bialettische Entwicklung bes Sages, daß ber Werth, den wir unter bem Namen ber Schönheit meinen, nicht ihr selbst als Allgemeinem, sondern nur dem unzähligen Besonderen zukomme, welches durch ihren allgemeinen Begriff gebacht wird. Jeber dieser schönen Gegenstände (nicht Dinge, sondern Einzelformen der Schönheit) wird bann als ein unendlich einzelner, als bergestalt von allem andern, Schönem und Unschönem verschieben bezeichnet, daß basjenige, was seine Schönheit ausmacht, nie auf gleiche Weise außer ihm ein Dasein haben kann. Als Mitrokosmus, als Mysterium erscheint die untheilbare einzelne Form ber Schönheit, sofern das Bewußtsein ber Ewigkeit, Nothwendig=

161

keit und Allheit, welches in der Gestalt seiner Allgemeinheit ber Schönheit eingebildet ist, sich in ihr zu ber Gewißheit ber in ihr der Anlage nach absolut gegenwärtigen Totalität der end= lichen Welt individualisirt. Diese Betrachtungen, beren Einzelausführungen hier zu übergehen sind, wiederholen nicht ohne den Gewinn tieferer Auffassung, aber burch ihre Einschnürung in dialektische Fesseln beengt, auch früher bekannte Gesichtspunkte. Bon ihnen wendet sich Weiße burch eine etwas wunderliche und gemachte Dialektik endlich ber Auffassung ber Schönheit als einer Gigenschaft von Wirklichem zu, bessen Wirklichkeit auf eigenen anbern Gründen beruhe, und an welchem die Schönheit deshalb in das Berhältniß, beziehungsweis den Widerspruch einer erscheinenben Form zu bem realen Inhalte tritt. Als Erscheinung und Form endlicher Dinge hat die Schönheit zum Element ihres Daseins die natürliche Unmittelbarkeit, die Qualität und Quantität jener Dinge und tritt als Maßbestimmung beiber, als Regel ober Kanon auf, welcher Ausbruck nicht ein Berhältniß von Größen und Qualitäten, sondern ein Verhältniß zweiter Orbnung zwischen solchen Berhältnissen bezeichnen soll. Gine weitläufige Polemik führt Weiße hier gegen alle Versuche, den Kanon ber Schönheit in rationalen, b. h. verstandesmäßig bestimmbaren Magverhältnissen zu suchen. Man fühlt leicht bas Richtige, was er meint, aber die Darstellung wird durch irrigen Gebrauch bes letztern mathematischen Ausbrucks theilweis unwahr. Irrationale ist nicht jedem mathematischen Maße überlegen, sondern läßt eine gesetzmäßige Verwendung und Verknüpfung im Calcul zu, die zu rationalen Ergebnissen zurückführt. Die Schönheit nun auf Verhältnisse zu gründen, die nur in diesem mathematischen Sinne irrational sind, hat kein speculatives Interesse; ju behaupten aber, daß sie an mathematisch schlechthin nicht bestimmbaren, also mathematisch auch nicht bestimmten Berhältnissen hafte, ist unmöglich, so weit die Schönheit in räumlich zeitlichen Formen erscheint, beren jede einzelne für sich

ein mathematisch durchaus bestimmtes Verhältniß ist. Die Betrachtung der Endlichkeit der Dinge endlich, an welcher die Schönheit als Maßverhältniß ihrer erscheinenden Eigenschaften auftreten soll, dürfte wohl auf natürlicherem Wege, als der, den hier Weiße geht, zu dem Inhalt des zweiten Abschnittes dieses ersten Theiles geführt haben, zu der Lehre nämlich von der im Gegensatz zu sich selbst begriffenen Schönheit, oder von der Ershabenheit, dem Häßlichen und dem Komischen.

Ich habe diese verschiedenen Formen des ästhetisch Wirksamen einer späteren Erörterung vorbehalten; boch kann ich biesen ersten Bersuch, sie zu einer bialektischen Reihenfolge zu verknüpfen, schon hier nicht unbemerkt lassen. Mit Recht erwiedert Beiße ber Verwunderung darüber, in der Aesthetik dem Begriffe bes Häßlichen zu begegnen, daß ber Wissenschaft vom Schönen auch bas Gegentheil bes Schönen ein so natürlicher Gegenstanb ber Betrachtung sei, wie ber Ethik bie Sünde. Aber bie Dialektik, welche jene brei Begriffe als einander erzeugende Entwicklungsmomente der Ibee der Schönheit vorführt, ist doch nicht von so unbedenklicher Klarheit, daß sie die häufig vernommenen Einwürfe von selbst zurückwiese. Erinnern wir uns zunächst, daß nicht der Idee der Schönheit als solcher ein inwohnendes Bedürfniß zugeschrieben wird, durch Erhabenheit in Häßlichkeit überzugehen, und in Lächerlichkeit zu endigen. Der Anlaß zu diesen bialektischen Ereignissen liegt vielmehr barin, daß die Schönheit, die an sich nur Schönheit und nicht ihr Gegentheil ist, genöthigt wird, als Eigenschaft an einem Wirklichen zu er= scheinen, welches sie selbst nicht schafft, sonbern als entstanden aus einem andern Zusammenhange bes Wirkens voraussetzen Erhabenheit, Häßlichkeit und Lächerlichkeit erscheinen baber muß. als Schicksale, benen die Ibee ber Schönheit in ihrem Bersuche, sich in dem Material der endlichen Birklichkeit auszuprägen, ausgesetzt ist. Drohen ihr nun biese Schicksale unvermeiblich, und läßt sich bas Eigenthümliche ber hierburch entstehenben Erschein-

ungen eben nur aus jenem Bersuche ber Ibee ber Schönheit zur Besitnahme bes Endlichen verstehen, jo haben ohne Zweifel jene drei Begriffe ihren wissenschaftlichen Ort nur in der Aesthetik und allerbings an ber Stelle, die ihnen Weiße angewiesen hat. Nicht der Begriff ber Schönheit geht also in den der Erhaben= heit, nicht der Begriff der Erhabenheit in den der Hüßlichkeit, nicht dieser in den des Komischen über; sondern die Eigen= schaften der Gegenstände, in benen die Schönheit sich verwirklichen will, gleiten unter Bebingungen, bie in der Natur diefer Gegenstände liegen, aus bem Gebiete bes einen bieser Begriffe in das des andern über; der Gegenstand, der schön zu werden versprach, wird erhaben, der erhaben zu sein sich bestrebte, wird häßlich. Der aber, ber schön zu werben versprach und es nicht wurde, verfehlt damit nicht einfach das ganze Gebiet des Aesthetischen, so daß er gleichgültig würde, sondern er geht unter bestimmten Bedingungen in eine andere Form ober Fehlform ber Erscheinung über, die selbst nur als Ableitung ber Schönheit, nur als ihr Gegentheil, als ein nur aus ihr entspringbares Misverhältnis verständlich und möglich ift.

Auch der lette Abschnitt dieses ersten Theils, die Lehre vom Ideal, läßt sich in seiner Zugehörigkeit zu dem disherigen Gedankengange leicht ohne Rücksicht auf die ausdrückliche dialektische Motivirung seines Erscheinens begreifen. Zu dem abstracten Begriffe der Schönheit als noch unerfüllter Aufgabe und zu diesen Formen- und Fehlformen, welche die Schönheit in der wirklichen Welt sich erfüllend annimmt, gehört als drittes Glied eine Rücksehr aus dieser Aeußerlichkeit in die Phantasie; eine wieder innerliche Existenz der Schönheit, jetzt ausgedreitet über alle Welt als eine eigenthümliche Beleuchtung, in welcher die weltgeschichtliche Thätigkeit des menschlichen Geistes die Herrschaft der Idee der Schönheit über alle Wirklichkeit sich zur Anschauung bringt. Schon Solger hatte, und nach ihm Hegel, diese Weltansichten, in denen das menschliche Gemüth den Zu-

sammenhang aller Dinge nach seinem Werthe zu rechtsertigen sucht, unter bem Namen der Ideale zu Gegenständen der Aesthetik gemacht; Weiße, die Bezeichnung von ihrer geschichtlichen Ausprägung entlehnend, unterscheidet das antike, romantische und moderne Ideal; Begriffsbestimmungen, die wir späterer Beachtung vorbehalten.

Hinweggehend über ben zweiten Haupttheil ber Aesthetik, welcher die Lehre von der Kunst enthält, finden wir in dem britten, ber Lehre vom Genius, ben eigenthumlichsten Theil bes Bangen. Manche ber Begriffe, mit benen er sich beschäftigt, wie bie des Talents, des Genies, waren von untergeordneten Gesichtspunkten aus in der Aesthetik stets als Mittel künstlerischer Hervorbringung behandelt worden; Beiße vereinigt sie mit anberen, die bisher nur als bevorzugte Gegenstände der künstlerischen Phantasie gegolten hatten, zu einer Reihe, welche ihm bie vollendetsten Wirklichkeitsformen bes Schönen barzustellen scheint; Formen, in benen die Schönheit nicht wie in ben Werken ber Kunst nur ber objectivirte Wiberschein ber Phantasie und ihres Inhalts ist, sondern selbst wirksames Dasein hat; nicht Gestalt, in welder die Schönheit angeschaut werden kann, sondern lebendiger Genius, ber sich ber Schönheit, die er unter anderem in seinem Werke niederlegen kann, als ihn selbst beseelender Regsamkeit bewußt ist. Es will wenig bedeuten, wenn hiergegen eingewandt wird, daß diese Anordnung ben schaffenben Genius später als fein Werk auftreten lasse; mag in ber causalen Berkettung ber Dinge noch so sehr die schaffende lebendige Phantasie ihrem Erzeugniß vorausgehn; die dialektische Reihenfolge ist ihrem Wesen nach eine Abstufung ber Werthe, nicht eine Geschichte ber Entstehung ihrer Gegenstände. Dem natürlichen Gefühle wird sehr leicht klar werben, daß die höchste und wahrste Wirklichkeit nicht barin bestehen tann, baß sie immer nur bargestellt wirb, baß sie immer nur in Werken ber Kunst niebergelegt wirb; muß doch ohnehin die Kunst um ihrer selbst willen voraussetzen, daß Jemand kommen werbe, ber bas Dargestellte anschaut, bas Riebergelegte aufhebt; ohne bie Wirkung im Gemüthe, bie sie hervorbringt, ist die Schönheit der Kunst so wenig vorhanden, als bas Licht ohne bas Ange leuchtet, von dem es empfunden wird. Nun eben diese innerliche Bewegung des Geistes, die das Kunstwert in dem Genießenden hervorruft, diese wahre und volle Gegenwart und Wirklichkeit ber Schönheit, wird nicht nur auf biesem Wege, nicht nur als Einbruck äußerer Schönheit hervorgebracht; sie hat überhaupt nicht nur diese einseitige Beziehung zur Kunst, entweber erzeugende Kraft ihrer Darstellungen ober Empfänglichkeit für ihre Wirkungen zu sein, sondern nnabhängig von aller dieser Rücksicht tritt sie als die selbständige Form auf, in welcher die Schönheit in der Wirklichkeit lebendig Platz nimmt, und nicht nur als ein Jenseitiges in Werken erscheint, die dieser Wirklichkeit stets in gewisser Weise als Darstellungen einer nur ibealen Welt gegenüberstehen. Auch biefen letten Abschluß, ben Weiße ber Aesthetik gegeben hat, kann ich beshalb nur völlig übereinstimmend mit dem überall festgehaltenen Grundgedanken seines Werkes finden, und halte ihn im Ganzen, obwohl im Einzelnen nicht ohne Bedenken, für das natürliche und unentbehrliche Endglieb, in welchem biefe weitausgreifenbe Betrachtung aller afthetischen Elemente sich zusammenfassen muß. Von ber inneren Glieberung dieses Gebankenchclus muß ich mich begnügen, vorläufig zu erwähnen, daß zuerst der Genius in subjectiver Gestalt als Gemüth Talent und Genius im engeren Sinne, bann ber-Genius in objectiver Gestalt als Naturschönheit physiognomischer Ausbruck und Sitte, enblich die Liebe als platonische Liebe, Freundschaft und Geschlechtsliebe, die namentlich zuletzt etwas paradoren Stufen der hier aufgeführten Dialektik bezeichnen.

Ich durfte der Aesthetik Weißes diese verhältnismäßig ausführliche Erwähnung nicht nur um ihres eignen Gehaltes willen, sondern auch deshalb widmen, weil Weiße zuerst der Zeit nach, und mit bedeutsamem eignen Fortschritt gezeigt hat, was sich der allgemeinen Denkweise ber Hegelischen Philosophie für die ästheztische Wissenschaft abgewinnen ließ. Ich ahnte nicht, als ich diese Darstellung beendigte, daß noch vor ihrer Veröffentlichung auch dieser große ernste und reine Geist uns verlassen, und daß Manches, was ich zur freundlichen Berücksichtigung des Lebenden zu schreiben meinte, jest nur dem verehrungsvollen Gedächtniß des Geschiedenen würde gewidmet werden können.

Hegels Schule ist in der Berfolgung dieser Bestrebungen thätig genug gewesen; ohne dem Werthe ihrer weiteren Leistungen zu nahe zu treten, muß ich mich begnügen, dem eignen Studium bes Lesers zu empfehlen, was ber Ausbildung ber Wissenschaft förberlich gewesen ist, ohne boch durch entschieden neue Standpunkte die allgemeinen Grundansichten weiter verändert zu haben. So mag mit Dank Arnold Ruges gedacht werben, theils um seiner Vorschule ber Aesthetik, noch mehr um der lebendigen Thätigkeit willen, mit welcher er als Kritiker, häufig mit bem vollsten Rechte ber Sache, immer frisch und anregend, der Anschauungsweise der neueren Aesthetik Bahn zu brechen wußte. Nicht eben so kurz zwar, boch kürzer, als ich selbst möchte, bin ich gezwungen, in biesem allgemeinen Theil meiner Arbeit der wesentlichen Dienste zu gedenken, welche Fr. Wilhelm Bischer theils in verdienstreichen monographischen Arbeiten, theils in seiner umfänglichen Aesthetik als Wissenschaft des Schönen ber Erweiterung, Bervollständigung und dem methobischen Ausbau bes ästhetischen Gebankenkreises geleistet hat. Diese wissenschaftlichen Leistungen gehören so sehr ber Gegenwart an, und biese Gegenwart flicht bem geistreichen Schriftsteller so viele Kränze ber Anerkennung, daß er meines Lobes entbehren und ich unbebenklicher bie Zweifel erwähnen fann, beren Beseitigung wir von seiner noch frischen Kraft hoffen bürfen.

Eine Seite seines Werkes hat Bischer selbst in dem Vor= wort zum Schluß besselben herzlich beklagt: die Zerspaltung des

Bortrags in Textesparagraphen und erklärende Anmerkungen. Aber es ist leider nicht blos diese äußerliche Form der Anord= nung, in Bezug auf welche wir biefem Seufzer beiftimmen, sonbern wir beklagen burchaus, daß Bischer die große Fülle seiner höchft anzuerkennenden frischen ästhetischen Anschauungen in völlig unfruchtbarer Beise in den Schematismus Hegelischer Dialektik preßt; noch mehr ermübet bie Gewissenhaftigkeit ber beständigen kleinen Polemik, die jeden kleinsten Schritt biefer Dialektik gegen jebe kleinste Abweichung anderer Dialektiker zu rechtfertigen sucht. Wie nahe steht die Zukunft bevor, welche nur noch für die größten Umrisse bieser ganzen Behandlungsweise ber Wissenschaft lebendige Theilnahme, für die minutiösen Etikettestreitigkeiten zwischen ben einzelnen Gliebern ber bialektischen Entwicklung aber nicht einmal mehr geschichtliches Interesse empfinden wird! Und dieser Zukunft hätte Vischer eine große Fülle sachlicher Belehrung zu hinterlassen, während sie seine sustematische Behandlung kaum in dem von ihm gehofften Maße den Leistungen An= berer vorziehen wirb.

Das Schöne, weber theoretisch noch praktisch, aber auch ebensowohl das eine wie das andere, hat nach Bischer zugleich mit Religion und Philosophie seinen Plat in einer Sphäre über diesem Gegensat; alle drei gehören dem Geiste an, der nicht mehr den Gegensat zwischen Subject und Object, sei es als erkennender oder handelnder, zu überwinden erst strebt, sondern überwunden hat, dem absoluten Geiste. Innerhalb dieses Gebiets aber trete nach dem allgemeinen Gesetz der dialektischen Bewegung als erste Stuse die Religion, als zweite die Runst, als dritte die Philosophie auf; anders also als dei Hegel, welcher die Runst der Religion voranschickt. Auch der absolute Geist wiederhole die Theilung in Subject und Object, doch so, daß das letztere das eigne selbsterzeugte Gegenbild des dom absoluten Gehalt durchdrungenen Subjects sei. Die Rangordnung der Stusen hänge davon ab, ob dies Gegenbild diesem Gehalte ad-

äquat, und ob es vom Subject als frei erzengtes anerkannt werbe. Die Religion leiste keines von beiden, indem sie mit ihrem sinnlichen bestimmten Gegenbilde in unsreier Berwechslung sich zu einer dunklen Einheit verschlinge; im Schönen sei das Gegenbild zwar noch sinnlich bestimmt, aber das Subject trete ihm doch frei gegenüber; die Philosophie genüge beiden Bedingungen: das Gegenbild sei Geist, durch die reine und freie Thätigkeit des Denkens erzeugt.

Solche Darlegungen machen fühlbar, wie wenig Sicherheit Halt und Genauigkeit boch eigentlich eine Speculation bietet, wenn sie so große und vielseitige Complexe geistiger Thätigkeiten, wie Religion Kunst und Philosophie nach so armen und abstracten Gesichtspunkten vergleicht, wie diese Abschätzung des Grades der erreichten Subject. Dbjectivität. Selbst wenn über bas, was mit den Namen jener großen Lebensrichtungen bezeichnet sein soll, völlige Uebereinstimmung bestände, würde geringer Scharffinn hinreichen, um von einem solchen Vergleichsgrunde aus jede beliebige Stufenreihe berselben mit gleicher Wahrscheinlichkeit zu rechtfertigen; einfach indem man bald biefen bald jenen Theil ihres reichen Inhalts, balb diese balb jene in ihm unterscheibbare Bestimmung einseitig als Angriffspunkt wählte, an welchen man jenes abstracte und beswegen äußerst behnbare Maß an-Von ben Gründen, mit benen Hegel seine Anordnung stütt, sagt Bischer, sie seien sehr scheinbar, nur irrig; man wird seine eigne Begründung grade so finden können. Reiner würde ben Andern überzeugen, benn bas eigentliche Motiv solcher Ansichten liegt in einer Grundanschauung, die durch die Dialektik nicht geschaffen, sondern blos zum Vortrag vorbereitet zu werben pflegt; für Bischer z. B. in einer Ansicht von ber Religion, die von allem abweicht, was Andere so nennen; benn wer würde sie in dem wiedererkennen, was er oben von ihr fagt? Er liegt ferner in der Zuversicht, mit der Bischer die Undenkbarkeit einer göttlichen Persönlichkeit behauptet; und biese Zuversicht muß boch

`

haltbarere Wurzeln bei ihm haben, als ben einen bünnen und langen Faben ber bialektischen Methode. Diese Borüberzeuge ungen hier zu bisentiren ist unmöglich; es war aber auch überflussig, ste in die Aesthetik einzumengen; für die innere Ausgestaltung biefer Wissenschaft sind fie bei Bischer ebenso unfruchtbar, wie bei Weiße die entgegengesetzten. Weiße bemerkt: Hegel, der durch das Schöne zum Wahren strebe, könne im Schönen nur werbenbe Wahrheit schätzen; Bischer erwiedert: umgefehrt, Weiße, welcher vom Wahren zum Schönen wolle, finde in biesem nur die Wahrheit wieber, die er hineingelegt. Bischer fürchtet, wer vom Schönen zum Guten strebe, werbe im Schönen nur das gesuchte religiöse Element vorbereiten wollen; ich entgegne: umgekehrt, wer die Religion zur Vorstufe ber Kunst macht, wird im Schönen nur bas Religiöse wieber finden, bas er hineinge-Dies alles sind nuplose Fechterkünste. Gewiß unrichtig ist es aber, daß der Glaube an einen lebendigen Gott es der Kunst zur höchsten Aufgabe mache, ihn selbst mit seinen Umgebungen barzustellen; unrichtig, daß, wenn wir die Eingriffe Gottes in die Welt, fofern sie Erscheinungen sind, allerdings zu den höchsten Gegenständen der Kunst rechnen, dadurch alle Fortschritte der weltlichen Kunst seit der Reformation verkannt ober verdammt werden; wahr, aber nicht zu Bischers Vortheil wahr, daß der Theismus einen Punkt in Raum und Zeit, obwohl gewiß nicht einen Punkt, setze, in welchem die höchste Einheit bes Subjects und Objects wirklich ist; aber nicht wahr, daß er in Folge bessen biesem Gott einen eignen Leib und Wohnort gebe und Darstellungen besselben für bie höchsten Aufgaben ber Kunst erkläre. (I. S. 48 ff.) Ich begreife nicht, woher Bischers sonst so vorurtheilslosem Geiste diese Gespenster kommen, die in Weißes theistisch gebachter Aesthetik boch gar nicht umgehen.

Bon den drei Theilen des Werkes benutzen wir die Kunstlehre später. Der zweite, der objectiven Existenz des Schönen als Naturschönheit und der subjectiven als Phantasie gewidmet, zieht mit großer Fülle geistreicher Blick, in den Schilderungen die Bedürsnisse eines Systems zur Freude der Leser weit überschreitend, dort die Schönheit der unorganischen und der organischen Welt, die Nacencharactere der Menschheit und die geschichtlichen Physiognomieen der Bölker, hier jegliche Thätigkeit der individuellen und der idealbildenden geschichtlichen Phantasie in Betracht. Dem ersten Theile, der Metaphysik des Schönen entlehne ich nur eine grundlegende Definition.

Schön ist bas räumlich und zeitlich Einzelne, welches uns ben Schein gibt, seinem Begriffe schlechthin zu entsprechen, zunächft also eine bestimmte Ibee, mittelbar bie Totalität ber absoluten Ibee in sich zu verwirklichen. In Wahrheit enthält nur ber unendliche Weltlauf als Ganzes biese Wirklichkeit ber Ibee; bem Einzelnen wird sie immer durch den Zusammenhang ber Bedingungen verfümmert, unter benen seine Berwirklichung steht; jener Schein selbst kann nur zu Stande kommen, wenn die Gestalt nicht nach ihrer innern Mischung und Structur, sonbern nur nach ihrer erscheinenden Oberfläche, nur der Aufriß, nicht ber Durchschnitt in Betracht kommt. So ist das Schöne in bem bop= pelten Sinn reiner Schein, daß in ihm die vom Stoffe abgelöste Oberfläche allein wirkt, und daß aus dieser Alles entfernt ist, wodurch die Gestalt auch den Störungen durch die Bedingungen unterliegen würde, von benen sie ihre reale Wirklichkeit erhielte. Das Schöne ist demnach Form ohne Stoff, aber nicht Form ohne Sinn; dieser grade ist es vielmehr, der aus der zur Durchsichtigkeit geläuterten Gestalt hervorleuchtet, und ihr, sofern er selbst eine Stufe ber absoluten 3bee ist, die Bedeutung eines Weltalls gibt.

Dem Ausdruck nach nur an plastische Schönheit erinnernd, läßt doch diese Definition leicht eine Erweiterung zu, die auch in Ereignissen Schönheit in dem idealen Werth der Formen des

Geschehens fände, abgetrennt von jeder Rücksicht auf den Mehanismus der Entstehung und auf die concreten Zwecke dieses Geschehens.

## Reuntes Rapitel.

## Rüdtehr zur Aufsuchung ber wohlgefälligen Ueverhältniffe bes Mannigfachen bei Berbart.

Die bisher ungelöste Aufgabe der Aufzeigung dessen, was unter den Besgriff der Schönheit fällt. — Herbarts philosophische Zuschäftung der Aufsgabe. — Zweifelhafte Annahme durch sich selbst gefallender Berhältnisse ohne reale Bedeutung. — Das ästhetische Urtheil und das Gefühl. — Subjective und objective Gültigkeit des Schönen. — Erklärung gegen den Vorschlag einer rein formalen Aesthetis.

In Platons Euthyphron verlangt Sofrates von seinem Begleiter eine Definition bes Heiligen, ober bes Sittlichen, wie wir wohl besser übersetzen. Euthpphron verfehlt nicht, ihm einzelne Handlungsweisen anzuführen, die ihm sittlich dünken, und es gelingt Sokrates nicht, ihm begreiflich zu machen, baß er nicht Beispiele bes Sittlichen, sondern den allgemeinen Sinn bessen habe hören wollen, was wir auf die einzelne Handlung eben baburch übertragen wollen, daß wir sie sittlich nennen. Er würbe ganz anders bedient worden sein, wenn er die beutsche Aesthetik gefragt hätte, was schön sei. Sie würde ihm sogleich mit einer allgemeinen Definition ber Schönheit geantwortet unb ihm erläutert haben, welchen Vorzug ober welche Ehre wir jeder Erscheinung zuzuwenben meinen, wenn wir sie schön nennen. Aber Euthphron würde nicht befriedigt worden sein; denn welche Erscheinungen ober Gegenstände es nun eigentlich sind, bie wir schön finden, ober burch welche formalen und bestimmten Rennzeichen sich biejenigen verrathen, welche einen rechtlichen Anspruch auf jene Auszeichnung haben, davon hat die deutsche

Aesthetik bisher sehr wenig gesprochen. Allerdings stellte sie bestimmte Forderungen auf, welchen Alles genügen muffe, was schön sein solle; allein diese Forderungen bewegten sich selbst noch in speculativen Beziehungen zwischen Momenten ber Ibee in so abstracter Weise, baß bie anschauliche Form, in welcher uns zu= lett die wirkliche Erfüllung berselben im Schönen anlacht, ans ihnen selbst gar nicht ableitbar wurde. Der Kunstfritik, nicht ber Alesthetik, siel es zu, aus gelungenen Werken ber Phantasie bie Formen zu sammeln, in benen jene Forberungen erfüllt schienen, und bies Geschäft hat sie sehr eifrig, im Einzelnen aber nicht ohne die Frrthümer besorgt, welche unvermeiblich scheinen, wenn, bei zusammengesetzten Werken namentlich, ber Geschmack aus bem Stegreif über bas Zusammenpassen ober Nichtpassen ber anschaulichen Form mit vorausgesetzten abstracten Aufgaben richten soll. Man ist zu leicht verführt, entweder das wirklich empfundene Wohlgefalleu festzuhalten, es bann aber auf speculative Gründe zurückzudeuten, von benen es nicht abhängt, ober seine eignen Gefühle boctrinär zu verleugnen, weil man in ber vorliegenden Erscheinung die vielleicht richtig gestellten allgemeinen ästhetischen Forderungen nicht in der bestimmten Art er= füllt sieht, in der man sie erfüllt zu sehn erwartete. beibe Irrthümer bie von speculativen Grundsätzen beherrschte Kunstkritik öfters verfallen ist, bedarf wohl eines Beweises durch Beispiele nicht.

Es hat nun aber auch nie an solchen gefehlt, welche ben schwierigen und, wie es ihnen schien, unfruchtbaren Weg ber speculativen Aesthetik ganz verließen, um vorerst, Weiteres vorsbehaltend, ersahrungsmäßig die thatsächlichen Einzelobjecte des ästhetischen Urtheils, nämlich jene einsachsten Formen und Ber-hältnisse des Mannigsachen aufzusuchen, welche überall, wo sie vorkommen, unmittelbares Wohlgefallen erregen. Man begegnet biesen Auffassungen in den praktischen Anweisungen, welche in jeder einzelnen Kunst der Meister dem Schüler überliefert; in

vieser Gestalt sind sie hier nicht aufführbar, da sie mit Recht an den bestimmten Einzelaufgaben haften bleiben, welche jede Knust verschieden von jeder andern stellt. Ein Streben aber, so Gewonnenes zu verallgemeinern, führt in der Regel, da die Induction gewöhnlich doch nur von einem beschränkten Beobachtungsgebiet, einer vorzugsweis geübten oder mit Kennerschaft überlegten Einzelfunst ausgeht, zu dem Fehler, den Grund aller schönen Berhältnisse durch specielle Eigenthümlichkeiten ein iger zu deuten. Daß endlich alle diese Bemühungen nur die wohlgefälligen Elemente sinden, die zur Berknüpfung tauglich sind, geben sie selbst zu und erwarten das Beste, eben die Berbindung zu der Schönheit eines Ganzen, von einem schöpferischen Takt, der sich der Zergliederung entzieht.

Rünstler und Kenner, benen in ber Beurtheilung ihrer spe= ciellen Gebiete ein maßgebendes Urtheil gern zugestanden werden mag, verhalten sich daher etwas dilettantisch, wenn sie zur Begründung einer allgemeinen Aesthetik übergehen. Einen scharfen und shstematischen Ausbruck hat ihrem allgemeinen Bestreben Herbarts Philosophie gegeben, freisich nicht, ohne ihnen selbst manche Frethümer ihres Verfahrens vorzuwerfen. Biel strenger richtete sich aber seine Speculation gegen die gesammte vorangegangene Aesthetik bes Ibealismus, die, da sie die wesentlichen Aufgaben verkannt und durch Vermischung mit frembartigen ihre Beantwortung sich unmöglich gemacht habe, gänzlich bem Neubau weichen müsse, bessen Grundlagen er selbst verzeichnet. Mit aller Achtung vor dem großen und wahrheitsliebenden Geiste bes Philosophen und dem heilsamen Anstoß, den er dem in sich verfunkenen Ibealismus zur Ueberlegung begangener Fehler gegeben hat, kann ich nicht verhehlen, was die ganze bisherige Darstellung ohnehin verräth, daß ich weber jener Berurtheilung bes früher Geleisteten beitrete, noch von dem allseitigen Vorzug der neuen Vorschläge überzeugt bin. Gar Manches haben wir von den Ergebnissen, noch mehr von der Untersuchungsmethode des Ibealismus Preis geben müssen, und die allgemeine Tendenz, abgesehen von der speculativen Deutung der Idee der Schönheit die einzelnen Urverhältnisse aufzusuchen, auf denen thatsächlich der ästhetische Beisall ruht, erkennen wir rüchaltlos für eine nothwendige Ergänzung der alten Aesthetik an. Mit der Ansstellung dieser Forderung hat jedoch Herbart nur eine stets vorhandene Ueberzeugung ansgesprochen; ausgesührt hat er selbst leider nicht, was er verlangte; die speculative Zuschärfung aber, die er jenem allgemeinen Verlangen gab, möchte ich nicht für die bessere Bahn zum Ziele halten.

In jedes Kunstwerk ohne Ausnahme, bemerkt Herbart (Enchclopädie I. Abschnitt 9. Kapitel), und ebenso in jede natürliche Schönheit, setzen wir hinzu, muß Unzähliges hineingebacht werben; am schnellsten und sichersten wirkt die plastische Runft, benn die menschliche Gestalt, ihre Mienen und Geberben zu beuten ist Jeber geübt; die Malerei dagegen rechnet auf die Bemühnng bes Zuschauers, ben bargeftellten Moment in Gebanken zu einer fortgehenden Handlung zu erheben; bas Porträt vollends thut nur auf die, welche das lebende Original kannten, feine volle Wirkung; andern ist es nur ein schönes, häßliches ober gleichgültiges Bilb; es ist ber Perception allein überlassen, bie Apperception fehlt und mit ihr das stärkste Interesse. Wit welchen Augen sieht bagegen ber Historiker eine alte Münze! feine historische Aneignung (und nichts anderes heißt Apperception) gibt ihr ben Werth.

Je zufälliger aber, fährt Herbart fort, die Apperception, besto leichter kann sie ausbleiben, und wiesern auf Zufälliges beim Kunstwerke gerechnet wird, besto weniger ist es ein gesschlossenes Ganze. Die klassische Poesie bleibt haltbar durch Jahrtausende, weil sie das Nationalinteresse, mit dem sie einst zusammenhing, und selbst die alte Art des Vortrags größtentheils entbehren kann, ohne für uns merklich zu verlieren. Um den innern Kunstwerth eines Werkes recht zu würdigen, muß dess

halb die Apperception insofern als sie nicht wesentlich die Auffassung bedingt, bei Seite gesetzt werden, obgleich Riemand sich gern entschließt, dieser Forderung vollständig Genüge zu leisten. Die Kunstwerke sollen etwas bedeuten, und die Deutelei drängt sich ungestüm herbei, sie zu Shmbolen von diesem und jenem zu machen, woran der Künstler nicht gedacht hat. Was mögen wohl die alten Künstler, welche die möglichen Formen der Fuge entwickelten, oder die noch älteren, deren Fleiß die möglichen Sanlenordnungen unterschied, auszudrücken beabsichtigt haben? Gar Nichts wollten sie ausdrücken; ihre Gedanken gingen nicht hinaus, sondern in das innere Wesen der Künste hinein; diesenigen aber, die sich auf Bedeutungen legen, verzathen ihre Schen vor dem Innern und ihre Vorliebe für den äußern Schein.

Man kann zu biefen Gescholtenen gehören, ohne sich burch die lette Aeußerung irgend getroffen zu fühlen, die, wie alle Heftigkeit, ihr Ziel verfehlt; benn scheinbarer klänge es gewiß, Borliebe für äußern Schein ba zu finden, wo man an dem Gegebenen der Anschauung haftet, seine Aufnahme in ausbeutende Gebankenfreise weigert. Sprechen wir jedoch von der Sache. Die Gesammtwirkung ber Kunstwerke leitet auch Herbart von Gebanken ab, die sie erregen; nur ein geringer Theil dieser Wirkung scheint ihm indessen ästhetisch. Nun erhalten ja gewiß Naturerscheinungen und Aunstwerke burch Erinnerungen, die sie nur uns, nicht anderen, erwecken, einen Affectionswerth für uns, ben man, als ihnen selbst nicht zukommenb, von ihrem Schön-Wie weit soll jedoch heitswerthe scheint abziehen zu müssen. viese Abstraction fortgesetzt werden? und was unterscheibet sich zulett als reine Perception, die aber boch den innern Kunstwerth fassen soll, von der Apperception, die das thatsächlich Gegebene in schon gehegte Gebankenkreise aufnimmt? Herbart bestimmt diese Grenze nicht; da er die Apperception nur so weit als sie nicht wesentlich die Auffassung bedingt, bei Seite setzen heißt,

so scheint er anzuerkennen, daß sie nicht ganz vermeidbar ist; aber worin besteht doch diese Aussassiung selbst und was ist an ihr wesentlich? Eine Gestalt der Sculptur ist der blos sinnlichen Perception nur ein geometrisches Bild in einer Sbene; schon die scheindar gesehene Rundung im Raum, noch mehr die Dentung der Mienen und Geberden gehört der Apperception des Gesehenen in eine ihm entgegenkommende Vorstellungsmasse der Erinnerung. Nun fragt sich: soll dieser so vermittelte Gesammteindruck sür einen ästhetischen angesehen werden, oder soll das Interesse, welches aus der Deutung entspringt, nur ein zwar schätzbarer, doch fremder Zusatz zu der Schönheit sein, welche in der blosen percipirten Raumsorm liegt?

Schillers Ueberlegungen hierüber veranlaßten uns bereits (S. 90), bas zweite Glied dieser Doppelfrage zu verneinen. ift gar nicht beweisbar, sondern ein leerer Einfall, daß die menschliche Gestalt, nur "als Ding im Raume" percipirt, uns ein Wohlgefallen erregen würde; eben weil jeder nicht blos geübt, sondern genöthigt ist, Mienen, Geberden und Umrisse zu beuten, so kommt eine blos geometrische Perception einer menschlichen Gestalt nie in Wirklichkeit vor, sondern ihre Deutung ist ein unvermeiblicher Bestandtheil ber Umstände, unter benen es über= haupt zu einem ästhetischen Urtheil über sie kommt. Es bleibt baher minbestens zweifelhaft, ob biese Deutung nur eine unwesentliche, wenn auch beständige Begleitung ber Bedingungen unfres Wohlgefallens, ober ob sie nicht vielmehr selbst eine von diesen ist; so weit wir uns fünstlich in eine blos geometrische Anschauung zurückersetzen können, ist es nicht wahrscheinlich, daß eine solche, wenn sie ganz gelänge, uns die menschliche Gestalt würde schön erscheinen lassen. Gine kurze Fortsetzung bieser Ueberlegungen führt bahin, daß für alle Erscheinungen, welche eine natürliche Bedeutung haben, für alle mithin, welche Rant unter ben Begriff ber anhängenben Schönheit brachte, biese Bebeutung mit zu ihrer vollständigen Auffassung, die Ueberein-

stimmung aber zwischen ber percipirten äußern Erscheinungsform und biefem appercipirten Inneren zur Begründung ihrer Schonheit gehört. Und hier läßt sich sogleich hinzufügen, daß diese bem ästhetischen Einbruck zu Grunde liegende Apperception sich nicht nothwendig auf das beschränken muß, was "jeder hinzuzudenken geübt" ist; muß boch einmal zu bem Thatsächlichen bes sinnlichen Eindrucks eine Deutung hinzukommen, die jeder Beobachter aus seiner Erfahrung schöpft, so ist der Ausbehnung dieser Zuthaten keine feste Grenze zu ziehen, über welche hinaus sie ben ästhetischen Eindruck nicht steigern, sondern nur noch einen frembartigen Reiz bes Wissens hinzufügen könnten. kommt nur barauf an, bag bem Hinzugebachten etwas in ber Erscheinung entspricht; ist dies aber der Fall, so wird ohne Zweifel ber, welcher sie in ein reicheres Verständniß appercipirt, mehr Schönheit jener Uebereinstimmung des Innern und Aeußern in ihr entbecken, als ber, welcher nur die allgemeinen landläu= figen Umrisse jenes Innern, nicht seine characteristische Individualität begreifen kann. Nur ist es für die Kunst, da sie boch Eindruck machen will, ein verkehrtes Berfahren, diesen hauptsächlich burch Züge zu erstreben, beren Berständuiß minder alls gemein vorausgesetzt werben kann.

Bon jener Harmonie eines Innern und Aeußern aber, die man zur ästhetischen Beurtheilung hier nothwendig annehmen mußte, kann man ferner nicht sprechen, ohne irgend eine wo auch immer gelegene Aehnlichkeit oder doch Correspondenz beider zuzugeben, die überdies, um wirksam zu sein, unserer Beobachtung im einzelnen Falle leicht bemerklich sein muß. Hiermit gesteht man im Princip zu, daß Formen, und zwar nicht nur räumliche, sondern auch alle nur innerlich anschaulichen, ganz natürlich für uns Shmbole eines Junern werden, ja daß sie in unserer Anschauung eigentlich gar nicht vorkommen, ohne, wenn auch mit sehr veränderlicher Stärke, die Borstellungen dieses Innern, dem sie entsprechen, zu reproduciren. Eben dies, daß anderweitige

Lenntniß von ber Bebeutung einer Erscheinung uns nicht hin= bert, in ihr basjenige Junere anzunehmen, bessen Borstellung burch die Form erweckt wird, läßt sie uns in jenem erfreulichen Gleichgewicht bes Innern und bes Aeußern erscheinen. Aber noch mehr: gauz willfürlich ist es jett, von der wahrscheinlichen Vermuthung völlig abzusehen, daß auch die anschaulichen Formen für sich ihre eigne ästhetische Bebeutung eben jenen Associationen erst verbanken, von benen wir sie in ber Zeit, in welcher wir überhaupt ästhetisch zu urtheilen beginnen, längst nicht mehr zu treunen im Stanbe sind. Diese Bermuthung haben wir bisher, soweit uns Gelegenheit sich barbot, burchgeführt; auch jene freie Schönheit Kants, die ohne irgend einem Gattungsbegriff eines Wesens ober eines Vorgangs zur Erscheinung bienen zu mussen, nur in reinen Formen zu spielen schieu, haben wir nicht auf einer ursprünglichen Wohlgefälligkeit dieser Formen als solcher beruhend gebacht, sondern auf dem Abglanz einer Bedeutung, an welche sie erinnern. Recht eigentlich mithin der Deutelei schuldig, die Herbart anklagt, barf ich wohl hier gegen seine eutgegengesette Unsicht bie meinige rechtfertigen.

Hormell könnte ich beibe als zwei zunächst gleich zulässige Hopothesen bezeichnen. Herbart vermuthet, daß der schwer zu zergliedernde und etwas schwankende ästhetische Eindruck, den wir von zusammengesetzen Werken der Natur und der Runst empfangen, auf dem Zusammenwirken einfacher wohlgefälliger Formverhältnisse beruhe, von denen und einige, wie die harmonischen Verhältnisse der musikalischen Töne, manche Naumsiguren und Rhhthmen, wirklich in unserer innern Erfahrung abgesondert als ursprüngliche Objecte eines unmittelbaren Wohlgefallens gegeben sind. Diese Elemente habe man aufzusuchen, aus ihrer mannigsachen Verkülichung und Verwendung nach Regeln, welche die Aesthetik aufzusinden habe, entstehe die Schönheit jedes zusammengesetzen Ganzen. Die Ansicht anderseits, die wir Herbart gegenüber retten möchten, leugnet keineswegs das Vorhanden

sein wohlgefälliger Berhältnißformen, und eben so wenig, daß Schönheit auf ihnen beruhe und ohne sie undenkbar sei; sie fügt nur die Behauptung hinzu, daß ber Werth dieser Formen, den das ästhetische Urtheil anerkennt, kein ursprünglich ihnen selbst eigner sei, sondern auf sie übertragen von Vorstellungen aus, an welche sie erinnern. Mit dieser Behauptung glauben wir keineswegs das Geschäft ber bloßen Aufsuchung der wohlgefälligen Urverhältniffe, bas uns hier obliegt, durch eine voreilige Speculation über den Ursprung berselben zu stören; vielmehr scheint uns biefe Ergänzung, bie wir hinzufügten, nothwendig zu fein, um eben den Thatbestand bessen zu fixiren, worin unser ästhetisches Urtheil das Schöne findet. Jene Gewohnheit, die Herbart zu dem Borwurf einer beständigen Deutelei veranlaßt, würde in uns nicht so allgemein vorhanden sein, wenn die Formen uns nicht in der That nur durch Erinnerung an ein inhaltlich unbedingt Werthvolles erregten, bessen Vorbedingungen ober Erscheinungsweisen sie sind. Mit Vorstellungen bieses Werthvollen finden wir die Anschauung ber Formen so allgemein in uns associirt, daß es uns eine gewaltsame Abstraction erscheint, das empfundene Wohlgefallen allein auf die Formen als solche zu beziehen und den anderen Bestandtheil dieses zusammengesetzten Vorgangs in uns als unwesentlich zu übergehen. Ich frage mich vergeblich, welchen zwingenben Grund es geben könnte, von biesem Wege abzulenken, auf ben uns die Selbstbeobachtung, und auf den uns vor allem das Bedürfniß verweist, nicht nur das Wohlgefallen am Schönen, sonbern auch die Verehrung vor ihm zu begreifen; nicht einmal Herbarts eigne Principien enthalten ein Hinderniß, dieser Richtung zu folgen. Wer Berhältnisse ber Willen zu einander als sittliche Ideale aufstellt, benen unsere unbedingte Billigung gebührt, kann nicht unmöglich finden, daß die Erinnerung an sie burch ähnliche Berhältnisse zwischen willenlosen Elementen bes Anschaulichen in uns erweckt wirb. Und diese Erinnerung wird an die anschaulichen Formen nun

anch eine Werthbestimmung knüpfen, entstanden aus der Billigung, die den sittlichen Verhältnissen als solchen gehört, aber umgewandelt zu ästhetischem Wohlgefallen durch den Unterschied, der zwischen jenen sein sollenden Beziehungen der Willen und diesen nur bestehenden Verhältnissen willenloser Elemente übrig bleibt.

Kann ich daher keineswegs von Anfang an einen Mißgriff barin sehen, ben äfthetischen Werth der Formen burch Erinner= ung an einen werthvollen Inhalt zu erklären, so muß ich freilich über ben näheren Zusammenhang beiber theils auf Früheres verweisen (S. 74. 96.), theils späteren Gelegenheiten Beiteres vorbehalten. Ju ber Schönheit nur eine verhüllte Wahrheit zu suchen, die doch ohne Verhüllung dasselbe bedeuten würde, wie mit ihr, Werken der Kunst die Empfehlung bestimmter Pflichten ober Anleitungen zur Tugenb zuzumuthen, überhaupt die ganze kleinliche und engherzige Weise, bie relative Selbstständigkeit ber Schönheit zu verkennen und sie zu unmittelbarem Dienste ber Moral ober der Wissenschaft herabzuwürdigen: alles Dies ist weber Folge ber von mir vertretenen Ansicht, noch hängt es irgend mit ihr zusammen. Die elementaren Formen des Schönen sind mir Analogieen der allgemeinen Berhältnisse, die alles Gute zu seiner Verwirklichung voraussetzt; spielt das Mannigfaltige ber Anschauung, obgleich ihm keine sittliche Berpflichtung obliegt, bennoch in diesen ibealen Formen, so füllt es uns mit verehrungsvollem Wohlgefallen burch ben Schein einer Welt, in welcher die ewigen Gesetze des Seinsollenden zu Fleisch und Blut ber Erscheinungen geworben sind, und bas Ibeale zugleich als reale Kraft die Fülle der Erscheinungen hervortreibt, ihrer selbst froh, burch äußere Zwede und Aufgaben unbelästigt, von keinem ihnen fremben Mechanismus zurückgehalten. Weit ab liegt von biefer Ansicht jeber Versuch, eine Schönheit raumlicher Gestalt ober bes zeitlichen Rhhthmus zum Ausbruck eines bestimmten Gebankens ober zum Symbol eines bestimmten Borgangs zu

mißbranchen; dieses Schöne bentet durch sich selbst nie auf einen einzelnen geformten Bestandtheil der wirklichen Welt hin, sons dern nur den Werth der allgemeinen Verhältnisse, die in ihrer Formung herrschen sollen, stellt es in einem freien Gebilde dar, das an keine einzelne Wirklichkeit ausschließlich, aber gleichzeitig an unzählige erinnert.

Einen zweiten Punkt des Zweifels muffen wir diesen Betrachtungen sogleich anschließen. Rant hatte bie Schönheit in eine Beziehung zu bem Gefühl gesetzt, die ich schon bei ber Darstellung seiner Lehre gegen Einwürfe zu schützen gesucht habe. In bem späteren Ibealismus, ber alle Zwede und Güter bes Daseins nur in der vollkommensten Erkenntniß suchte, verlor sich biese Berücksichtigung bes Gefühls allmählich und es fehlte nicht an gelegentlichem Spott gegen bie, welche ben Genuß bes Schönen nur in dieser trüberen Form der innern Erregung für möglich hielten. Herbart trennt die ästhetischen Urtheile mit Entschiedenheit von allen theoretischen und sucht in der Schön= heit keine erkennbare Wahrheit; aber bem Gefühl versagt er bie frühere Stellung gleichfalls. Es ift nöthig, um auf ben eigentlichen Fragepunkt zu kommen, in der Kürze Bieles zu beseitigen, was von jedem Standpunkt aus unwesentlich erscheinen muß; wir verlangen also mit Herbart, baß von ben Gemüthsbeweg= ungen, die dem einen so dem andern anders sich an den Einbruck bes Schönen knüpfen, von aller Leibenschaft bes Begehrens und aller Freude über seine Befriedigung abgesehen werde unb daß die vollständige Vorstellung bessen, worüber das äfthetische Urtheil sich äußern soll, in ruhiger Contemplation vor uns schwebe. Kann aber diese Abstraction von veränderlichen und individuellen Gefühlen so weit fortgesetzt werden, daß in der Fällung des asthetischen Urtheils das Gefühl für Nichts mehr wäre? und worin eigentlich würbe bann ber Inhalt bieses Urtheils bestehen?

Der Name des ästhetischen Urtheils, den wir allerdings



bem Sprachgebrauch wohl nicht wieber werben entfernen können, scheint mir nicht unzweibeutig zu sein. Alle inneren Borgänge, die wir erleben, können, welches auch ihre Natur sein mag, später zu Gegenständen eines reflectirenden Denkens wer= ben, welches ihren Inhalt in seiner Weise, nämlich in ber Form eines Sates, durch eine Beziehung zwischen irgend einem Subject und irgend einem Prädicat ausbrückt. In diesem Sinne würde ästhetisches Urtheil die Form sein, in welcher das Denken jenen innern Zustand ber Erregung, ben wir unter bem Gin= brude bes Schönen erfahren, für Zwede einer vergleichenben und combinirenden Betrachtung ebenfalls in Gestalt eines Sates fixirt, ber an einem gesondert benkbaren Subject ein gesondert denkbares Prädicat bejaht. Reineswegs dagegen würde nöthig sein, daß jenes innere, burch bieses Urtheil bezeichnete Erlebniß der Erregung an sich selbst diese Form einer Beziehung zwischen Subject und Prädicat tragen müßte, die es vielmehr nur unter ber Hand bes biscursiven, auf es reflectirenden Denkens an-Nun aber tritt hier ber eigenthümliche Fall ein, daß nimmt. in dem inneren Vorgang, ben ber Einbruck bes Schönen in uns hervorruft, auf irgend eine Beise ein Act der Werthbestimmung und ber Schätzung liegt, der gar zu sehr dazu verlockt, ihn unter ben Begriff einer eigentlichen Beurtheilung, b. h. einer Operation unterzuordnen, welche in Gestalt eines Urtheils, also einer Beziehung eines Prädicats auf ein Subject erfolgt. Und deshalb scheint nun bas, was in uns unter bem Einbruck bes Schönen geschieht, nicht blos ein noch zu untersuchenber, irgendwie beschaffener Borgang zu sein, den secundär die auf ihn gerichtete Reflexion bes Denkens in Gestalt eines Urtheils aussprechen könnte: er selbst vielmehr, dieser Borgang, scheint in dem Ausspruch eines Urtheils zu bestehen, und ihm dieselbe Unterscheibung eines Subjects und eines Prädicats und die Beziehung beiber aufeinander wesentlich zu sein, um das zu sein, was er ift. In diesem letteren Sinne, den ich nur für einen Mißverstand

# Das Innere der Sebalder Kirche.

1) Der Bau der St. Sebaldus-Kirche wurde mit der Peters- oder Löffelholz-Kapelle begonnen, deren Bollendung im 10. Jahrhundert stattsand. In dieser Kapelle besindet sich ein Tausbecken, welches, als erster Erzguß Kürnbergs, und dadurch, daß König Wenzel von Böhmen am 11. April 1361 darin getauft wurde, besondern Werth hat.

2) Der in dieser Kapelle besindliche Altar; dessen Verfertiger unsbekannt blieb, wurde von der Nürnberger Patrizier-Familie von Löffelholz im Jahre 1453 gestistet. Die Meister dreier aus dem 12ten Jahrhundert herrührender Gemälde in der Kapelle, die Geißelung Jesu, die Dornenkron-Aussehung und Verkündigung Mariä dar-

stellend, sind unbefannt.

3) Das Schiff der Kirche von der Kapelle bis zur Kanzel rechts wurde vom 10. bis 11. Jahrhundert vollendet. Der in diesem Raume links befindliche Altar wurde von der Familie von Haller gestistet und von Lukas Kranach gemalt, Christus am Kreuze, rechts Maria, links Johannes, dann Katharina und Barbara darstellend. Der letzterem gegenüber stehende Altar rechter Hand, die Kreuztragung Christi vorstellend, wurde von Adam Krasst gesertigt. — Die Kanzel wurde 20. August 1859 vollendet, die Holzschnitzereien sind von Bildhauer Rotermundt.

4) Un der Säule der Kanzel rechts befindet sich ein Originals Gemälde von Albrecht Dürer, die Grablegung Christi darstellend,

gestiftet von Solischuber.

5) Der Kanzel gegenüber besindet sich ein Gemälde, das jüngste Gericht vorstellend, gestiftet von Junhof, Copie nach Rubens. Unter diesem ein Gemälde von Albrecht Dürer, die Patrizier von Inthof darstellend, rechts im Eck steht Albrecht Dürer, neben ihm Willibald Pirtheimer und dessen Frau.

6) Der östliche Chor ber Kirche, im rein gothischen Styl mit

prachtvollen Eäulen, wurde 1377 vollendet.

In der Mitte dieses Chors steht das Grabmal des St. Sebald. Dieses berühmte Monument, das größte Werf der deutsschen Gießkunst, wurde von Peter Vischer und seinen 5 Söhnen aus Erz gegossen, 1508 begonnen und 1519 vollendet. Es ruht auf 12 Schnecken mit 4 Delphinen an den Ecken, worauf das Ganze einen durch die 12 Apostel gezierten heidnischen Tempel bildet. Die darüber besindlichen 12 kleineren Figuren sind Kirchensväter; dann kommen drei christliche Tempel und den Schluß bildet das Christuskind mit der Weltkugel. — In der Nische gegen den Hochaltar zu besindet sich das Portrait des Meisters Peter Vischer. — Die Apostel gegen Morgen sind Petrus und Andreas, gegen Mitternacht Simon, Bartholomäus, Thomas und Natthäus, gegen Abend Tatthäus und Matthias, gegen Abend Tatthäus und Paulus.

7) An der Säule zunächst dem Grabmal befindet sich ein Gemälde von Wohlgemuth, 1485 gefertigt, den Kreuzweg vor-

stellend. — An der nächstschaenden Säule besendet sich eine kleine Madonna, don Peter Bischer's Sohn gegossen.

8) Die dreis oberen Figuren des Hochaltars wurden von Beit Stoß im 15. Jahrhundert gefertigt, der untere Theil neu nach

Heideloff's Zeichnung aus Holz geschnitten 1821.

9) Links vom Hochaltar befindet sich ein Gemälde von Hans Culmbach, rechts Johannes den Täuser und den heil. Hieronimus, links St. Petrus und St. Laurentius, in der Mitte Maria, Barbara und Katharina darstellend. Nächst diesem hängt die Gedächtnistafel der Familie von Tucher, von Hans Holbein gesfertigt. Unter dieser Tasel befindet sich eine Holzschnitzerei Albrecht Dürer's von 1513. — Die ewige Lampe, gestistet vom ersten Baron Tucher im Jahr 1326.

10) Das Gemälde am Tucher'schen Altar stammt von dem Meister Matthias Merian aus Basel aus dem 16. Jahrhundert.

11) Hinter diesem Altar befindet sich ein Frescogemälde aus dem 15. Jahrhundert, dessen Meister aber unbekannt ist: das Abendmahl, die Fuswaschung urd Christus am Oelberg darstellend, gestiftet von Stark.

12) Das Saframentshäuschen, aus Stein gehauen, stammt aus dem 14. Jahrhundert, und hat einen gleichfalls unbekannten Meister. Das Fenster über demselben, von Beit Hirschvogel

1513 gemalt, ist das bischöflich Bambergische.

13) Der St. Petrus-Altar, im 11. Jahrhundert 'errichtet, wurde von Wohlgemuth im 15. Jahrhundert restaurirt. Er stellt Scenen aus Petri Leben dar.

14) Das Fenster über diesem Altar, von Beit Hirschvogel gemalt, stiftete Kaiser Maximilian I. und sein Enkel Karl V., ihre und ihrer Gemahlinnen Portraits darstellend, nebst dem Wappen der Länder des Kaisers.

15) Das nächste Fenster, auch von Hirschvogel 1515 gemalt, stellt die zur Zeit residirenden Burggrafen von Nürnberg und

Markgrafen von Brandenburg dar.

16) Unter diesem Fenster ist eine Steinhauer-Arbeit, das Abendmahl, Christus am Delberg und der Judaskuß von Adam Krafft, 1501 vollendet. — Es folgen Tucher'sche Gedächtnistaseln.

17) Darauf folgt ein Gemälde des Muffelaltars, die Himmelfahrt Christi darstellend, von Franz Aermel, aus einer niedersländischen Schule. — Nächst diesem Altar besindet sich eine v. Führersche Gedächtnistafel. — Es folgt eine Gedächtnistafel der Familie Kreß von Kressenstein, in dessen Mitte ein Christusstild, von Rupertus nach Raphael.

18) Den Schluß bildet ein Gemälde von Johann Kreuzfelder, bas Paradies darstellend, von Martin Behaim, dem Seefahrer, gestiftet. Dann folgt eine Gedächtnißtafel ber Familie Volkamer.

19) Die Orgel wurde von Tracksborf 1444 erbaut, 1821

renovirt.

halten kann, wird der Name des äfthetischen Urtheils von Herbart gebrancht; zwar bezeichnet derselbe Name dann natürlich,
nachdem der von mir gemachte Unterschied hinweggefallen ist,
auch den vom Denken sormulirten Satz, durch welchen unser Einbruck ansgedrückt wird; (im Wesentlichen aber erscheint das ästhetische Urtheil als die unmittelbare Neaction, die der Eindruck
des Schönen in uns hervorrust, oder vielleicht dentlicher gesagt,
diese Reaction erscheint unter der Form eines ästhetischen Urtheils.)

Die Folgen hiervon tommen nicht sogleich zum Borschein. In bem Prädicat der Wohlgefälligkeit, mit dem es sein Subject ausgestattet, scheint zuerst bas ästhetische Urtheil bie characteriftische Erregung, die wir unter bem Einbruck bes Schönen erfahren, völlig zu enthalten, und das was in uns geschehen ist, nur in reflectirenbem Denken zu wieberholen. Ja selbst biese in ihm hervortretende Unterscheibbarkeit des als Subject gebachten Inhalts von dem Gefallen, das ihm als Prädicat folgt, dentet richtig eine Differenz bes Schönen vom Angenehmen au, in welchem wir das, was gefällt, nicht von der erzengten Lust zu sonbern vermögen. Das Mißliche zeigt sich allmählich, wenn wir jenes Prädicat der Wohlgefälligkeit selbst untersuchen, in welches sich nun der Unterschied eines ästhetischen Urtheils von andern Urtheilen concentrirt hat. Denken wir uns nämlich unter A, B, C brei verschiebene vollständig vorgestellte Verhältnisse, über welche der Geschmack sich äußern soll, so wird nach Analogie bessen, was Herbart in der Bestimmung der sittlichen Willensverhältnisse wirklich ausführt, die Reihe der bezüglichen ästhetischen Einzelnrtheile boch nur lanten können: A gefällt, B gefällt, C gefällt ober mißfällt. In biefer Form können jedoch biese Urtheile nicht Ausbrücke ber unmittelbaren äfthetischen Reaction sein, zu beren Hervorrufung in uns die Vorstellung jener Berhältnisse führt. Denn unzweifelhaft gefällt A anders als B und B anders als C; ein Sat, welcher diese Unterschiede

nicht erwähnt, ist nicht mehr ein äfthetisches Urtheil in biesem zweiten Sinne; er brückt nicht unmittelbar bie afthetische Beurtheilung bes zur Frage gestellten Berhältnisses durch unser Gemuth aus, sondern ist das Ergebniß eines reflectirenden Denkens, welches nach Vergleichung vieler solcher Beurtheilungen alle diese einzelnen Subjecte ABC nur noch mit dem allgemeinen durch Abstraction gewonnenen Prävicat ausstattet, von dem eigentlich jedem von ihnen nur eine specielle Unterart mit Ausschluß aller übrigen zukommt. Das erste Kapitel meines zweiten Buchs wird mir Beranlassung geben, diese Bemerkung nach einer andern Richtung hin zu verfolgen; hier will ich nur hinzufügen, daß sie für sich allein noch nicht zu schließen erlaubt, das Schöne werbe ursprünglich burch ein Gefühl ergriffen, bessen feine Schattirungen im Denken unwiederholbar seien. Dieselbe Ungenauigkeit kommt in bem Ausbruck aller möglichen Wahrnehmungen vor; unsere Urtheile pflegen überall, durch die allgemeine Fassung ihres Prädicatsbegriffs, etwas Unbestimmteres zu sagen, als sie meinen; wer das Kupfer roth nennt, meint doch weder 🕆 Rosenroth, noch Scharlach, sondern eben nur Kupferroth.

Allerbings aber kommen wir zu jenem Schlusse, wenn wir uns das Prädicat der Wohlgefälligkeit auch nur in seiner unzuslässigen Allgemeinheit gefallen lassen und nach seiner Bedeutung fragen. Und hier weiß ich in der That nicht, warum ich weitläustig sein sollte; denn entweder ist für sich klar, was ich beshaupte, oder ich din durchaus unfähig, den Sinn meiner Gegner zu verstehen. Wenn nun doch einmal das Gefallen etwas andere sein soll, als das Vorgestelltwerden, wenn es zu diesem hinzukommen muß, um ein ästhetisches Urtheil zu Stande zu bringen, wenn endlich in dem ästhetischen Urtheil das Vorgesstellte nicht als gleichgültig vorgestellt werden soll: durch welchen andern mit Namen zu nennenden geistigen Vorgang können dann diese Forderungen erfüllt werden, als durch den, welchen alle Welt ein Gesühl im Gegensatz zu einer gleichgültigen Vorstellung

nennt? Gewiß ift nicht Alles schön, was Gefühle irgend welcher Art aufregt; aber ganz unmöglich scheint es boch, die Abstraction von den Gefühlen so weit fortzusetzen, daß zuletzt der innere Borgang, welcher bas Gefallen ist, ganz aus dem Umfange bes Gefühls heransfiele, ohne boch in ben Umfang bes andern klaren Begriffs ber gleichgültigen Vorstellung einzutreten. Der Name des Beifalls oder des Wohlgefallens kann zwar eine Art bes Gefühls von andern unterscheiben, allein er hat gar keine con= struirbare ober nachweisbare Bedeutung in einer blos intelligenten Seele, die der Fähigkeit Lust ober Unluft zu empfinden, überhaupt entbehrte. Dabei ist natürlich gänzlich gleichgültig, ob Jemand Gefühle für Aeußerungen eines besondern ursprünglichen Vermögens ober für eine eigenthümliche Klasse von Broducten des mechanischen Borstellungsverlaufs halten will; im letteren Falle ist äfthetisches Wohlgefallen ein Ereigniß, bas erst eintreten kaun, wenn ober indem ber psychische Mechanismus eines bieser eigenthümlichen Producte hervorbringt.

Worauf beruht nun bas entschiebene Wiberstreben Herbarts, hierin der gewöhnlichen Meinung Zugeständnisse zu machen? Ich kann es mir nur aus ber zweibeutigen Natur seines sogenannten ästhetischen Urtheils erklären. Wohlgefälligkeit, in bieser Allgemeinheit gefaßt, war ein Erzeugniß bes benkenben Vergleichens; freilich nur, sofern sie eben als Allgemeines ihren besonberen Arten entgegensteht; benn bas, woburch sie vom Gleichgültigen sich unterscheibet, ließ sich nicht eigentlich benken, sonbern nur für weitere Behandlungen durch das Denken bezeichnen. Wir unterliegen jedoch sehr leicht ber Täuschung, als hätten wir irgend einen Inhalt burch und durch, seinem ganzen Wesen nach gedacht, wenn wir an ihm nur irgend eine leichte logische Operation vollzogen, und bas Ergebniß bieser Bearbeitung burch einen Namen bezeichnet haben. Wir glauben Farbe benken zu können, weil wir sie, die allgemeine, aus Roth, Blau, Gelb burch vergleichenbe Abstraction gewonnen haben; aber Riemand

kann burch Denken den Unterschied zwischen Farbe und Ton, Niemand mithin das Wesentliche ber Farbe selbst bestimmen; ihr Name ist nur ein Zeichen für einen lediglich empfindbaren, aber nicht benkbaren Inhalt. Dieselbe Täuschung ist vielleicht jenem allgemeinen Wohlgefallen zu Gut gekommen und hat es als ein Prädicat erscheinen lassen, mit welchem bas Denken, ohne selbst fühlen zu müssen, bem von ihm vorgestellten Verhältnisse einen Werth ertheilen könnte. Unterstützt konnte bie Täuschung werben durch die Gewöhnung, den innern Vorgang, in welchem die ästhetische Erregung besteht, sich in derselben Form eines ästhetischen Urtheils zu benken, in welcher sie von der Reflexion recapitulirt wird. Der Act ber Zusammenfügung bes Prädicats der Wohlgefälligkeit mit dem als Subject vorgestellten Berhältniß erschien bann freilich nicht mehr als ein Gefühl, sondern als die Handlung eines beziehenden Denkens, bei der vergessen wurde, daß das Prädicat nicht eber da sein konnte, bis es in einem vorangegangnen Gefühle entstanden war.

Lust und Unlust sind jedoch ferner nicht begreiflich ohne Voraussetzung von Einklang ober Wiberspruch zwischen bem Einbruck und der Natur bessen, der ihn erleidet. Ich übergehe jett Bieles, was hiermit zusammenhängt und hebe nur bie von Rant gezogene Folgerung hervor, daß alle Prädicate bes Gefallens nur Bezeichnungen ber subjectiven Affection sind, die wir von den Dingen erleiden. Auch die Schönheit macht hiervon nicht Ausnahme; haben wir ben Wunsch, sie vor anderen Arten bes Gefälligen auszuzeichnen, so mussen wir einen Grund suchen, welcher ihr innerhalb dieser Subjectivität, die sich nicht aufheben. läßt, einen unbedingten Werth sichert. Ich verstehe hierüber eine Reihe von Bemerkungen nicht, welche Zimmermann macht. (Geschichte ber Aesth. S. 772.) Kant habe bas Geschmackurtheil durchaus seinem subjectiven psychischen Ursprung nach betrachtet und ihm allgemeine Gültigkeit nur um ber Gleichheit ber urtheis lenben Geister willen zugeschrieben; Herbart sehe von ber pspcologischen Entstehung des ästhetischen Urtheils ganz ab, fasse rein ben Gegenstand besselben, bas Beifall ober Mißfallen erzeugende Berhältniß ins Auge und erkenne baher bem ästhetischen Urtheil allgemeine mit sich ibentische Geltung, um ber Ibentität seines Objectes willen zu; hierdurch erst sei eine objective Wissenschaft vom Gefallenden und Mißfallenden möglich, die für Kant unmöglich gewesen. Ich bezweifle beibe Glieder dieser Antithese. Allerdings hat Kant an eine Sammlung der ästhetischen Urverhältnisse nicht gebacht; seine Ueberzeugung hätte es ihm jedoch nicht unmöglich gemacht, eine objective Wissenschaft von dem aufzustellen, was immer gleich gefallen ober mißfallen wirb, so lange es von gleichartigen Subjecten beurtheilt wird. aber zu leisten würde auch für Herbart nicht möglich sein, auch nicht auf Grund bes Satzes, den Zimmermann citirt: "volkendete Vorstellung besselben Verhältnisses führt wie ber Grund seine Folge, dasselbe äfthetische Urtheil mit sich und zwar zu jeder Zeit und unter allen Umständen." Die Folge entspringt eben, wie Herbart ja sonst lehrt, nur aus ihrem vollständigen Grunde; daß aber das vollendete Vorstellen des Verhältnisses der vollständige Grund des von ihm angeregten ästhetischen Urtheils sei, ist unmöglich. Denn vollendetes Vorstellen ist nach bem Gesetz der Joentität, dessen Verletzung man nicht von Herbart erwarten darf, nichts als vollendetes Vorstellen, und damit würde es in Ewigkeit sein Bewenden haben, wenn das vorstellende Subject eben nur vorstellendes Subject, ohne eine anderweitige Natur, wäre. Soll aus dem Vorstellen etwas Anderes entstehen, und das Wohlgefallen wird ja ausdrücklich vom Vorstellen unterschieben, so muß nach ber Methode ber Beziehungen eine anberweitige Bedingung hinzutreten, und an dem Zusammen berfelben mit bem Vorstellen muß bas neue Ereigniß, bas Wohlgefallen hängen, bas aus bem Borstellen allein nicht entspringen kann. Diese Bedingung nun fann ich nur barin suchen, daß ber Geist nicht blos vorstellendes Subject ist, daß vielmehr Berhältnisse

zwischen mehreren Vorstellungen, indem sie als neue innere Reize auf sein ganzes Wesen einwirken, in ihm die durch äußere Reize unmittelbar nicht angeregte Fähigkeit zu Lust und Unlust vorfinden, und dieser das Gefühl des Beifalls oder Mißfallens als Selbsterhaltung zweiter Orbnung abgewinnen. Auch hier ift es natürlich gleichgültig, ob wir diese Fähigkeit als ein in der ein= heitlichen Natur ber Seele allein begründetes eigenthümliches Vermögen ansehen, bas aus ber Fähigkeit, burch Vorstellungen sich selbst zu erhalten, nicht ableitbar ist, ober ob wir mit all= mählich ins Komische fallender Scheu vor dem Begriff der Seelenvermögen auch Lust und Unlust als spontane Erzeugnisse bes Vorstellungslebens als solchen betrachten. In beiben Fällen findet sich das ästhetische Urtheil nur ein, weil das vollendete Vorstellen in einem solchen vorstellenden Subjecte geschieht, durch bessen übrige concrete Natur zu ihm die sonst fehlende Beding= ung zur Erzeugung biefes neuen Vorgangs hinzugebracht wird; zur vollendeten Vorstellung besselben Verhältnisses tritt baher dasselbe ästhetische Urtheil nur unter Voraussetzung berselben Natur der Subjecte, in denen die eine bas andere hervorrufen So war es bei Kant, so muß es auch bei Herbart sein. søll. Ein Unterschied liegt nur barin, daß Kant mit bem Gebanken vielfach verschiedener Organisation der Geister spielte, und sich höhere und niedere Seelen benken konnte, in welchen um ihrer besonbern Eigenthümlichkeit willen auf dieselbe vollendete Bor= stellung besselben Verhältnisses entweder nicht dasselbe äfthetische Urtheil oder gar keines zu folgen brauchte; Herbart bagegen sett, wenigstens was ben psychischen Mechanismus betrifft, Seelen als gleichartige Naturen voraus, in denen auf gleiche Anregungen gleiche Rüchvirkungen folgen. Auch für ihn also hat bas ästhetische Urtheil allgemeine und nothwendige Geltung blos unter Voraussetzung ber Identität ber urtheilenden Subjecte, nur daß für ihn sich diese Identität als thatsächliche von selbst versteht, während Kant sie bahingestellt läßt.

Auch für Herbart würbe mithin, wenn ber Schönheit ein höherer Werth als andern Gegenständen des Gefühls zukommen soll, ein Grund dazu innerhalb der allgemeinen Subjectivität alles Gefühls gesucht werden müssen. Und hier berühre ich den letten mir unverständlichen Zug, ben Zimmermann als einen Vorzug der Herbartischen Auffassung rühmt. Er wirft es der idealistischen Aesthetik vor, daß sie nicht nur frage, was schön sei, sondern auch warum es schön sei. Allein wenn die Aesthetik die erste Frage hinlänglich beantwortet hätte, was aller= bings, wie ich zugebe, nicht geschehen ist, so ist kein Grund zu entbeden, warum die zweite nicht aufgeworfen und ihre Beant= wortung so weit geförbert werben solle, bis das Bedürfniß befriedigt ist, das zu ihr drängt. Ein folches Bedürfniß nun sehe ich allerdings. Schon das sinnlich Angenehme, bem wir doch keine Verehrung widmen, regt unsere wissenschaftliche Wißbegierde zur Frage nach den Bedingungen auf, unter benen dies immer= hin wunderbare Ereigniß eines Interesses entsteht, welches die empfindende Seele an dem Inhalt bes Empfundenen nimmt. Aber bem Schönen gegenüber, bas wir verehren, können wir vollends unmöglich zufrieden mit ber Erkenntniß sein, es gebe eine gewisse Bielheit einzelner, auf einander nicht zurückführbarer Berhältnisse bes Mannigfachen, an die sich nun einmal das ästhetische Wohlgefallen knüpfe. Man kann biesen Satz als Warnung gegen zuversichtlich voreilige Theorieen aussprechen, die bas Wahre schon ergriffen zu haben meinen; man kann durch ihn den höchst unvollkommenen thatsächlichen Zustand unserer Erkenntniß characterisiren; aber es scheint mir ganz unerhört, ihn so wie gerade Zimmermann thut, als erschöpfenden Ausbruck ber Sache selbst anzusehen und ihn zum Princip einer sogenannten formalen Aesthetik zu machen, welche die Irrthümer bes Ibealismus heilen soll. Woher benn und wozu unser ganzer Enthusiasmus für das Schöne, die Kunst und die Aesthetik, wenn der letzte Kern dessen, was uns begeistert, in dem vernunftlosen Factum besteht, ge-

wissen Formen als Formen, ohne daß sie etwas bedeuten, und zwar einer Vielheit von Formen, ohne daß in den vielen fich ein und berselbe sie vereinigende Sinn verberge, sei es durch ein unvordenklich grundloses Schicksal gegeben, unser Wohlgefallen zu erregen? Wird nicht grade burch eine solche Annahme ber selbständige Werth des Schönen empfindlich geschädigt? Kommen nicht dann jene formalen Berhältnisse, eben weil sie Richts bebeuten, nur noch als Mittel in Betracht, uns nur auf irgend eine Weise jenes Wohlgefallen zu erzeugen? ist die Beschäftigung mit bem Schönen bann noch etwas Anderes als ein Bemühen, sich mit Hülfe jener Formen, die es ja glücklicherweise gibt, den Rigel eines uns wohlthuenden, im Uebrigen freilich ganz bedeutungslosen ästhetischen Behagens zu verschaffen? Ober wenn Jemand die ästhetischen Erregungen von Seiten des Nutens betrachten wollte, ben sie ber sittlichen Entwicklung bringen, würben wir dann nicht alle Schönheit und Kunft um so allgemeiner und plumper in ben birecten Dienst ber Moral ziehen müssen, je empfinblicher wir uns vorher bagegen sträubten, in ihnen selbst einen Widerschein des Guten zu sehen, der für sich ein unbedingt werthvolles Gut ist und deshalb nicht nöthig hat, erst noch bem sittlichen Handeln zu dienen? Und um von diesem Ausruf des bedrängten Gemüths zu theoretischen Schwierigkeiten zurückzukehren: wenn denn doch ästhetische Urtheile Werthbestimm= ungen enthalten sollen, wie wird Zimmermann ben Begriff eines Werthes klar machen, ber einem formalen Verhältniß zwischen Manuigfachem an sich, objectiv zukommen soll, so daß die auf= fassenbe Erkenntniß ihn nur vorfände, nicht aber ihn baburch erst erzeugte, daß sie den durch das Auffassen in ihr selbst entstandenen Zustand in Einklang ober Widerspruch mit bem ihr vorschwebenden Bilde dessen fände, was wiederum sie selbst als ein für sie sein Sollendes erkennt? Zimmermann erinnert hierüber an metaphpsische Lehren, an Herbarts objectiven Schein, an bie Objectivirung ber subjectiven Ranmanschauung Kants und an

Anderes. Allein nach Herbarts eignem Sinne beweisen metaphhsische Analogien nichts in der Aesthetik; die angesührten aber überreden den am wenigsten, der es nicht anzustellen weiß, Beziehungen sich als bestehend außerhalb des Geistes zu denken, welcher sie durch seine beziehende Thätigkeit verwirklicht.

Ich habe mich hier gegen Zimmermann gewandt; benn Herbart selbst zeigt diesen Grad ber Schroffheit nicht. Er hat außer bem, was sein Lehrbuch ber Einleitung in die Philo= sophie und die Enchclopädie enthält, seine ästhetischen Lehren nicht zusammenhängend vorgetragen; hier aber wie in andern zerstreuten Aeußerungen sinden sich, auch von seiner eignen Schule auerkannt, mancherlei Zeichen eines Schwankens, bas bie enb= gültige spftematische Entscheibung noch zurückält. Boll feines Sinnes für alles Schöne, mit Poesie und Musik in hohem Grabe vertraut, verfehlt Herbart nicht, uns mit einer Menge treffender Einzelbemerkungen, von zum Theil boch sehr weitreichender Wichtigkeit, zu erfreuen; nur eine neue Bahn, ber wir folgen möchten, sinden wir durch ihn nicht gebrochen, ihn selbst und seine Schule auch gar nicht beschäftigt, wirklich bie Aufgabe zu lösen, in deren Aufstellung jede Ansicht mit ihm spmpathisiren kann, die der Aufsuchung der äfthetischen Elementarurtheile. Sie kann ihrer Natur nach nur auf bem experimentalen Wege gelöst werben, ben wir später bei Gelegenheit von Fechner werben einschlagen sehen; Herbart selbst und seine Schüler, obgleich sie vorzeitige Einmischung theoretischer Speculation überall tabeln, haben boch in biesen Fragen, wie z. B. ber Betrachtung ber mufifalischen Intervalle, sogleich den Speculationen ihrer mathematischen Psychologie ein unverhältnismäßiges Uebergewicht ge= geben.

Verschiedene Abhandlungen, welche die Zeitschrift für exacte Philosophie von Allihn und Ziller vereinigt, zeigen, daß die Her-bartische Schule keineswegs einstimmig in der extremen Ansicht Zimmermanns die förderliche Fortbildung der Aesthetik ihres

Meisters sieht. Rest (Bedeutung der Reihenreproduction für die ästhetischen Urtheile Bb. VI. S. 174) hat keinen Zweifel baran, baß bas ästhetische Wohlgefallen seinem Wesen nach ein Gefühl sei, ästhetische Urtheile mithin in Gefühlen wurzeln. lowsty (Aesthetisch-fritische Streiszüge Bb. III. u. IV.) und Flügel (über ben formalen Character ber Aesthetik IV.) discu= tiren die Ansprüche ber reinen Formen und des Inhalts ober Bebeutung. Der Wahrheitsliebe bieser Untersuchungen ihrer wird man mit Vergnügen folgen und auch aus ihnen Vortheile für die Wissenschaft hoffen. Von einer Reform ber Aesthetik aber durch Herbart zu sprechen dürfte verfrüht sein; Reformen bestehen nicht in der Aufstellung, sondern in der Durchführung eines neuen Princips und in seiner Beglaubigung durch neue Entbeckungen. Die formale Aesthetik aber arbeitet überwiegenb noch mit bem Stoffe, ben ihr die großen und lebendigen, oft mißleiteten, aber hier mit Unbilligkeit geringgeschätzten Anstrengungen ber idealistischen Aesthetik überliefert haben.

# Iweites Buch.

Geschichte der einzelnen ästhetischen Grundbegrisse.

|   | • | τ |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
| ` |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |  |

## Erftes Rapitel.

#### Bericiebene Arten bes äfthetisch Birtfamen.

Grabunterschiebe ber Schönheit überhaupt möglich. — Das Angenehme, bas Schöne und das Gute als Glieber einer und berselben Reihe. — Alle Gestühle gehören dem Gebiet der Aesthetif an. — Das Aesthetische subjectiver Erregung. — Das Angenehme der Sinnlichkeit, das Wohlgefällige der Ansschung, das Schöne der Resserion.

Von der Schönheit pflegen die allgemeinsten Betrachtungen so zu reden, als wäre sie Eine und Dieselbe überall. In Wirt-lichkeit jedoch ist so angewandt ihr Name nur ein Sammelname für sehr verschiedene Gattungen des ästhetisch Wirtsamen, die zwar alle den letzten Grund ihres Interesses in demselben Gebanken sinden mögen, diesen Gedanken selbst jedoch in sehr verschiedenen Formen und Wendungen und mit mannigsachen Abstusungen der Lebhaftigkeit zum Ausdruck bringen. Der Anerstennung dieses Verhaltens, welche dem unbefangenen Geschmack völlig geläusig ist, stehen einige Vorurtheile des schulmäßigen Denkens entgegen.

So ist nicht selten geäußert worden, was einmal schön sei, sei unbedingt schön, eine Gradabstufung des mehr oder minder Schönen aber undenkbar. Diese Meinung erinnert an die stoischen Paradoxen Ciceros, nach denen jedes Vergehen gleich sündhaft ist, und in der That liegt ihr Ursprung in der antiken Verehrung der Sichselbstgleichheit eines von seinen Beispielen abgelösten und vereinsamten Allgemeinbegriffs. Die mathematische Bildung, weniger vom Alterthum als von der Natur der Sache

beeinflußt, kennt tieses Vorurtheil nicht. Sie gibt ebenfalls zu, daß, was frumm ist, jedenfalls krumm und nicht grade sei, aber während sie vom Graben freilich, um seiner Natur willen, nur eine Gattung kennt, läßt sie sich boch nicht zu der Behauptung verleiten, ebenso könne es nur Krummes überhaupt, nicht aber mehr ober minter Gefrümmtes geben; sie mißt vielmehr bie Halbmesser ber unendlich verschiebenen Krümmungsgrade, welche sie an den Linien beobachtet. Und dabei räumt sie gar nicht ein, daß diese verschiedenen Krümmungshalbmesser nur unwesent= liche Nebenumstände seien, durch welche sich mannigfache Curven außerbem, daß sie überhaupt Curven sind, nur nebenbei von einander unterscheiben; die Linie von kleinerem Krümmungsradius erscheint ihr vielmehr wirklich krümmer als die von einem größeren; beibe unterscheiben sich durch diese Differenz nicht nur von einander, sondern thun zugleich durch dieselbe ihrem wesentlichen Begriffe, gekrümmt zu sein, in größerer ober geringerer Intensität Genüge. Dieses Beispiel beweist natürlich noch nicht, daß es mit dem Schönen sich ebenso verhalten müsse; es zeigt nur, daß es sich mit ihm so verhalten könne, und daß nur ein logischer Frrthum die Furcht erzeugt, Reinheit und Richtigkeit eines Allgemeinbegriffs leibe durch das Zugeständniß, daß seine einzelnen Beispiele Abstufungen in ber Größe ber wesentlichen Eigenschaft barbieten, burch welche sie überhaupt unter seine Herrschaft fallen. Ob sich bagegen bas Schöne wirklich ebenso verhalte, barüber kann nur bie ästhetische Erfahrung ent= scheiben: biefe aber hat längst entschieden; benn kein unbefangenes Gemüth zweifelt an ben Grabunterschieden mannigfaltiger Schön= heiten eben in Bezug auf ihren Schönheitswerth, gerabe so wie die moralische Beurtheilung unbeirrt durch jene logischen Para= dorien an der Abstufung sittlicher Vergehungen eben in Bezug auf ihren Bosheitsgrab festhalten wirb.

Dasselbe Vorurtheil, Wahrheit sei nur durch starre Isolirung jedes Begriffs und durch Flucht vor allen Vermittlungen zu

erreichen, welche sein Gebiet mit benen anderer verknüpfen könnten, hat überhaupt die ästhetischen Begriffe auf mir nicht triftig scheis nende Weise von allen verwandten abzugrenzen gesucht. bem Behagen und Mißbehagen, welches uns das Angenehme und Unangenehme verursacht, und von ber Billigung und Mißbilligung bes Guten und Bösen unterscheiben wir freilich alle bas Wohlgefallen und Mißfallen am Schönen und Häflichen als eine eigenthümliche Art unseres Gefühls, die auf gleiche Eigenthümlichkeit ihres Gegenstandes hinweist. Die Berechtigung biefer von uns gemachten Unterscheidung überhaupt bezweifeln zu wollen, wäre ein leeres Unternehmen, denn Gefühle sind ohne Zweifel wesentlich verschieden, wenn sie verschieden gefühlt werben; es kann nur noch Aufgabe sein, Art und Größe des Unterschiedes begrifflich zu bestimmen, welcher zwischen diesen Gefühlen und in der Natur der Bedingungen obwaltet, von denen fie erzeugt werden. Aber diese Untersuchung muß nicht noth= wendig auf scharfe Grenzlinien führen, durch welche ohne Uebergang jene brei Formen der Gefühle oder ihre Gegenstände, das Angenehme, das Schöne und das Gute, von einander gesonbert Es ist gleich benkbar, daß biese wie jene vielmehr nur würden. Reihen bilben, in beneu nur wenige Glieber als ausgezeichnete Punkte mit voller Bestimmtheit und zweifellos bie burch jene drei Namen bezeichneten Eigenthümlichkeiten besitzen, während bie übrigen Glieber sich bem einen ober bem anbern biefer Punkte mehr ober minber annähern.

Auch hier nun verleitet die aus dem Alterthum ererbte Borliebe für unbedingte Abgrenzung der Begriffe die philosophischen Bearbeiter der Alesthetif zu Sonderungen, welche nicht nur das Schöne jenen andern Gegenständen der Gefühle, sondern auch die einzelnen Formen der Schönheit einander mit der Unausheblichkeit von Kastenunterschieden gegenüberstellen. Die Gewohnheit dagegen, zu beobachten, wie stetiges Wachsthum gewisser Bedingungen bei bestimmten Einzelwerthen, die sie er-

reichen, einem von ihnen abhängigen Erfolge plötlich ganz neue Formen seines Erscheinens gibt, hat biejenigen, die von Naturforschung zur Aesthetik kommen, nicht selten vermocht, Angenehmes, Schönes und Gutes nicht nur in Eine Reihe zu ordnen, sondern zugleich jeden wesentlichen Unterschied zwischen ihnen zu lengnen. Mit gleichem Unrecht fürchten die Ersten und behaupten die Anderen, das Vorhandensein von Mittelgliedern schwäche ober vernichte die Eigenthümlichkeit und ben Gegensat ber Endglieder, zwischen denen ste stattfinden. Aber Gleichheit und Ungleichheit hören darum nicht auf, vollkommen entgegengesetzte Verhältnisse zu sein, weil alles Ungleiche sich burch stetige Uebergänge der Gleichheit nähern kann; Finsterniß ist nicht Dasselbe mit Helligkeit, weil durch unzählige Abstufungen der Dämmerung die eine in die andere übergeht; Convexität und Conca= vität werden deshalb nicht gleichbedeutend, weil eine Linie, die in der einen Strecke concav ift, durch unmerkliche und stetige Richtungsänderungen in einer andern Strede conbex werden kann; die Zwei endlich wird weder der Eins noch der Drei um beswillen gleich, weil unzählbare Zwischenwerthe von ihr zu ber einen wie zu der andern überführen. Ganz eben so würden Angenehmes, Schönes und Gutes ihren unvertauschbaren und wesentlich verschiedenen Begriffen auch dann noch jedes für sich genügen, wenn eben diese Begriffe selbst nur brei ausgezeichnete Punkte einer Reihe bezeichneten, zwischen benen burch andere Glieber ein stetiger und unabgebrochener Uebergang hergestellt Auch diese logische Bemerkung aber hat nur ein Vor= würbe. urtheil beseitigt, welches ber Anerkennung eines vielleicht vorhanbenen Berhaltens voreilig entgegensteht; über das wirkliche Berhalten hat auch hier nur die äfthetische Erfahrung zu entscheiben. Aber die Thatsache eben, daß so häufig darüber gestritten werden kann, ob ein einfacher ober zusammengesetzter sinnlicher Reiz ober eine sittliche Handlung auf uns einen Eindruck ber Schönheit ober nur ben ber sinnlichen Annehmlichkeit

und ber moralischen Löblichkeit mache, diese Thatsache scheint auch hier vorläufig zu Gunsten unserer Meinung zu sprechen.

Ich benke sie jedoch weiter rechtfertigen zu können. Alle äfthetischen Gegenstände, bemerkt Herbart, wirken bei günstiger Gemüthslage auf ben Gemüthszustand; aber biese subjectiven Erregungen, die wir mit mancherlei Namen des Lieblichen, Rührenben, Schrecklichen und anberen bezeichnen, will er als Wirkungen bes Schönen auf uns von ber Anerkennung bes Schönen an sich abgesondert wissen, welche allein das ästhetische Urtheil auszusprechen habe. Ich halte biese Sonderung für falsch. bart selbst bringt sonst barauf, verschiedene unmittelbar wohlgefällige Urverhältnisse zuzugestehen und die Schönheit nicht in Einem durch Abstraction gewonnenen Schönen zu suchen. Darum fällt es auf, daß er im Wiberspruch zu dieser Mannigfal= tigkeit in den Objecten des ästhetischen Urtheils das subjective Element, das Wohlgefallen, durch bessen Ausbruck diese Klasse ber Urtheile sich von anbern unterscheibet, als überall gleich, als Wohlgefallen an sich, betrachten zu wollen scheint. So wenig es einen Schmerz gibt, der blos überhaupt, aber nicht so ober anders weh thäte, so wenig ist ein Wohlgefallen möglich, in welchem nur ber abstracte Gebanke einer ästhetischen Billigung überhaupt läge; käme es aber vor, so wäre sein einziger würbiger Gegenstand jenes reine ganz geschmacklose Wasser, mit welchem Windelmann bie Schönheit verglich. Jeber ästhetische Gegenstand wirft auf bas Gemüth in einer besondern Weise; ein Duraccord gefällt nicht blos, wie ein Mollaccord auch, gefällt auch nicht blos mehr ober weniger, sondern anders als dieser. Und dieses Colorit des äfthetischen Gefühls dürfen wir auf keine Weise von bem Wohlgefallen an sich als bem echten Inhalt des ästhetischen Urtheils trennen, benn ohne diese Färb= ung ist alles Gefallen überhaupt unmöglich, ebenso gewiß als es nicht Farbe schlechthin, sonbern nur Roth ober Grün ober eine andere einzelne in unserer Empfindung wirklich gibt. Der Begriff bes reinen farblosen Wohlgefallens ist ein zulässiger Begriff, ohne Zweifel; aber ein Urtheil, welches blos dieses Wohl= gefallen ausspräche, ist kein ästhetisches mehr, sonbern ein blos logisches Bergleichungsurtheil, welches viele vorangebachte wirkliche ästhetische Urtheile mit Abstraction von einem wesentlichen Theil ihres Inhalts unter einen allgemeinen Gesichtspunkt zusammenordnet, bem in seiner Allgemeinheit kein wirklicher Borgang im Gemüth entspricht. Vollkommen im Gegensatz zu Her= bart muß ich daher behaupten, daß ein ästhetisches Urtheil gar nichts Anders als der Ausbruck eines Gefühls sein kann, und baß gar Nichts von ihm übrig bleibt, wenn man gerade die Er= innerung an die bestimmte Art unserer Gemüthserregung aus ihm weglassen will. Doch gegen biese Harmonie, die in den Gegenständen schon ba sein soll, che sie von Jemand als Harmonie gefühlt wird, gegen dieses ästhetische Analogon bes objectiven Scheines ber Herbartischen Metaphhsit, habe ich schon zu oft meine Bedenken geäußert, um sie jetzt anders als mit speciel= lerer Absicht zu wiederholen.

Und diese Absicht geht freilich weiter, als auch andere ästhe= tische Auffassungen zu folgen geneigt sein werben. mir, daß die Aesthetik sich viel zu schroff abgegrenzt hat, und baß es ihr nützlich wäre, eine Menge von Gefühlseinbrücken mitzubetrachten, die sie von ihrem Bereich ausschließt; ja vielleicht sollte sie alle Gefühle überhaupt in ihr Gebiet aufnehmen, ob= wohl natürlich nicht allen gleichen Werth zugestehen. Mit Un= recht, scheint es mir, weist die Aesthetik Gefühle von sich weg, beren Namen etymologisch freilich basjenige, was sie als bie eigne ästhetische Natur bes Einbrucks meinen, nur burch Worte bezeichnen können, die von unserer Art, burch den Eindruck zu leiben, hergenommen sinb; benn überhaupt entscheiben Ramen nicht über Sachen. Es ist ganz gleichgültig, bag bas Rührenbe bildlich so genannt ist von einer characteristischen Form der Bewegung unsers Gemüths; was wir mit ihm meinen, ist boch

eine eigenthümliche ästhetische Eigenschaft, für welche nur die Sprache eine unmittelbare Bezeichnung bessen, was sie ist, nicht besitzt; und überall, wo wir im Leben gerührt werden, leiden nicht blos wir etwas, sondern üben burch biese Gemüthsbeweg: ung eine ästhetische Beurtheilung ber Lage ber Dinge aus, burch welche wir erregt worden sind. Wer eine Gegend lieblich findet, sett blos burch die sprachliche Herkunft dieser Benennung seine Beurtheilung bem falschen Verbacht aus, nicht rein ästhetisch zu sein, sondern eine subjective Erregung auszudrücken, die zu bem wahrgenommenen ästhetischen Werth bes Landschaftsbilbes gleichgültig hinzukomme; in der That meint er eine der eigenthümlichen und specifischen Formen, von denen jede Schönheit, um überhaupt zu sein, eine ober bie andere annehmen muß. Man kann zweifelhafter sein über andere Fälle; überraschend, furchtbar, entsetzlich scheinen allerdings die Dinge und Ereignisse nur heißen zu können, sofern sie zwar durch ihre eigne Natur,aber boch auch nur um ber Natur und Lage des Subjects willen, auf welches sie einwirken, ihre Einbrücke ausüben. Allerdings, was uns im Leben überrascht, der Einsturz eines Hauses, der unerwartete Anblick eines Tobfeinbes, die unvermuthete Lösung einer Berwicklung, das hat, blos Rücksicht auf die Größe ber Erschütterung genommen, die es uns zufügt, noch keinen afthetischen Werth. Elend ist die Kunst, die auf Erregung solcher psphischen Roheffecte abzielt und beren Erzeugnisse nur das erste Mal überraschen, nicht das zweite Mal. Aber es gibt in ber wahren Kunst ein Ueberraschendes, das ewig überraschend bleibt und in bessen wunderbare Natur sich die wiederholte Anschauung immer mit gleichem Genuß versenkt; bies wird nicht aus ber Reihe ber wahren ästhetischen Gegenstände um beswillen zu verstoßen sein, weil wir zur Bezeichnung seines eigenthümlichen Wesens nur den Namen des psychischen Affectes wissen, den es in uns hervorbringt. Auch das Furchtbare und Entsetzliche ist nicht blos Gefahr und Drohung für uns; abgesehen von allem,

was uns von ihm widerfahren kann, verstehn wir unter ihm einen eigenthümlichen Werth und Unwerth, dessen Auffassung mit zu der ästhetischen Beurtheilung der Welt gehört.

Ich weiß nicht, ob ich weiter gehen barf. Doch badurch, daß ich im Lieblichen, Rührenden ober Entsetlichen die ästhetische Eigenthümlichkeit des Eindrucks, welche wir meinen, von dem Namen der Gemüthserregung unterschied, durch den wir sie ausbrücken, habe ich meine Ueberzeugung nicht vollständig ausgesprochen. Jene ästhetischen Eigenschaften, von benen ich spreche, sind in Wahrheit unsern Gemüthsbewegungen nicht so fremd und von ihnen unterscheibbar, daß wir nur aus Mangel an passenberen Worten sie burch bie Namen ber letzteren bezeiche neten; sondern ihre eigene Natur hat wirklich gar keine Möglichkeit, anbers als in diesen Gemilthsbewegungen zu existiren; aber bennoch scheinen sie mir wahrhaft ästhetische Prädicate. Um dies beutlich zu machen, wollen wir annehmen, nicht uns, ben hier Urtheilenden, widerführe das Furchtbare, Ueberraschende, ober begegne das Liebliche und Rührende, sondern es sei ein fremdes Gemüth, dessen Erregung wir beobachten. Nun soll ja nach ber Behauptung ber Ansichten, die uns hier am meisten entgegengefest sind, ästhetischer Werth und Unwerth immer in Berhält= nissen zweier Berhältnißglieber zu einander liegen. Berhältniß aber schön und welches häßlich, welches britte gleich= gültig sei, diese Fragen werben eben diese Ansichten lediglich burch ein unmittelbares auf keinerlei logische Gründe gestütztes Urtheil des Geschmackes beantwortbar benken.

Auf ganz die nämlichen Boraussetzungen berufe ich mich nun auch, indem ich behaupte: überall, wo ein äußeres Ereigniß auf einen empfänglichen Seist so wirkt, daß es diesem Eindrücke der Lieblichkeit, des Rührenden, des Ueberraschenden und Furchtbaren gibt, überall da liegt ein Berhältniß vor, zwischen jenem Ereigniß nämlich und diesem Seiste, welches in uns ein ästhetisches Urtheil rege macht und durch dasselbe ästhetisch gewürdigt

Es ist gar nicht richtig, wenn bas, was hier in uns stattfindet, nur als Mitgefühl, als Mitleid ober Mitfreude an bem Wohl ober Wehe bes einzelnen Geistes gebeutet wird, auf ben jenes Ereigniß wirkt. Diefes Mitgefühl empfinden wir freilich; aber bie Hauptsache ist es nicht. Denn unser ganzer Gemüthszustand besteht in tiesem Falle gar nicht in einem allgemeinen Interesse für das Wohl und Wehe des Andern überhaupt, sondern wir fühlen mit ihm, weil er bieses erlitten hat, dieses Liebliche, nicht jenes Rührende, ober dieses Rührende, nicht jenes Furchtbare. Es liegt also in unserm Mitgefühle eine ästhe tische Würdigung bes Werthes und ber Eigenthümlichkeit bessen, worüber wir es bem Andern schenken. Nicht auf bas Quantum des Wohl ober Wehe kommt es an, welches einem einzelnen Geifte hier zugefügt wird, sondern auf die Form, in der es diesem wie jedem andern, in der es also bem Geiste überhaupt zugefügt werden kann. jenes bezieht sich unser menschliches Mitgefühl, auf diese die im Mitgefühl mitenthaltene ästhetische Beurtheilung: auf die allgemeine Thatsache also, daß im Weltlauf Ereignisse vorkommen, beren Eindruck die stetige Haltung unsers Gemüthe, bas Gefüge unserer Gebanken und Gefühle zu fassungsloser Beweglichkeit rührend auflöst, auf die Thatsache, daß die Vernichtung, die bem Bernichteten unfühlbar sein würde, bem noch Seienden als drohender Untergang furchtbar vor Augen stehen kann; darauf endlich, daß die Nothwendigkeit, die in allen Dingen herrscht, burch ben unberechenbaren Gang ber Ereignisse nicht immer zur Begründung des seinem Sinne nach Folgerichtigen, sondern auch zur Erzeugung bessen aufgeforbert wird, was überraschend bie zu erwartende Reihe der Begebenheiten unterbricht. Diefe eigenthümlichen Formen des Gefüges, die wir in dem Inhalt der Wirklichkeit beobachten, sind abgesehen von dem Nutwerth, den fie für das Wohl bes einzelnen Geistes haben, ebenso gut Gegenstände eines ästhetischen Urtheils, als jene andern, die uns eine Erscheinung schön ober erhaben, tragisch ober lächerlich nennen lassen.

Dennoch haben alle diese ästhetischen Prädicate keinen anbern Ort ihres Daseins, als unser Gemüth, und keine andere Art ihres Daseins außer ber, als Bewegungen unsers Gemüths zu existiren; das Furchtbare ist furchtbar nur in unserer Furcht, bas Rührenbe rührend nur in unserer Rührung. Aber hierdurch unterscheiben sie sich nicht von denjenigen, die längst die Aesthetik als ihr eigenthümliche anerkannt hat; unterscheiben sich überhaupt nicht von allen Werthbestimmungen, beren gemeinsame Natur es ist, ein Wohl ober Wehe, ein Gut ober Uebel, welches nur in bem Gefühl eines fühlenben Wesens Dasein haben tann, als inwohnendes Verdienst ober als Schuld der äußern Gegenftände zu bezeichnen, welche bie Beraulassungen seiner Erzeugung in unserem Inneren sind. Will man diesem Werth ober Un= werth ber Dinge ein selbstständiges Vorhandensein zuerkennen, so baß beibe an sich wären und von unserem Gefühl hernach nur aufgefunden würden, so ist dies nur durch Vermittlung der Annahme möglich, daß eine zwecksetzende Absicht die Verhältnisse ber Dinge eben zu biesem Zwecke geordnet habe, all bies mannigfach characteristische Wohl und Wehe in der Welt hervorzubringen. Dann sind alle jene Werthbenennungen und alle jene ästhetischen Prädicate Bezeich= nungen bessen, was die Dinge und Ereignisse an sich selbst wollen ober sollen, und hierin allein, in dieser Absicht gleich= sam ober in dieser Bestimmung ber Dinge, kann diejenige Objectivität liegen, welche wir bem Schönen uud Erhabenen, bem Rührenden und Furchtbaren zuschreiben dürfen. Erreicht aber wird jene Absicht, erfüllt wird diese Bestimmung ber Dinge niemals ohne Mithülfe bes Geistes; ihn und sein Gefühl bedarf die Natur als lettes Mittel, um bas zu verwirklichen, was sie will: nur iu bem Gefühl bes Fühlenben kommt ber Werth und der Unwerth, das Gut und das llebel, das Wohl und das Wehe wirklich zu lebendiger Wirklichkeit, welches die Außenwelt durch bloße Berhältnisse des Mannigfachen, so lange diese noch nicht

von einem Gemüth genossen wurden, ewig nur vorzubereiten im Stande war.

Doch biesen Gebanken habe ich im Allgemeinen eine andere Aussührung gegeben, auf die ich hier verweisen darf. (Mikrokosmus 2. Bd. S. 178.) Jetzt liegt mir nur die Folgerung nahe, die ich aus ihnen für die Gestaltung der Aesthetik ziehen möchte. Nicht unsere Gesühle hat sie als ungehörige Zugabe von dem reinen ästhetischen Urtheile zu trennen, welches nur den an sich bestehenden Werth von Verhältnissen des Mannigsachen auszusdrücken hätte, sondern alle Gesühle soll sie vielmehr in ihren Bereich ziehen in der doppelten Ueberzengung, daß ein ästhetisches Urtheil nur Ausdruck eines Gesühls ist, weil nur in diesem, nicht an sich jener Werth ein Dasein hat, und daß zugleich in jedem Gesühl ein solcher Werth zum Dasein kommt, dessen Ausdruck ein ästhetisches Urtheil bilden würde.

Diese Behauptung muß ich zuerst auf die untere Grenze anwenden, welche sich die Aesthetik gegeben hat, indem sie bas Angenehme aus ihrem Gebiet ausschieb. Die Bebeutung dieses Namens ist in der Sprache nicht so scharf bestimmt, daß wir aus ihr die Gründe für Zulassung ober Nichtzulassung bes Bezeichneten herleiten könnten. Wollen wir angenehm eineu Einbruck nennen, welcher unser personliches Wohlsein vermehrt und darum, weil er dies thut, so gehört allerdings diese Annehmlichkeit nicht zu ben Gegenständen der Aesthetik, allein sie ist einerseits eine Nebeneigenschaft, die jedem Eindrucke, auch bem der wahrsten Schönheit, zukommen kann, und keineswegs unterscheidet sie eine Klasse unästhetisch gefallender Eindrücke von einer andern ästhetisch wohlgefälligen. Auch der einfachste sinnliche Eindruck anderseits kann uns nicht blos überhaupt wohlthun, sondern kann es nur in bestimmter Färbung; biese Färbung ist auch an ihm ein ästhetisch werthvoller Inhalt, ber baburch nicht geringer wirb, daß er nur in unserem Wohlsein ein Bestehen hat. Eine milbe Wärme ist sinnlich angenehm,

wenn wir nur auf bas Quantum bes Behagens Rücksicht nehmen, das sie uns verschafft; daß sie es aber so thut, anders nämlich als eine erfrischenbe Rühle, die uns in einem andern Augenblicke tiefelbe Größe tes Wohlseins gewähren würde, ties erinnert une, daß in ihr ein eigner Werth liegt, ben wir auch bann anerkennen, wenn er nicht auf uns, sonbern auf einen anbern günstig einwirft. Es kommt baher gewissermaßen auf die Richtung unsers Blides an, ob wir in einem gegebenen Einbruck nur Angenehmes in diesem Sinne, ober bereits Schönes in ber Bebeutung sehen, in welcher biefer Name alle Gegenstände äfthetischer Beurtheilung umfaßt. Wer von ber echtesten Schönheit sich nur zu einem Gefühle bes persönlichen Behagens erregen läßt, genießt auch sie nur als Angenehmes; wer bei dem ein= fachsten sinnlichen Eindruck von der Förderung seines perfönlichen Wohlseins absieht, und sich in ben eigenthümlichen Inhalt versenkt, durch welchen der Eindruck diese Förderung bewirkt, hebt aus tiesem Sinnlichen bas Element bes Schönen hervor, bas in ihm eingeschlossen liegt. Nicht barauf kommt es in diesem Falle an, daß uns ber sinnliche Reiz erfreut, sondern barauf, bag wir uns erfreuen lassen, damit in unserer Freude der eigene Werth bes Reizes einen Augenblick lang die lebendige Wirklichkeit erlange, die er anderswo nicht finden kann.

Möchte ich nun so alle Gefühle in der Nestheilt berückssichtigt sehen, natürlich nicht, damit künftig durch Gefühle, sons dern damit über sie theoretisitt werde, so habe ich doch bereits hervorgehoben, daß nicht alle mir deshalb gleichen ästhetischen Werth besitzen, daß sie vielmehr eine Stusenleiter gradweis zusnehmender Schönheit bilden. Wollen wir die Glieder dieser Reihe sondern und ordnen, so kann dies nicht unmittelbar durch eine Unterscheidung der verschiedenen Gefühle geschehen, welche sie in uns erzeugen. Denn Gesühle sind eben in Bezug auf das, was sie selbst sind, und wodurch das eine sich vom andern unterscheidet, in Bezriffen nicht zu erschöpfen; sie lassen sich be-

zeichnen und unterscheiben nur burch Hinweis auf bie eigenthumliche Natur ber Gegenstände, von benen sie erweckt zu werden Und auch die Werthgröße bessen, was sie uns zur Empfindung bringen, läßt sich nicht unmittelbar angeben ober vergleichen, sondern nur durch Reflexionen, durch welche wir ihre Bebeutung im Zusammenhange mit bem Ganzen unsers geistigen Lebens hinterher feststellen. Ich erläutere den ersten Theil dieses Sates durch Hinweis darauf, wie schuell jeder Versuch zur unmittelbaren Beschreibung ber Gefühle bahin ausläuft, von Aufregung, Spannung, Druck ober Erschlaffung zu sprechen, lauter Austrücke für die eigenthümliche Form der veranlassenden äußern Einwirkungen, durch welche die Gefühle entstehen, aber nicht unmittelbare Bezeichnungen bessen, was sie an sich sind. antern Theil bes Sates aber erklärt die bekannte Geringschätzung, die wir den sinnlichen Gefühlen im Gegensatz zu intellectus ellen ober moralischen zu beweisen pflegen; benn obwohl bie Heftigkeit ber ersten nicht hinter ber Lebhaftigkeit ber andern zurücksteht, so lehrt uns boch die Besinnung über den ganzen 3weck unfers Lebens ben höhern Werth diefer vor jenen.

Indem ich nun nach diesen Gesichtspunkten die verschiedenen Formen des ästhetisch Wirksamen zu ordnen versuche, benutze ich einen Leitsaden, den ich hier, wo er nur der übersichtlichen Aufreihung sehr mannigfaltiger Einzelheiten dienen soll, nicht ernsthafter glaube vertheidigen zu dürfen. (Vergleiche meine Abhandlungen über den Begriff der Schönheit und über Bedingungen der Kunstschönheit in den Göttinger Studien 1845 und 1847.)

Jedes Gefühl beruht auf der Uebereinstimmung eines Eins drucks mit Bedingungen, unter denen die Thätigkeit und die Wohlfahrt dessen besteht, der ihn empfängt. Der Mensch aber bringt dem Aeußern eine breisache Empfänglichkeit entgegen. Zuerst erzeugt er nicht aus sich selbst heraus den Inhalt seines Vorstellens, sondern empfängt ihn durch Anregungen seiner Sinne; so als sinnliches Wesen verlangt er von den Eindrücken Ueber-

einstimmung mit ben Bebingungen, unter welchen bie Berrichtung der Sinne dauernd und ohne Widerspruch gegen die Wohlfahrt des ganzen körperlichen Lebens vollzogen werden kann. Bas bieser Forberung entspricht, wollen wir bas Angenehme ber Sinnlichteit nennen, indem wir von der gewöhnlichen Bebeutung bes Angenehmen bies beibehalten, daß es ben gering= sten ästhetischen Werth eines Einbruckes bezeichne, zugleich aber in ber oben bemerkten Beise bas rein Sinnliche so beuten, bag es einen wahrhaft ästhetischen Inhalt noch einschließt. Die verschiebenen sinnlichen Eindrücke aber und die von ihnen zurückgebliebenen Erinnerungsbilder verknüpft der Vorstellungsverlauf in mancherlei räumlichen und zeitlichen Formen ber Anordnung, ber Aufeinanderfolge und gegenseitigen Beziehung. Auch er folgt babei allgemeinen mechanischen Gesetzen seiner Berrichtung, und nicht jede Verknüpfung der Eindrücke, zu welcher die Thatsachen ber äußern Reize nöthigen, entspricht gleich sehr ben Gewohnheiten seines Wirkens; die eine fällt ihm schwer, weil sie ber natürlichen Form seiner Bewegung wiberspricht, die anbere erweckt ein Gefühl ber Lust, weil sie sich ihr vollkommen anschließt und jede Uebung einer Fähigkeit in einer ihrer Natur entsprechenden Weise uns erfreut. Wir wollen als bas Wohlgefällige ber Vorstellung alle biese Eindrücke zusammenfassen, die mit den Functionsbedingungen des psychischen Mechanismus in Uebereinstimmung sind. Aber der Mensch ist nicht blos bestimmt, Schauplat dieses Mechanismus zu sein und bie einzelnen Vorstellungen in sich wirken, einander verdrängen und sich zu einander gesellen zu lassen; er soll aus ihnen die Erkenntniß der Wahrheit und die richtige Würdigung des Guten gewinnen, und seine einzelnen Gebanken zu bem Ganzen einer Weltansicht verbinden. Auch biese Bemühung folgt Gesetzen, aber sie liegen hier in Ueberzeugungen über die Natur bessen, was sein kann und sein soll; was biesen Vorüberzeugungen entspricht, und die auf sie gegründete Thätigkeit des Geistes in lebhafte Uebung sett, wollen wir als das Schöne der Reflexion bezeichnen. Nennen wir unser Inneres Seele, sofern
es nur allgemeinen Gesetzen seines formalen Verhaltens gehorcht,
Geist aber diese Seele, sobald sie durch Uebung ihrer Fähigkeiten
sich jenen Gedankeninhalt einer Weltansicht erworben hat oder
in seiner Erwerbung begriffen ist, so sind Sinnlichkeit, Seele
und Geist die drei von einander unterscheidbaren lebendigen
Maßstäbe, an denen die Eindrücke sich messen und mit denen
übereinstimmend sie gefallen. Der ästhetische Werth dieses Gefallens aber darf wohl ohne besondern Beweis entsprechend der
Rangordnung gedacht werden, in welcher wir jene drei aufsteigend auf einander solgen zu lassen gewohnt sind.

Ich habe weber die Pflicht noch die Erlaubniß, hier meiner eignen Meinungen weiter zu gedenken, als zur Verbeutlichung der geschichtlich vorliegenden Ansichten Anderer dienlich ist. Auch diese Auseinandersetzung habe ich nur gewagt, weil ich irgend eines Leitsadens bedurfte, um die außerordeutliche Mannigfaltigseit der jetzt zu erwähnenden Untersuchungen über die einzelnen Formen des Aesthetischen in übersichtliche und nicht allzuvielgliedrige Abschnitte zu sammeln. Aus demselben Bedürfniß der Dentlichkeit muß ich noch folgende Bemerkung hinzusügen.

Das Angenehme der Sinnlichkeit entsteht uns zwar aus einer Erregung der Sinne, welche mit den Bedingungen ihrer Empfänglichkeit übereinstimmt, das Wohlgefällige der Vorstellung aus Verknüpfungen des Mannigsaltigen, welche auszuführen unserer vorstellenden Thätigkeit eine anpassende und belebende Aufgabe ist; aber ich meine nicht, daß darum der ganze Grund unseres Wohlgefallens an beiden auch nur in diesen Bedingungen ihrer Entstehung liegt. Weber in dem sinnlich Angenehmen empfinden wir nur das uns fertig überlieserte günstige Ergebniß einer glücklichen Reizung unserer leiblichen Organe, noch in dem vorgestellten Wohlgefälligen das harmonische Zusammenpassen des gegebenen Vorstellungsstosses mit dem Mechanismus des Borz

stellens, ber ihn verarbeiten soll. Eine solche Ansicht würde folgerecht dahin führen, das Angenehme der Sinnlichkeit als zu gering und niedrig aus bem Gebiete ber Aesthetik wieder auszuschließen, wie es früher allgemein auszeschlossen war. Wohlgefällige ber Vorstellung bagegen würde sich zwar aus ber Aesthetik nicht verdrängen lassen, denn es ist zu klar, daß unser ästhetisches Interesse sehr lebhaft an solchen Formen bes verknüpften Mannigfachen haftet, wie wir sie unter bieser Benenu= ung zusammengefaßt haben. Je sicherer man aber eben in biesem Wohlgefälligen bas eigentliche Schöne zu besitzen glaubt, besto uäher liegt die Folgerung, jenes britte, welches wir als bas Schöne der Reflexion bezeichneten, aus der Aesthetik gleichfalls auszuschließen, nicht als zu niedrig, sondern entweder als zu hoch ober boch als nach anderer Richtung ihr Gebiet überschreitenb. Den reichen Gebankengehalt eines zusammengesetzten Kunstwerks und die reale Bebeutung biefer Gebanken, bie uns an wichtige Züge bes Baues ber sinnlichen und ber sittlichen Welt erinnern, würde dann die Aesthetik zwar nicht werthlos finden, aber sie werbe boch an diesem Theile des Kunstwerks nur ein anderweitiges Interesse nehmen, bas ästhetische bagegen nur an bem Formellen des Vortrags finden, durch welches ein bedeutenber Inhalt natürlich mit größerer Gesammtwirkung als ein unbebeutenber dargestellt werde. Wir haben diese ästhetische Grundauschauung in mancherlei Beispielen kennen gelernt und ich habe nicht verschwiegen, daß ich gegen sie entschieden Partei nehme. Wir haben nicht minder die idealistische Aesthetik in vielfachen Bariationen ben entgegengesetzten Standpunkt einnehmen sehen: alles Schöne galt ihr als schön nur, weil es durch seine Form an ben werthvollen ibealen Inhalt erinnert, welcher ber Sinn und bie Bedeutung aller Wirklichkeit ist. Mit biesem Grundgebanken völlig in Uebereinstimmung, muß ich boch gegen ben Ibealismus bemerken, bag er zu einseitig bies, was ich bas Schöne ber Reflexion nannte, hervorgehoben, gegen bas sinnlich Angenehme

aber und gegen die formale Wohlgefälligkeit des verknüpften Mannigfachen sich zu spröbe und ablehnend, wie gegen Gering= fügigkeiten, verhalten hat, beren eigentliche Stellung und Beziehung zu dem allein wahren ideal Schönen man nicht genauer zu bestimmen nöthig habe. Die folgenden Abschnitte werden daher gelegentlich auf den Weg hindeuten, den wie ich glaube die Aesthetik hier zu nehmen hat: sie mußte nicht auf eine Auzahl unabhängiger Urformen wohlgefälliger Verhältnisse ausgehn, um aus diesen Elementen, nachdem sie gefunden wären, durch Zusammensetzung und mannigfache Verwendung die höhere Schönheit zusammengesetzter Erscheinungen aufzubauen; sonbern sie müßte im Einzelnen nachzuweisen versuchen, daß alles ästhetische Interesse, welches wir an scheinbar rein formalen Ber= hältnissen nehmen, nur barauf beruht, daß sie eben die natürlichen Formen sind, die sich das Höchste um seines eignen Inhalts willen gibt. Nicht die höhere Schönheit gefällt als glückliche Combination einfacher schönen Elemente, sondern die Elemente gefallen als Theile ber ganzen Schönheit, an die sie uns erinnern.

#### Imeites Rapitel.

## Bom Angenehmen ber Empfindung.

Aesthetischer Werth der einfachen Sinnesempfindung. — Ton und Farbe. — Die Höhenstala der Töne. — Der Grund der Consonanzen und Dissonanzen. — Die Schwebungen nach Helmholt. — Unzulänglichkeit blos physiologischer Begründung. — Herbarts psychologische Deduction der Consonanz. — Harmonien der Farben. — Parallelistrung der Farben und Töne durch 11 uger. — Complementärfarben nach Brücke. — Geruch und Seschmack.

Sehr einstimmig hat die Aesthetik Schönheit nur dem verbundenen Mannigfachen, nicht dem Einfachen zugeschrieben. An einzelnen Tönen und Farben hielt Kant ein ästhetisches Interesse nur um ihrer Reinheit willen für möglich: sie gefallen, weil sie durch viele Zeit- oder Raumpunkte ausgedehnt völlige Sichselbstgleichheit eines und besselben Inhalts zeigen; der In-halt seigen; der In-halt seigen, das wodurch sich Ton von Farbe, die eine Farbe sich von der andern unterscheidet, gilt ihm für ästhetisch gleichgültigen Stoff der Empfindung, dem nur jenes formale Verhalten Ansspruch auf ästhetische Beachtung gibt.

Wenn ich nun hiervon abweichend behaupte, daß allerdings auch ber einfache sinnliche Einbruck, und zwar nicht ber ber höheren Sinne allein, ein ästhetisches Wohlgefallen auf sich ziehe, so verhindert freilich die Natur der Sache einen andern Beweis für meine Behauptung, als die Berufung auf unbefangene Selbstbeobachtung. Wer sich in leuchtenbe Brechungsfarben ober in klare Töne mit seiner Aufmerksamkeit vertieft, wird sich zuge= stehen, daß er abgesehen von der Reinheit, die ihnen allen zu= tommen kann, für jebe einzelne Farbe, jeden einzelnen Ton ein besonderes und eigenthümliches Interesse empfindet. Das reine Blau gefällt nicht blos um seiner Reinheit willen ebenso ober nur mehr ober weniger als bas reine Orange um ber seinigen willen, sonbern es gefällt gang anbers; und die Rlarheit eines Tons von mittler Höhe ganz anders als die eines andern, ber sich der obern oder untern Grenze der hörbaren Tonleiter nähert.

Doch dies freilich gibt jeder zu; aber man wird hinzufügen, daß Reinheit sich natürlich nicht an Nichts, sondern nur
an irgend einem bestimmten Inhalte der Empfindung wahrnehmen
lasse; die Eigenthümlichkeit des Eindrucks nun, welchen dieser
unentbehrliche Inhalt der Farben und Töne auf unser Gemeingefühl macht, gebe allerdings unserer Gesammterregung ein besonderes sinnliches Colorit; das Aesthetische an ihr sei aber doch
nur das sormale Verhalten der Reinheit, das an diesem Empfindungsstoff als Gleichheit aller seiner Theile zur Wahrnehmung somme.

Run könnte ich mich auf feinere Speculationen ber Psychologie berufen und gelten machen, daß auch jede einfache Empfin-. bung, die wir mit einem einzigen Namen roth, süß, warm nennen, boch nur das Erzeugniß einer Bielheit aufeinanderfolgender ober zugleich ablaufender kleinsten Erregungen unserer Seele sei, die nicht einzeln wahrgenommen werben, sondern nur in bestimmter Berknüpfung zusammengefaßt jene einfachsten Gegenstände unsers Bewußtseins bilben. Das wodurch Roth sich von Blau unterscheidet, würde bann auf einer eigenthümlichen Berbindungsweise jener unendlich kleinen an sich unwahrnehmbaren Erregungen beruhen; und so könnte jede einfache Empfindung, weil sie in der That verbundenes Mannigfache wäre, ein ästhe= tisches Urtheil auf sich ziehen, und zwar jede ein anderes, denn das beurtheilte Verhältniß des Mannigfachen würde für jede ein besonderes sein. Aber diese an sich richtige Berufung würde hier ein übles Beispiel befolgen, das die Aesthetik mehrfach ge= geben hat. Die Aufsuchung aller in und außer bem Bewußtsein gelegenen Bedingungen, an benen die Entstehung unfers afthetischen Wohlgefallens hängt, kann nur gelingen, wenn wir zuvor unbefangen alle die Fälle beachtet haben, in benen es thatsächlich eintritt. Wir handeln unrecht, wenn wir eine in der Mehrzahl ber Fälle wirksam gefundene Bedingung zur ausschließenden machen, und ben äfthetischen Eindruck ba nicht anerkennen wollen, wo sie nicht vorkommt. Ueber die Natur des Antheils, den wir an unsern sinnlichen Einbrücken nehmen, tann uns keine Speculation, sondern nur unser unmittelbares Gefühl belehren; und so barf auch die Beantwortung biefer Frage, ob einfache Sinnesempfindungen einen wirklich ästhetischen Eindruck hervorbringen können, nicht von unserer Wahl zwischen zwei psychologischen Ansichten abhäugig gemacht werben, von denen die eine diese Empfindungen für wirklich, die andere nur für scheinbar einfach erflärt.

Ich leugne nun, daß unsere Gesammterregung durch einen

einfachen Sinneseinbruck nur in bem ästhetischen Wohlgefallen an seiner Reinheit, und in einem nicht ästhetischen, sondern nur finnlichen Erregtsein durch bas Qualitative seines Inhalts be-Eben dies vielmehr, was den Ton zum Ton macht, und ihn von der Farbe und jede Farbe von der andern unterscheidet, hat neben ber Wirkung auf das Behagen ober Mißbehagen un= serer Sinnlichkeit eine von dieser trennbare und im Grunde stets im Stillen von uns anerkannte ästhetische Bebeutung. Landschaftsmalerei erreicht ihre ganze Wirkung gewiß nicht durch die Formen allein, so daß sie etwa die Farben nur als noth. wendiges Mittel brauchte, diese kenntlich zu machen; sie wirkt vielmehr durch die Farben selbst und zugleich durch eine Menge von Sinneseinbrücken, die sie gar nicht wirklich barstellt, sonbern beren Erinnerung sie nur hervorruft. Auch die nicht zu malende Wärme ober Kühle des Luftkreises und die undarstellbaren Düfte der Gewächse tragen zu ihrem Gesammteindruck bei und es ist auf diesen Beitrag gerechnet. Aber gewiß will diese Kunst burch Erregung solcher Borstellungen nicht einen blos sinnlichen Reiz ausüben, und eben so wenig glaublich ist es, daß sie durch bloße formale Bereinigung biefer undargestellten sinnlichen Empfind. ungen eine Schönheit erzeuge, während diese Empfindungen einzeln genommen ästhetisch ganz gleichgültig wären. Auch urtheilt der unbefangene Sinn des Beobachters nicht so. Die Frische oter Barme, die ihm felbst allerbings sinnlich behagen, die Düfte, bie ihn erfreuen würden, kommen für ihn gar nicht von biesem Gesichtspunkt aus, nicht nach bem Mage bes Nütlichen ober Schärlichen in Betracht, das fie für ihn enthalten; sie erscheinen ihm vielmehr als eigne characteristische Lieblichkeiten und Trefflichkeiten ber Außenwelt selbst, die nur das Eigenthümliche haben, baß kein Berstand, welcher sie sich objectiv gegenüberstellen könnte, sondern nur unser Gefühl ber Lust ober Unlust das Organ für ihre Anschauung Erlebung und Anerkennung ist.

Es hat nie ganz an Bersuchen zur Ausbeutung bieses ästhe-

tischen Wetthes ber einfachen Empfindungen gefehlt, boch befriebigen sie nicht. Herber fanb bas Angenehme ber untern Siune boch nur in bem Zusammenpassen ihrer Einbrücke mit ben Bedürfnissen unserer Organe; ben Werth der Farben und ber Töne erklärte er zu sehr burch bas, woran beibe uns zum Theil nur fehr mittelbar erinnern, zu wenig burch bas, was beibe unmittelbarer durch sich selbst bebeuten. Fast basselbe gilt von den Bersuchen bes Ibealismus. Für Schelling ist ber Klang bie Inbifferenz der Einbildung des Unendlichen ins Endliche, rein als Indifferenz aufgenommen, das Licht ber unendliche Begriff aller enblichen Dinge, sofern er in ber realen Ginheit begriffen ift. Da er biese Ausbricke in seiner Philosophie ber Runst mittheilt, so hat er von ihnen für die ästhetische Würdigung beider Empfindungen Gewinn gehofft. Aber solche Definitionen, die mit verändertem Ausdruck bei Hegel und in seiner Schule häufig wiederkehren, bezeichnen nur eine Aufgabe, von der der Philosoph annehmen zu müffen glaubt, bas Absolute habe sie im Busammenhang seiner ganzen Entwicklung speciell bem Lichte und bem Klange gestellt; sie nennen die Idee, zu beren Darstellung in ber Wirklichkeit beibe berufen sind. Die ästhetische Würdigung ber Sinneseinbrucke kann jedoch nicht von einer so mbsteriösen Bestimmung, sonbern nur von bemjenigen abhängen, was von einer solchen Bestimmung unmittelbar burch unser Empfinden und ohne Philosophie bemerkt wird. Alle größeren Lehrblicher der Aesthetik haben seitdem theils im Anschluß an solche Schulformeln, theils unabhängig von ihnen, wie unter andern mit großer Ausführlichkeit bas noch unvollendete von Köstlin (Tübingen 1865—1866) die Gedanken zusammengestellt, die wir mit ben verschiebenen Sinneseindrücken zu verbinden pflegen; auf eine Zerglieberung bessen, was biese Eindrücke burch sich selbst oder durch die nächsten und unabweisbarsten Vorstellungsassociationen uns empfinden lassen, ist man weniger eingegangen. Rur zur Verbeutlichung der Aufgabe, die hier liegt, füge ich Einiges hinzu, ohne Anspruch auf Neuheit, nur häufig Empfunbenes etwas schärfer nachzeichnenb.

Ob das, wodurch Roth roth ist und sich vom Grün unterscheibet, sich raumlos benten lasse, bleibe bahingestellt; empfinben aber und in der Erinnerung vorstellen läßt sich Farbe nur in räumlicher, Rlang nur in zeitlicher Ausbehnung; bagegen ift biefem die räumliche fremd, für die Farbe aber die Zeit nur ebenso unentbehrlich wie für das Zustandekommen jedes Borstell= ungsactes. Worauf bieser Gegensatz bes Verhaltens bei ber Aehnlichkeit der erzengenden Licht= und Schallschwingungen be= ruhe, geht Physiologie und Psychologie an; für die Aesthetik ist nur wichtig, daß er vorhanden ist und daß er dem unmittelbaren Empfinden angehört. Aus Gründen, die gleichfalls unbesprochen bleiben können, hat die Farbe auch ihren Ort, an dem sie ruht; bort, in irgend einer Entfernung sucht unser Blick sie auf und ste verschwindet, wenn wir ihn abwenden. Den Klang beziehen wir stets nur auf einen Ort seiner Entstehung, an dem er nicht ruht, sondern von dem er ausgeht, um an uns anzudrängen; er kommt uns nach, wenn wir uns entfernen und sucht uns auf. Deswegen, weil er so empfunden wird, nicht aber, weil er wirklich auf Bewegungen der tönenden Körper beruht (denn darin gleicht er den Farben), ist der Klang stets als eine thätige Offenbarung des gestaltlosen Innern der Dinge, die Farbe bagegen für die ruhige Erscheinung der Realität gehalten wor= ben, mit welcher jebes, burch sein bloges Sein, im Zusammen= hang mit andern seine Stelle einnimmt. Das allgemeine Licht aber, bessen bloße Helligkeit wir im Empfinden leicht von ben einzelnen Farben unterscheiben, erscheint uns als bas universale Mittel, bas geordnete Nebeneinandersein aller Dinge herzustellen; bie Stille, benn nur biese, nicht einen allgemeinen Klang sett unser Empfinden den einzelnen Tönen entgegen, ist der natür= lichste Ausbruck ber Thatlosigkeit, lautlose Finsterniß die sinnliche Erscheinung bes Nichts. Denn Stille und Dunkel muffen wir

ven sinnlichen Empfindungen hier zurechnen; sie sind Wahrnehms ungen der Abwesenheit eines Reizes, nicht blos Abwesenheit der Wahrnehmung in dem Sinne, wie der Hand oder dem Fuße die Empfindung des Lichts oder der Farben einfach sehlt. Und eben deswegen, weil sie die einzigen positiven Empfindung en des Nichts sind, müssen sie nicht blos als beliedig erfundene Gleichnisse für das Nichtige, denen man hundert andere gleichsberechtigte gegenüberstellen könnte, sondern sie dürsen wohl als psichologisch nothwendige Shmbole angesehn werden.

Wenn ich aber auch hindeutungen auf Realität Thätigkeit Bewegung und Thatlosigfeit unmittelbar in bem Einbrucke von Licht und Schall zu finden glaube, so wird man mir einwerfen, daß dies wenigstens nur Gedanken sind, die sich an jene Einbrücke für benjenigen knüpfen, ber vom Sein und Thun, vom Handeln und Ruhen bereits andere Erfahrungen hat. Ich antworte barauf, baß bas ästhetisch urtheilenbe Subject, über bessen Erregungen wir überhaupt Untersuchungen anzustellen haben, nur die menschliche Seele und zwar nicht die des Neugebornen ist, sondern nur die, welche durch mannigfache Lebenserfahrungen schon längst viel weiter als zu der Ausbildung jener genannten allgemeinen Vorstellungen gelangt ist. Die Empfindung bie ser Seele ist nun überall dieser zusammengesetzte Act, in welchem der sinnliche Eindruck durch das Auftauchen jener Nebengedanken gebeutet wird, und erst wo diese Stufe der Ausbildung erreicht ist, können wir an die Möglichkeit eines ästhetischen Eindrucks überhaupt glauben. Ich meine baher noch weiter gehn und schon hier anstatt ber einzelnen Töne und Farben die Glieberung des gesammten Ton- und Farbenreichs berücksichtigen zu Ich denke bamit noch nicht von der Schönheit zu spreden, die der Berknüpfung des Mannigfachen entspringt, sonbern nur von der, die dem Einzelnen um seiner Bergleichbarkeit mit anderen willen zukommt. In solcher Bergleichung aber lebt unser wirkliches Empfinden durchaus; wir haben, so

lange wir ästhetisch urtheilen, niemals blos eine Farbe ober einen Ton gekannt, sondern stets eine Bielheit beider, deren jedes einzelne Glied von uns nicht anders als mit dem Nebengefühl seines Verhaltens zu andern vorzestellt wird; auf dieses wirkliche Emspfinden allein kann sich unsere Betrachtung beziehen, nicht auf die unauffindbare Seele, in der Dies alles anders wäre.

Die Töne erscheinen uns als Glieber einer aufsteigenden Reihe und ihre zunehmende Höhe hängt von der wachsenden Häufigkeit ber erregenden Schallwellen ab. Diese physische Ursache ber Skala erwähne ich nur, um die ganz anders geartete Natur ihrer Wirkung hervorzuheben. Steigerung überhaupt liegt allerdings sowohl in der zunehmenden Höhe der gehörten Töne als in der wachsenden Anzahl der Schallwellen; aber von ber Bermehrung einer Anzahl, wie sie eben ben lettern zukommt, enthält die Höhenzunahme ber gehörten Tone keine Andeutung; sie sett an die Stelle berselben vielmehr etwas ganz Eigenthümliches, eine Steigerung, die wir als Zunahme einer qualitativen Intensität, ober deutsch als Zunahme der Lebendigkeit bezeichnen Denn die wachsende Höhe des Tons ist nicht zunehmende Araft eines qualitativ Gleichbleibenden, sondern sie ist Uebergang in eine andere Qualität, aber in eine solche, die eben burch das was sie ist, und wodurch sie sich qualitativ von andern unterscheibet, zugleich ein bestimmbares Mehr ober Minder als diese ist. Noch ein Anderes kommt hinzu. Der höhere Ton wird im Berhältniß seiner zunehmenden Höhe und abgesehn von seiner Stärke, bunner schärfer ober spitiger, ber tiefere breiter und stumpfer empfunden; Ansbrude, welche beswegen, weil sie von Raumverhältnissen entlehnt sind, nicht aufhören, eine von aller Bergleichung unabhängige, jedem befannte Thatfache bes Empfindens zu bezeichnen. Bielleicht hängt diese Eigenheit von der fürzeren Dauer der einzelnen Welle ab, durch die für die höheren Töne die größere Häufigkeit ihrer Wiederkehr in gleicher Zeit ermöglicht wirt; gleichviel, nachbem einmal bie hörbare

Stala so vor unserem Bewußtsein steht, verfinnlicht sie uns ein vielgegliedertes Reich möglicher Thätigkeitsformen. Abgesehn von seiner Stärke hat jeder Ton, jede erscheinende Thätigkeit des Innern also, um ihrer qualitativen Natur willen einen megbaren Werth größerer ober geringerer Lebendigkeit; aber nach zwei Richtungen hin verzehrt sich diese Thätigkeit selbst; sie wird un= möglich und ber Ton verschwindet aus dem Reiche des Hörbaren, wenn seine Lebendigkeit, seine Höhe, sich beständig steigert, benn damit verdünnt sich gleichsam zu Nichts der Körper, von dem dies Leben ausgehn sollte; er verschwindet ebenso, wenn die Breite und Masse bes Hörbaren in den tiefsten Stufen ber Stala die Beweglichkeit erdrückt. So gleichen die höchsten Töne einer Bewegung von immer zunehmender Geschwindigkeit und immer abnehmenber Größe des Bewegten, die tiefsten der stets verlangsamten Bewegung einer zugleich maßlos anwachsenden Masse.

Man wird dies im besten Falle Gleichnisse schelten, die bas, was im wirklichen Eindrucke liegt, willkürlich und nicht erschöpfend umschreiben. Allein wenn die ganze Eigenthümlichkeit des sinnlichen Eindrucks sich durch Begriffe wiedergeben ließe, so verlöre er eben das, wodurch er mehr ist, als die bloße Wieder= holung bes Gebankeninhalts, ben er ja nicht blos wiederholen, sondern eben versinnlichen soll. Hierin scheinen die idealistischen Betrachtungen bieser Gegenstände mir zu irren. Ruhiges Dasein, thätige Bewegung und alle die Eigenthümlichkeiten ber lettern, die ich oben in dem Tonreich ausgedrückt zu finden glaubte, können bem Ibealismus als Formen bes Daseins und Geschehens gelten, welche die höchste Idee zu ihrer Verwirklichung nothwendig voraussett; ist also Schönheit die Erscheinung des Idealen, so sind Klang und Farbe schön, weil sie jene nothwendigen Momente der Idee erscheinen lassen. Ibealismus schätt beibe Sinneseinbrücke zu fehr nur beshalb, weil sie jene abstracten Beziehungen enthalten; mir scheint Loge, Gefch. b. Mefthetif.

bas Wichtigere die Art, wie sie dieselben versiunlichen. Nicht barin besteht ihr ästhetischer Werth, daß man aus ihrer sinnlichen Eigenthümlichkeit abstracte Momente ber Ibee heraus= schälen kann, sondern barin eben, daß der Gedanke hier diese Schale angenommen hat; barin, daß Beziehungen, die man sonst nur benken kann, jest vor unserem Ohre klingen, vor unserem Auge glänzen. Der sinnliche Eindruck wiederholt also nicht blos ben benkbaren Inhalt jener Momente ber Ibee, sondern gibt biesen, die an sich nur unaufgelöste Aufgaben und Räthsel für bas Denken sind, erst jene anschauliche Bestätigung ihrer Wahrheit, welche für jebes Räthsel in seiner Lösung liegt. Denn biese, sobald sie gefunden ist, zeigt nicht nur, was mit ihm gefunden war, sondern zeigt auch erst, daß überhaupt etwas mit ihm gemeint sein konnte, und daß es nicht ein Hirngespinnst einander widerstreitender Forderungen war. So könnte, um nur ein Beispiel zu erwähnen, ber Idealismus leicht in seinen Principien Beranlassung finden, als eine um der Idee willen nothe wendige Form des Daseins auch die einer qualitativen Intensität zu verlangen; daß aber diese abstracte Forderung etwas ausbrückt, was sich überhaupt erfüllen läßt, und wie sich ihre Erfüllung benn eigentlich ausnimmt, bas lernen wir erst von der Tonleiter, welche uns auf eine vorher unerrathbare Weise, burch bas Steigen ber Tonhöhe, bas Verlangte vormacht. greiflich ist baber, daß diese ber Sinnlichkeit ganz eigenthümliche Art, wie sich in ihr die Erscheinung der Idee ausnimmt, nicht wieder durch Begriffe auszemessen werden kann; ber volle ästhetische Werth der sinnlichen Eindrücke, der eben hierin besteht, läßt sich baher burch Gebanken niemals, aber auch ihr Gebankengehalt scheint sich nur gleichnißweis erschöpfen zu lassen, weil er in dieser seiner unauflöslichen Berbindung mit bem Eigenen der sinnlichen Erscheinung nicht mehr sich selbst in seiner abstracten Reinheit, sondern nur einem concreten Symbol seiner selbst gleicht. Doch was ich hiermit meine, werbe ich

beutlicher vielleicht machen können, wenn wir zuvor der Harmonie der Töne gedacht haben werden.

Schon Leibnitz hatte bas Wohlgefallen an ber Musik auf unbewußtes Zählen der Seele zurückgeführt. Allein durch unbewußtes Zählen zu Lust ober Unlust bestimmt werden, heißt boch nur: in Folge eines burch Zahlen bestimmbaren Reizes, ber auf uns einwirkt, auf bestimmte Weise leiben; so ist jener Ausspruch nicht Erklärung, sonbern nur Bezeichnung einer bekanuten Thatsache. Auch Euler und nach ihm überhaupt die Aesthetik betrachtete bie einfachen Verhältnisse ber Schwingungszahlen zweier Töne als directen Grund ihrer Consonanz; man gab nicht an, woran die Seele, welche die Schwingungen nicht zählt, die Gegenwart so günstiger Verhältniffe in dem einen, ihre Abwesenheit in bem andern Tonpaare merken soll. Eine auf die Entstehung aller sinnlichen Gefühle gerichtete Betrachtung veranlaßte mich selbst zu folgenden Bemerkungen. (Medicinische Psychologie 1852.) So wenig ein Sinn die mannigfachen Eindrücke als verschiedene wahrnimmt, weil sie verschieden sind, sondern nur weil und sofern sie auf ihn verschieben wirken, so wenig nimmt ein Gefühl ein Berhältniß zwischen zwei Reizen wahr, blos weil es zwischen ihnen besteht, sondern nur weil und sofern es als solches auf uns einwirkt. Gegenstand ber Erkenntniß wird bas Berhältniß, sobald jedes seiner beiden Glieder vorgestellt und zugleich die vorstellende Thätigkeit sich der Art und Größe der Aenderung bewußt wird, welche sie bei dem Uebergang vom einen zum andern erfährt; Gegenstand des Gefühls aber, der Lust oder Unlust, wird basselbe Berhältniß bann, wenn uns die Art und Größe der Förderung ober Störung jum Bewußtsein kommt, die wir durch das gleichzeitige Einwirken seiner beiden Glieder erleiden. Ebenso nun, wie die Empfindung des Rothen keine Hindeutung auf die Natur der Lichtwelle enthält, durch die sie erweckt wird, mithin ihre eigne Erzeugungsursache gar nicht abbilbet, ganz ebenso ist im Allgemeinen das Gefühl von Lust und

Unlust nicht eine Abbildung ober Erkenntniß, sondern nur eine Folge des Einklangs oder Widerstreits, welcher zwischen ber Aufgabe, zwei Reize zugleich aufzunehmen, und unserer Fähigkeit besteht, diese Leistung auszuführen. Es ist nicht so, daß wir die burch beibe Eindrücke uns zugefügte Störung ober Förberung zuerst als erkennbares Schauspiel beobachteten, um bann nach Befund des Sachverhaltes ein gewisses Maß von Lust ober Unluft zu beschließen; sondern die Vorgänge, auf benen unser Gefühl beruht, können sämmtlich außerhalb bes Bewußtseins bleiben, während innerhalb besselben nur die Wahrnehmung unsers Wohls und Wehes als Schlußglied einer verborgenen Kette von Ereignissen auftritt. Es kann und muß baher allerbings eine theoretische Untersuchung nach bem nützlichen ober schädlichen Effect forschen, den das Verhältniß zweier Reize irgendwo in uns hervorbringt; benn ohne berartige Wirkung könnte es nicht Grund eines Gefühles für uns sein; aber es ist gar nicht nöthig, baß bas Gefühl felbst von einer Einsicht in diese Grunde seiner Entstehung begleitet sei. Auch bafür, daß wir jett Roth, bann Grün sehen, muß die Theorie der Empfindung den Grund in der Verschiedenheit der Lichtwellen suchen, die nacheinander auf uns einwirken; die Empfindung selbst aber braucht außer der Röthe des Rothen und der Grüne des Grünen nicht auch noch ein Bild der Aetheroscillationen zu enthalten, auf benen Ein Gefühl bes Wohlgefallens kann sich baber beide beruhen. recht wohl an einfache Verhältnisse ber Schwinzungszahlen zweier Tone knüpfen, obwohl diese Verhältnisse gar nicht Gegenstände ber Wahrnehmung sind; aber allerdings kann es sich an diese Berhältnisse nicht knüpfen, sofern sie zwischen zwei Tönen blos bestehen, sondern nur sofern die Tone, die in ihnen stehen, eben um beswillen eine schädliche ober nützliche Aenderung unsers Zustandes hervorbringen. Größe und Art bieser Aenderung wird bann, um bies nochmals hervorzuheben, im Gefühl nicht abgebildet und erkannt, sondern nur ihr Werth für uns durch ein nach Art und Größe bestimmtes Wohl ober Wehe genossen.

Nach bieser allgemeinen Annahme schien mir bamals noch ein boppelter Fortgang möglich. Bringen zwei dissonirende Töne in dem Gehörnerven zwei unverträgliche Nervenprocesse hervor? und erzeugen sie so einen Störungszustand des Nerven, der als Neiz auf die Seele wirkend, von dieser als Unlust wahrgenommen wird? Oder verlausen die Eindrücke im Nerven ohne Schaden nebeneinander? und können vielleicht nur die beiden gehörten Töne, die Empsindungen also, nachdem sie im Bewußtsein entstanden sind, von der vorstellenden Thätigkeit der Seele um deswillen was sie sind, nicht zugleich ohne Widerstreit sestgehalten werden? so daß die Zumuthung, es dennoch zu thun, Unlust erzeugt als Zeichen einer Gewalt, die der Seele, nicht einer solchen, die dem Nerven angethan wird?

Ich ging damals von der Annahme aus, daß alle Schallwellen auf alle Kafern des Hörnerven wirken, mithin auch die Nervenprocesse, welche zwei dissonirenden Tönen entsprechen, sich in denselben Fasern begegnen. Unter dieser Boraussetzung lag nahe, an eine Störung zu deuten, die der Nerv selbst durch die Zumuthung dieser zwei gleichzeitigen Leistungen erführe. Specieller jedoch anzugeden, welche Arten gleichzeitiger Borgänge den Functionsbedingungen des Nerven zuwider lausen, verhinderte damals wie jetzt die Unkenntniß des Nervenprocesses. Helmholtz hat in seiner Lehre von den Tonempsindungen (2. Aust. S. 253 st.) ausgeführt, daß in allen Sinnen intermittirende Reizungen Quellen der Unlust sind; er vergleicht das Unangenehme des Krazens, Kizelns und Bürstens, das Quälende des klimmernden Lichtes mit der Rauhigkeit von Tönen, denen er künstlich einen intermittirenden Berlauf gegeben.

Bei fortbauernd gleichmäßiger Einwirtung führe ein Sinnesreiz schnell eine Abstufung ber Empfindlichkeit herbei, burch welche der Nerv vor einer zu anhaltenden und heftigen Erregung ge-

schützt werde. Während ber Paufen eines intermittirenden Reizes bagegen stelle sich die Empfindlichkeit einigermaßen wieder her und ber neue Reiz wirke also viel intensiver, als wenn er in berselben Stärke bauernd gewirkt hätte. Ich glaube, daß in biesen von Helmholt angeführten Umständen die thatsächliche Ursache bes Unangenehmen unserer Empfindungen wenigstens in vielen Fällen wirklich liegt, wenn gleich ber eigentlich mechanische Grund mir nicht hinlänglich klar scheint, um beswillen die intermittirende Aufbrauchung einer unterbessen stets wiederhergestellten Empfindlichkeit ein um so viel schädlicherer Effect für die Detonomie des Nerven sein sollte, als seine dauernde Reizung. Denn die lettere muß ja nicht im Bergleich mit jener so überstark gebacht werben, baß schon ihr Anfang bie Empfänglichkeit bes Nerven ganz aufhebt und badurch ber Schaben ihrer Fortsetzung verhindert wird; continuirliche Reizungen von mittlerer Stärke halten wir längere Zeit so aus, daß die Intensität der von ihnen erregten Empfindung nicht merklich abnimmt; sie verbrauchen also ebenfalls von Moment zu Moment eine inzwischen sich wieder sammelnte Erregbarkeit, ohne beswegen unangenehm zu werben. Doch dies möge auf sich beruhen.

Von diesen Thatsachen führt nun bei Helmholt zu einer Ansicht über die Gründe der Dissonanz von Tönen die phhsiologische Hypothese: von den zahlreichen merkwürdigen Fasern, die Corti im Innern des Gehörorgans in enger Verbindung mit den Faserenden des Hörnerven gefunden, diene jede einzelne der Empfindung eines einzigen Tones von bestimmter Höhe, werde jedoch von Tönen, welche diesem ihrem eigenen sehr nahe liegen, in geringerem Grade der Lebhaftigkeit miterregt. Treffen nun zwei Töne von sehr geringem Intervall zusammen und reizen solglich dieselben Cortischen Fasern, so müssen ihre Schwingungen sich verstärken, so oft gleiche Phasen derselben zugleich eintreten; sie führen also dem Nervenende einen intermittirenden Reiz, nämlich eine Erregung von abwechselnder Stärke zu. Töne

von größerem Intervall erregen zwar nicht mehr bieselben Cortischen Fasern, aber Partialtöne berselben können nahe genug zusammenliegen, um es zu thun; auch sie erzeugen bann jene Schwebungen, burch welche die Rlangmasse zum Theil in gestrennte Tonstöße verwandelt und der Zusammenklang rauh wird. So entstehe die Dissonanz; Consonanz dagegen beruhe auf Schwingungsverhältnissen zweier Töne, bei denen Schwebungen entweder nicht, oder in zu geringer Stärke entstehn, um den Zusammenklang wahrnehmbar zu stören.

Die weitere Entwicklung, welche Helmholtz dieser Lehre bis zur Erklärung und Rechtfertigung vieler Einzelheiten bes Generalbaffes gibt, muß man in seiner eignen Darstellung verfolgen, beren belehrender Reichthum an neu aufgefundenen Thatsachen die Versuchung zu größerer Ausführlichkeit, als mein Raum gestattet, schwer überwinden läßt. Ueber die ästhetische Bedeutung ber Ergebnisse habe ich einige Zweifel. Unmittelbare Erklärung fänden durch sie nur die Dissonanzen, wenn man nämlich bie Rauhigkeit von den Schwebungen für identisch mit ihnen ansieht; das Wohlgefallen an Consonanzen ist jedoch eine zu ausgezeichnete und zu positive Erscheinung, um zulänglich aus ber bloßen Abwesenheit solcher Störungen erklärt zu werben. Man müßte hinzufügen, daß jede Nervenerregung Quelle um so größerer Lust ift, je formell mannigfaltiger bie Bewegungen sinb, in welche sie ben Nerven innerhalb der Bedingungen seiner bauernben Functionsfähigkeit versetzt. Dies liegt in ber That in Helmholt's eigenen Beobachtungen, nach benen ber wirklich einfache Ton musikalisch leer und nichtssagend klingt, einen gut verwerthbaren Einbruck bagegen nur berjenige macht, ber wie bie Töne ber meisten Instrumente von einer Anzahl mitklingender Obertöne begleitet ist. Die Wohlgefälligkeit ber Consonanz beruht baher wirklich nicht blos auf dem Mangel der Störung, sondern auf der vorhandenen Bielheit ber mannigfaltigen unterscheibbaren Gin= brücke, die ohne Störung neben einander wahrgenommen werden.

Mit alle Dem würden wir jedoch nur die physiologischen Bebingungen gefunden haben, an benen factisch Consonanz und Dissonanz hängt, ohne boch zu begreifen, warum diese Gründe solche Folgen haben müssen. Weiter hat indeß auch Helmholt wohl nicht zu gehen gemeint; was ich hinzufüge, bezieht sich im Allgemeinen auf die unvermeidliche Unzulänglichkeit der an sich sehr wichtigen physiologischen Betrachtungsweise bieser Dinge. Ich komme nämlich barauf zurück, baß nicht eine Dissonanz nur ebenso, oder nur mehr oder minder dissonirt, ats eine andere; jede vielmehr, und ebenso jede Consonanz, erweckt ein seiner qualitativen Färbung nach eigenthümliches Gefühl ber Luft ober Unlust; der characteristische Unterschied von Dur und Moll in unserer Empfindung ist auf kein bloßes Mehr ober Weniger einer und berselben Eigenschaft zurückführbar, welches bloßen Grabunterschieben eines im Nerven vorgehenden schädlichen ober nütlichen Vorgangs entspräche. Es ist basselbe wie mit ben Tönen überhaupt; daß wir steigende Wellenfrequenz als steigende Höhe empfinden müßten, folgt aus dem Begriff biefer Frequenz nicht; daß wir größere ober geringere Intensität ber Schwebungen oder verschiedenen Formenreichthum störungeloser -Nervenprocesse in der Form dieser characteristisch verschiedenen Consonanzen und Dissonanzen wahrnehmen müßten, folgt aus ihren Begriffen ebenso wenig. Zur Erklärung der musikalischen Erscheinungen reicht baher die Kenntniß bessen nicht hin, was im Nerven geschieht; man müßte ferner wissen, wie bas Geschehenbe auf die Seele wirken kann und in welcher Beise es von ihr aufgenommen wird. Hier enbet aber die Ergiebigkeit ber phhsiologischen Forschung ebenso, wie sie bei ber Frage enbet, warum wir Aetherwellen als Licht und ihre verschiedene Frequenz als Farben empfinden. Nur scheinbar mehr als bies versteht sich von selbst, daß Vorgänge, die den Nerven stören, nach bem Maß dieser Störung auch ber Seele Unlust erregen mußten; es kommt immer noch auf ben Nachweis an; bag ber Störungszustand des Nerven, wie ich oben bemerkte, nicht blos besteht, sondern selbst als Reiz auf das Bewußtsein wirkt.

Man benke sich, daß ber schädliche Effect einer intermittirenden Reizung des Nerven mechanisch vollkommen nachweisbar fei, so könnte boch immer bieser Effect zuletzt nur in irgenb einer Abweichung liegen, welche die Gesammtsituation ber Eles mente in dem gereizten Nerven ober in denen erführe, welche zur Ausgleichung ber entstandenen Erregung aufgeboten werden. Wie aber könnte diese blos stattfindende Abweichung Grund unserer Unlust sein, wenn sie nicht nachweisbar auf die Seele Jebenfalls müßte bieser schädliche und im Falle ber wirkt? Consonanz der günstige Effect im Nerven als ein positiver neuer Reiz angesehen werben, ber Lust ober Unlust burch seine Ginwirkung auf die Seele ebenso hervorruft, wie der einfache Nervenproceß die Empfindung. Aber es ist sehr unwahrschein= lich, daß jener physische Effect im Nerven als Ein fertig gemachter neuer Reiz auf die Seele wirke, so daß die zusammen: setzenden Borgange, deren Resultante er ift, hier nicht mehr gesonbert in Betracht fämen; sehr unwahrscheinlich also, baß zwei Tonempfindungen, welche aus ben ursprünglichen beiben Rervenprocessen entstehen, von einem Unlustgefühle nur begleitet würden, welches neben ihnen als ein Drittes unmittelbar aus bem Angriff entstände, den die zu einem eigenen britten Borgange verselbständigte gegenseitige Störung ber beiben Rervenprocesse noch nebenher auf die Seele machte. Biel wahrscheinlicher ift mir, daß die im Nerven entstandene materielle Störung nur allgemeine Symptome ber Ermübung, Anstrengung und erhöhter Reizbarkeit hervorbringt, daß dagegen die specifisch ästhetischen Gefühle bes Wohlgefallens, welche sich an verschiebene Consonanzen und Dissonanzen verschieden knüpfen, erst aus den Gegenwirkungen ber Empfindungen entspringen, nachbem biese im Bewußtsein entstanden sind, ober indem sie in ihm entstehen. Es würde bann bas zweite Glied ber oben (G. 277) gestellten

Doppelfrage bejaht: die ästhetischen Gefühle sind Zeichen einer Gewalt ober Gunst, die nicht dem Nerven, sondern der Seele widerfährt.

Diesen zweiten Standpunkt hat vor langer Zeit mit großer Entschiedenheit Herbart behauptet. Die Musik sei nicht Nervenkisel, sondern Genuß für ein musikalisches Denken; die körperlichen Borgänge haben nur für die Entstehung unserer Empsindungen zu sorgen, die ästhetische Beurtheilung dieser, nachdem sie im Bewußtsein da sind, erfolge nach Maßgabe dessen, was sie als Zustände des Bewußtseins sind und nach Gesehen, welche die geistige Thätigkeit des Borstellens beherrschen. Herbart hat sich wiederholt über diese Dinge ausgesprochen: in den Hauptpunkten der Metaphhist 1808, in den psichologischen Besmerkungen zur Tonlehre 1811, in den psichologischen Unterssuchungen 1839; bequem unterrichtet man sich aus keiner dieser Darstellungen, am vollständigsten aus der letzen.

Zwei Acte bes Vorstellens, welche sich durch vergleichbare Verschiedenheit ihres vorgestellten Inhalts, wie z. B. zwei Farben= vorstellungen, unterscheiben, können nach Herbart nicht ohne Weiteres nebeneinander bestehen; die Einheit der Seele brängt sie zur Wechselwirkung. Durch biese wird ein Theil der vorstellenben Thätigkeiten gehemmt, und in bloßes Streben vorzustellen verwandelt; die beiden Vorstellungen selbst aber erfahren einen Abbruch ihrer Klarheit im Bewußtsein, ber sich im Allgemeinen auf sie im umgekehrten Berhältniß ihrer Stärke vertheilt. nungen lehren bann, daß zwei gleich starte boch verschiebene Vorstellungen eine britte schwächere ganz aus dem Bewußtsein verdrängen, wenn ihre Stärke sich zu ber ber lettern wie V2:1 verhält. Den Raum einer Octave nun benkt sich Herbart als eine grablinige Tonreihe, welche nach bem bloßen Zeugniß bes Gehörs und ohne jebe Berufung auf physikalische Erkenntnisse in zwölf gleiche Intervalle, die halben Töne, zerfällt. Jeber von biesen Tönen werbe dem Grundton unähnlicher im

graben Berhältniß seines Abstandes von ihm, bis in der Octave bes Grundtones die Aehnlichkeit mit diesem ganz verschwinde und nur noch Gegensatz, voller Gegensatz also nach Herbarts Sprachgebrauch, übrig bleibe. Jeder Ton ber Stala läßt sich baher, obgleich er an sich eine völlig einfache Empfindung bleibt, in einer zufälligen Ansicht als Summe bessen ausbrücken, was er mit dem Grundton Gleiches, und bessen, was er zu ihm Entgegengesetztes enthält. Erflingen zwei Töne zusammen, so sucht ihr Gleiches sie in Eine Empfindung zu verschmelzen; dem widerstreben aber die beiden entgegengesetzten Antheile beider, die von dem Gleichen nicht ablösbar sind. So entsteht hier der vorige Fall wieder: nämlich brei miteinander streitende Acte des Borstellens. Sind zwei von ihnen, hier die beiden gleichstarken entgegengesetzten Eigenthümlichkeiten beiber Töne, grabe stark genug, um ben britten, bie Borstellung ber Gleichheit in ihnen, aus bem Bewußtsein ganz zu verbrängen, so wird bieser ausgezeichnete Fall sich im Bewußtsein durch ein besonderes Ereigniß, das Wohlgefallen einer Consonanz, verrathen; wären alle brei wibereinander wirkenden Kräfte gleich, so würde bem badurch ge= gebenen unbeendbaren Streite bas Gefühl einer Diffonanz folgen. Ist o ber Grundton, so ist ber Gegensatz des g zu ihm durch 7 Intervalle zu messen, um die g von c absteht; die Gleichheit bes g mit c burch 5, um welche g von c, bem vollen Gegensat bes c, entfernt ist; umgekehrt ist auch ber Gegensatz von c zu g == 7, seine Gleichheit mit ihm die vorige. Es verhält sich also, wenn Grundton und Quinte zusammenklingen, die Stärke ber beiben gleichstarken Gegensätze zur Gleichheit wie 7:5, b. h. sehr annähernd wie  $\sqrt{2:1}$ . Grundton und reine Quinte geben baher die vollkommenste Consonanz, weil hier der Conflict zwischen bem Einigungsbestreben bes Gleichen und bem Widerstreben ber Gegensätze völlig, und zwar zu Gunften ber letztern entschieben ist; die Vorstellung der angestrebten Gleichheit ist ganz gehemmt, und die beiden Töne laufen nebeneinander ohne weitere

gegenseitige Störung ab. Dagegen steht Fis von dem Grundton und der Octave um gleichviel ab; seine Gleichheit mit a wird ebenso wie sein Gegensatz zu ihm durch 6 gemessen; die drei Kräfte sind gleich, der Conflict zwischen dem Streben nach Einsheit und dem Widerstreben der Gegensätze unversöhnbar, und die falsche Quinte bildet daher mit dem Grundton die schlimmste Dissonanz.

Dies muß genügen, um anzubeuten, wie Herbart über bie Harmonien ber gehörten Töne allerdings ganz unabhängig von der physikalischen Theorie der Schallwellen urtheilt; daß er sich bennoch zur Bestätigung seiner Resultate auf ihre Uebereinstimmung mit denen jener bezieht, verwirrt mehr, als es aufflärt. Denn seine Theorie mußte bieselben Unsprüche machen, wenn auch die gehörten Töne und ihre empfundenen Intervalle zu den Schwingungszahlen gar nicht in bem einfachen (hier übrigens gang unerklärt bleibenben) Berhältniß ständen, welches eine fo kurze Bergleichung ber beiberseitigen Resultate gestattet. barüber muß ich die weitere Ausführung der Lehre dem eignen Quellenstudium des Lesers überlassen; vielerlei Bebenken im Ginzelnen unterbrücke ich hier, wo dem scharffinnigen, ganz mit Unrecht fast völlig ignorirten Bersuche seine Stelle in ber Geschichte ber Aesthetik zu sichern war; nur einige allgemeine Bemerkungen sollen mich noch zu bem Punkte zurückführen, von bem ich oben (S. 275) ablenkte.

Das ästhetische Urtheil trifft nach Herbart die Form eines Berhältnisses; unwesentlich ist ihm unsere Lust ober Unlust an der Wahrnehmung dieser Form, so wie deren sonstige ideale Bedentung. Mit dieser Denkweise scheint mir seine Ableitung der Consonanzen nicht zu stimmen. Er sucht im Voraus die Vershältnisse von Tönen zu errathen, von denen zu erwarten ist, daß sie im Bewußtsein sich durch Consonanz und Dissonanz demerklich machen werden. Was kann ihn hier leiten, wenn nicht der Gedanke: es verstehe sich von selbst, daß das gefallen oder miß-

fallen werbe, was ber Thätigkeit ber Seele passend ober zuwiber Denn offenbar: nur so fern Größenverhältnisse zwischen Zuständen bestehen, deren gleichzeitige Erleidnug ein und demfelben vorstellenden Wesen zugemuthet wird, haben sie so ver= schiebenen Werth, daß man von dem einen angenehme, vom ans dern unangenehme Folgen erwarten barf; als bloßes Größenverhältniß ist eins nicht böser ober besser als das andere. Wenn baher auch nach Herbart das ästhetische Urtheil des Hörenden selbst Consonanzen billigte, Dissonanzen mißbilligte, ohne ben psphologischen Grund dieses seines nothwendigen Verfahrens zu kennen, so läge boch in dem Gang, den Herbart nahm, das Zugeständniß der Theorie, Gefallen und Mißfallen hänge von dem Nugen oder Schaben ab, den die wahrgenommenen Berhältniffe für die Oekonomie unferes Vorstellens haben. man sich zu Kante Ansicht zurückgeführt, welche bie Schönheit in Uebereinstimmung ber Einbrücke mit bem Ablauf ber Seelenvermögen fant.

Aber ich kann die Unwissenheit des Hörenden über Gründe seines ästhetischen Urtheils nicht einmal uneingeschränkt Freilich ahnt er nicht, daß sein Wohlgefallen an dem Einklang von Grundton und Quinte auf einem Berhältniß von V2:1 beruhe, das irgendwo stattfinde; aber die Unterscheidbarkeit und der störungslose Abfluß beider Töne, und auf ihm sollte ja die Consonanz beruhen, ist ein Ereigniß in seinem Bewußtsein, bem er zusieht, und ebenso bauert zwischen Grundton und falscher Quinte im Bewußtsein erkennbar ber Zwiespalt fort, aus dem ihre Dissonanz entspringen sollte. Wenn daher ihrerseits die Theorie den Grund des Gefallens oder Mißfallens in bem Einklang ober bem Streit ber Einbrücke mit ber Wirkungsweise der geistigen Thätigkeit sucht, so bleibt dem Hörenden seinerseits zwar die entferntere Ursache unbewußt, die dieser Ein-Kang ober Streit im pspchischen Mechanismus hat, aber ber Einklang und Streit selbst, als eine durch unbekannte Gründe fertig

gemachte Thatsache ist Gegenstand seines Bewußtseins und bildet eben das Object, auf welches sich sein Gefallen oder Mißfallen bezieht. Die Uebereinstimmung oder Nichtübereinstimmung der Eindrücke mit den Formen der Seelenthätigkeit ist daher hier nicht blos die undewußte Ursache, aus der auf undekannte Weise das Gefallen und Mißfallen entspringt, sondern der bewußte Grund, um deswillen das eine oder andere sich an die Eindrücke und ihr Verhältniß knüpft.

Aber noch eins. Herbart mochte die Musik nicht als Nervenkitzel ansehn; aber die Geringschätzigkeit, mit der dieser Ausdruck die physiologischen Erklärungen des musikalischen Genusses abweist, kehrt sich auch gegen seine psychologische. Ist es nicht Seelenkitel statt bes Nervenkitels, wenn man die afthetische Wirkung der musikalischen Accorde auf Nichts weiter zurückführt als auf die Fügsamkeit ober Wiberspenstigkeit, welche sie gegen die Bebürfnisse ber Dekonomie unsers Vorstellens zeigen? es an sich etwas burchaus Vornehmeres, wenn Vorstellungen einander hemmen und begünstigen, und etwas an sich Gemeis neres, wenn Aehnliches zwischen Nervenprocessen geschieht? wiß nicht; sondern wenn unser ästhetisches Interesse etwas Würdigeres sein soll, als das was hier unter dem Namen des Ripels getadelt wird, so muß sich finden, daß jene Tonverhältnisse nicht gefallen, weil sie unserer Seele bequem sinb, sonbern weil sie kenntlich und beutlich solche Formen bes Daseins, Bestehens und Geschehens abbilden, welche ein unbedingt Werthvolles, sagen wir: ein höchstes Gut irgendwie als nothwendige Vorbedings ungen seiner Verwirklichung voraussetzte. Um kurz über diesen oft behandelten Punkt zu sein, wage ich die Behauptung: in dem Streit gleicher Kräfte, den die falsche Quinte verursacht, hätte Herbart keinen Grund zur Erwartung einer Dissonauz gefunden, wenn nicht seine Ethik ben Sat hätte, daß Streit unbedingt mißfalle; in der Berträglichkeit ber reinen Quinte keinen Grund zur Erwartung einer Consonanz, weun nicht ebenfalls seine

Ethik das gegenseitige Wohlwollen verschieben bleibender Wesen als unbedingt wohlgefällig betrachtete. Denn noch einmal: als bloße Zahlenverhältnisse sind alle Verhältnisse der Töne gleich ehrlich; als Verhältnisse auf uns einwirkender Reize werden sie schilich oder nützlich, erklären aber dadurch nur unser subjectives Wohlbesinden; einen objectiven eignen Werth, den ein ästhetisches Urtheil anzuerkennen hätte, können sie nur haben, sosern sie Beispiele allgemeiner Verhältnißsormen sind, die als nothwendige Womente einer Alles beherrschenden Idee, oder als Gegensätze zu solchen, unbedingt anzuerkennen oder zu verwersen sind. So sortgesetzt sührt Herbarts Ansicht über die Kantische hinaus uns zu der des Ibealismus zurück.

Befriedigend könnte mir nur die Vereinigung beiber Standpunkte erscheinen: ästhetisch wirken Consonanzen und Dissonanzen nicht blos, weil sie solche Momente der Idee enthalten, und auch nicht blos weil sie unserer geistigen Organisation bequem sind, sondern beswegen, weil sie eben den einsehbaren Werth jener ibealen Berhältnisse uns zu einem unmittelbaren Gefühl eines characteristischen Wohl ober Webe verdichtet erlebbar machen. Denn nicht ber Inhalt bes Gebankens, daß zwei Töne streitlos nebeneinander in ihrer Eigenthümlichkeit ablaufen, ift schon Consonanz, sonbern nur die unbeschreibliche aber wohlbekannte Art, wie sich dieser Ablauf für den Hörenden ausnimmt, darf so heißen; nicht die Thatsache des Streits dreier Kräfte ist Diffonanz, sonbern nur die Art, wie diese Thatsache von dem Hörenden empfunden wird, in dem sie vorgeht. Und niemals würden wir, hätten wir nie consonirende ober dissonirende Tone gehört, aus bem bloßen Begriff jener Berhältnisse errathen, wie uns wohl zu Muth sein würde, wenn eines von ihnen sich zwischen Thätigkeiten ober Zuständen unsers eignen Selbst verwirklichte. Deshalb möchte ich auch nicht eigentlich fagen, daß Consonanzen und Diffonanzen gefallen ober mißfallen, weil sie Beispiele auch sonst vorkommenber und auch sonst gewürdigter allgemeiner Ber-

hältnisse des Einklangs ober Streits wären; sie sind nicht blos folche Beispiele neben andern, sondern in ihrer Art ganz einzig. Denken kann man vielfache Arten von Streit und Uebereinstimmung, und ihren relativen Rupwerth für irgend einen Zweck überlegen; auch ihre Bitterkeit ober ihr Tröstliches kann man im Leben durch ihre äußern Folgen ober die Stimmungen erfahren, die sie unserem Gemüth verursachen; aber um bahinter zu kommen, welche eigne Herbigkeit ober Süße in ihnen als bloßen Formen bes Verhaltens ohne Rücksicht auf alle burch sie erreichbar ober unerreichbar werdenden andern Güter liegt, bazu verhelfen uns nur die Consonanzen und Dissonanzen der Töne. Sie allein concentriren den Werth solcher Berhältnisse, und zwar jeben in seiner Eigenheit, zu einem caracteristischen, unmittelbar erlebbaren Gefühl; von ihnen hat baher bie Sprache stets bie Ausbrücke ber Harmonie und Disharmonie entlehnt, wenn sie den ähnlichen Werth analoger Verhältnisse zwischen Dingen ober Personen gleich ausbruckvoll und ebenso unabhängig von aller Rücksicht auf die Zwecke ober Objecte, an benen die verschiedenen Wirksamkeiten dieser zusammenstoßen, zu bezeichnen suchte. Doch hier muß ich abbrechen, nachdem ich auf den oben verlassnen Weg zurückgekommen bin, und jett bem inzwischen aus ben Augen verlornen Reiche ber Farben mich zuwenben.

Es sind hauptsächlich die Harmonien der Farben, die uns interessiren. Denn daß der characteristische Eindruck der einzelnen Farben immer gefühlt worden ist, beweisen zwar die nralten Versuche, sie zu Symbolen der verschiedenen Gemüthesstimmungen zu benutzen, doch weiß man, daß hiervon sich kaum Etwas allgemeingültig hat fixiren lassen. Es steht wenig besser nm die Farbenharmonien, über welche die Traditionen der Maler neben manchem Willfürlichen gewiß viel Gutes enthalten, aber ohne wissenschaftliches Princip. Auch Göthe in der Farbenslehre beurtheilt die Zusammenstellung von Farben nach individueller Abschätzung ohne andern allgemeinen Grundsatz als den,

baß Complementärfarben, die einander zu Weiß ergänzen, neben einander am meisten gefallen. Die einzelne Farbe, sagt er, erregt im Auge bas Streben nach Totalität; es sucht beshalb neben ihr die andere hervorzubringen, die mit ihr die Totalität des Weißen bildet; werden ihm beibe von außen entgegengebracht, so ist ihm diese Zusammenstellung erfreulich. Dieser Gebanke ist jedoch nur scheinbar beutlich, so lange man sich "bas Auge" als wahrneh= menbes, genießenbes und berurtheilendes Subject gefallen läßt. Die complementärgefärbten Gegenbilber, die an die Stelle eines vorher betrachteten Bilbes treten, werben von benselben Nerven= fasern gesehen, die früher erregt waren; sieht man die Farben nebeneinander, so fallen sie auf verschiedene Fasern; es fehlt also an der Identität des Subjectes, welches sich dieses Verhältnisses seiner verschiedenen Erregungen erfreuen könnte. An die Stelle des Auges wird jedenfalls die Seele zu setzen sein, in der die Empfindungen zusammenkommen; ber Grund aber für die allerdings thatsächliche Vorzüglichkeit complementärer Farbencombina= tionen bleibt vorläufig sowohl physiologisch als psychologisch dunkel.

Auf die Behandlung der Farbenharmonien haben seit langer Zeit Vergleiche mit den Tonconsonanzen Einfluß geübt. Namentlich seitdem die Undulationstheorie die Entstehungsursachen der Farben denen der Töne so gleichartig gemacht hatte, war der Gedanke versührerisch, dieselben Schwingungsverhältnisse, welche Tonaccorde bestimmen, seien auch Gründe der Farbenharmonien. Einen beredten und scharssinnigen neuesten Vertreter hat diese Ueberzeugung in Fr. W. Unger gefunden (Die bildende Aunst. Vöttingen 1858), welcher die Farbenoctave des Spectrum gleich der Tonoctave in zwölf Intervalle, halbe Farbentöne, eintheilt, und aus den Werken der besten Coloristen unter den Malern nachzuweisen sucht, daß am meisten diezenigen Combinationen gessallen, welche in Bezug auf die Schwingungszahlen der Lichtswellen als Farbenaccorde den consonirenden Tonaccorden ents

sprechen. So consoniren die Farbenterzen Roth und Grün, Orange und Blau, Gelb und Biolet; dagegen sind unharmonisch die Secunden Drange und Gelb, Gelb und Grün; ein Farbenburaccord ist Roth Gelb Blau, ein Mollaccord Orange Grün Die Verschiedenheiten zwischen gesehenen Farben und gehörten Tönen sind hierbei nicht übersehen; indessen sind sie boch bei aller Aehnlichkeit von Schall- und Lichtwellen viel größer, als gern von ähnlichen Theorien zugestanden wird. Die Farben bilden eben keine Skala zunehmender Höhe; sie sind überhaupt Tönen viel weniger ähnlich, als Vocalen. Zwei Farben, wie Blau und Roth, unterscheiben sich unvergleichlich viel mehr und ganz anders, als zwei Töne jemals; zwei einfache Farben geben eine einfache britte, zwei Töne nie einen britten; Farben, wie auch immer verbunden, gefallen und mißfallen zwar, aber diese Gefühle sind außerorbentlich schwächer, als die der Tonconsonanz und Dissonanz; bagegen gibt es für einzelne Farben häufige Vorliebe, für Tonhöhen nicht. Diese Unterschiede, welche sich zunächst auf den zu erwartenden äfthetischen Eindruck beziehen, hat die neuere Physik (Helmholt, physiologische Optik) in Bezug auf das Physiologische der Farbenempfindung so vermehrt, daß E. Brücke in der Vorrede zu seiner Physiologie der Farden für die Awecke der Kunstgewerbe (Leipzig 1866) wohl nur die all= gemeine Ueberzeugung der Physiker ausspricht, wenn er alle Theorien über Farbenharmonien, die auf Bergleichung mit ber Musik hinauslaufen, burchaus ablehnt. Doch hat Zimmermann, (Allg. Aesth. Wien 1865) versucht, die Ansichten Ungers mit den Lehren von Helmholt über die musikalisch verwendbaren Töne und die Zusammensetbarkeit der Farben in Berbindung zu setzen, um nach Herbarts psichologischer Anschauungsweise bie Theorie des äfthetischen Urtheils über die Farben zu begrün= ben. In Bezug auf die ästhetische Wirkung ber Farbenzusammenstellungen erklärt Brücke, ein allgemeines Gesetz noch nicht, die von Andern aufgestellten nicht bewährt gefunden zu haben.

werbanken dem eine um so mehr in das Einzelne eingehende Würdigung der verschiedenen Farbenpaare und Farbentriaden, durch welche seine Schrift die reichen Belehrungen noch vermehrt, welche sie Künstlern und Kunstfreunden in Bezug auf Erklärung und Rechtfertigung längst geübter Praxis und Beurtheilung gewährt. Allgemein sei nur, daß Ergänzungssarben einander stärken und kräftigen; doch sügt Brücke vorsichtig und gewiß sehr richtig hinzu, daß dieser Umstand in dem einen Fall vortheilhaft, im andern nachtheilig wirke, und deshald zur Basis sür die harmonische Zusammenstellung der Farben nicht gemacht werden könne.

Das freiwillige Erscheinen einer subjectiven Ergänzungsfarbe neben ber objectiv vorhandenen führt Brüde (S. 146) auf eine Frrung unserer Borstellung zurück. Kehre unser sinnliches Empfinden aus einem positiven Erregungszustande in den der Neutralität zurück, so trete allgemein die Täuschung ein, als geriethen wir in eine entgegengesette positive Erregung, gingen also noch eine Strecke weiter auf ber Bahn ber Zustanbsänder= ung fort, auf welcher vom ursprünglichen Eindruck aus gerechnet ber Punkt ber Neutralität biesem Entgegengesetzten näher liegt. Wenn so eine farbige Fläche mit einem schwarzen Flecke unser Ange farbig erleuchte mit Ausnahme der Nethautstelle, die von dem schwarzen Flecke nur durch einiges reflectirte weiße Licht getroffen werde, so verschiebe sich unsere Borstellung so, daß ste bies neutrale weiße Licht im Gegensatz zu der Menge des ge= färbten als bessen Complementärfarbe ansehe. Ich gestehe, daß in Bezug auf Farben diese sonst ohne Zweifel ganz richtige Beobachtung Schwierigkeit zu machen scheint. Wenn früheres Dunkel uns geringes Licht schon blenbend, frühere Helligkeit daffelbe Licht sehr matt erscheinen läßt, so liegt biesem Vorgang gewiß eine physiologische Aenberung ber Nervenreizbarkeit zu Grund, aber boch könnte grade hier die obige Erklärung zugelassen werben, weil das Empfinden hier sich nur über die Intensitäten desselben

Empfindungsinhaltes täuscht. Nach ben Beobachtungen, die Purkinje bei Gelegenheit seiner Schwindelversuche machte, gibt plötliches Loslassen schwerer Gewichte, die man an Armen und Beinen getragen, den Eindruck bes Emporfliegens, oder erregt uns die Täuschung, als fröchen die vorher belasteten und gebehnten Urme sich verkürzend in die Schulterhöhlen ein. Auch hier gleicht sich gewiß ber frühere Erregungszustand ber Nerven erst langsam aus, und vielleicht schwankt er selbst um ben Punkt der Neutralität herum; aber auch hier wäre jene Erklärung möglich, benn die subjective Empfindung der Bewegung enthält nur einen Gegenfat ber Richtung zu ber früheren wirklichen, ift ihr sonst aber als Bewegung gleichartig; nur baburch, daß wir sie nach unserer übrigen Kenntniß unsers Körpers und seiner Gemeingefühle beuten, nimmt sie bie besonderen Gigenthümlichkeiten bes Fliegens ober jener Verkürzung an. Wenn bagegen unser Vorstellen neben ber positiven einen Farbe bas neutrale Grau ober Weiß wirklich zu einer entgegengesetzten anbern Farbe steigern wollte, so scheint es mir, es könne für sich selbst gar nicht wissen und entscheiben, welche andere Farbe es bem Weiß jetzt unterschieben soll. Vorstellungen ber Farben unterscheiben sich wie Vermehrung und Verminderung eines und desselben Eindrucks und nicht wie entgegengesetzte Richtungen derfelben Bewegung, sondern sie sind qualitativ verschieden. Daß zwei Farben diesseit und jeuseit eines neutralen Punktes einander entgegengesett liegen, zu dieser Borstellung berechtigt uns nur bie Erfahrung, daß sie um ber Berhältnisse der Nervenfunctionen willen, auf benen sie beruhen, einander zu Weiß ergänzen. Wenn daher die Vorstellung es sein sollte, welche hier dem Weiß die complementäre Farbe der daneben gesehenen unterschiebt, so scheint sie mir boch gerade zu bieser Berschiebung, zur Probuction gerade bieser Farbe nur durch einen gleichzeitigen physischen Vorgang im Nerven, welches bieser auch sein möge, biri= girt zu werben.

Die übrigen Sinnesempfindungen können uns nicht beschäf-Zwar sprechen Feinschmecker von einer Aesthetik ber Tafelgenüsse, und eine andere ber Parfümerien würde sich bieser zugesellen lassen. Aber abgesehen von Anderem, was zu sagen überflüssig ist, beharre ich zwar dabei, daß auch das Angenehme des Geschmackes und der Düfte von uns nicht allein als Bei= trag zu unserem Wohlbehagen, sondern als Erscheinung einer eignen Vortrefflichkeit ber Dinge gefaßt wird, für bie es kein anderes Organ der Auffassung gibt, als unser sinnliches Gefühl. Insofern gehören mir Gerüche und Geschmäde allerbings in bas Gebiet der Aesthetik, boch möchte ich in keiner Beise zu einer paraboren Ueberschätzung berselben überreben. Sie nehmen nieb= rige Plätze in der allgemeinen Reihe des sinnlich Angenehmen ein, dieses selbst wieder ist nur die niedrigste Stufe des ästhe= tisch Wirksamen. Denn in aller sinnlichen Empfindung sind wir auf Empfänglichkeit fast allein, ohne viele Möglichkeit ber Zer= , gliederung bes Gefallenden, angewiesen. Auch die höherstehenden Berknüpfungen des Mannigfachen gefallen freilich oft, ohne daß wir die Form der Berknüpfung, auf der das Gefallen ruht, ober ben Grund ihrer Wirkung namhaft zu machen wüßten; aber bas Mannigfache selbst läßt sich boch wenigstens unterscheiben, zwischen dem die gefällige Beziehung besteht. Bon den Sinnes= empfindungen dagegen erregen eigentlich nur die Töne unmittel= bar durch die Art ihres Empfundenwerdens Vorstellungen von Berhältnissen, die sich als Gegenstand unsers Wohlgefallens von diesem selbst als Affection unsers Gefühls unterscheiden lassen; schon die Farben ließen sich nur noch sehr willkürlich schwankend als Sinnbilder irgend eines objectiven Gehaltes auffassen; Geschmack und Geruch lassen noch weniger eine Absonderung bessen was uns gefällt, von der Lust oder der Unlust zu, die wir von ihm erleiden.

## Drittes Kapitel.

## Das Wohlgefällige ber Anschauung.

Die Zeitgrößen und ber Takt nach Herbart. — Berschiebenheit ber zeits messenben mobernen Musik und ber gewichtmessenben metrischen Recitation.
— Aesthetischer Werth bes Metrischen überhaupt nach Moriz und Wilh. Schlegel. — Der goldne Schnitt als allgemeines ästhetisches Seset räums licher Sestaltung nach Zeising und Fechner. — Aphorismen über Fisguren, Symmetrie und Gruppirung. — Die intellectuellen Berknüpfungssformen bes Mannigsachen: Consequenz, Berwicklung, Spannung, Uebersraschung und Aehnliches.

Daß Schönheit in ber Einheit von Mannigfachem bestehe, ist so lange eine ziemlich unfruchtbare Bemerkung, bis genauer die Gesichtspunkte nachgewiesen werden, nach welchen die Bereinigung bes Mannigfaltigen geschehen soll. Ohne eifersüchtig über die durchaus scharfe Sonderung der Abschnitte zu wachen, habe ich im vorigen Harmonien und Disharmonien ber Ein= briide besprochen, welche von uns in Gestalt eines eigenthümlichen sinnlichen Gefühls empfunden werben. Ich wende mich den andern Einheiten des Mannigfachen zu; in denen wir das Wohlgefällige der Vorstellung ober der Anschauung zu finden Es sind hauptsächlich die zeitlichen Formen des Rhythbachten. mus und die räumlichen ber Symmetrie und Geftaltung, die uns beschäftigen werden; ihnen schließen wir einige Formen unsers Vorstellungsverlaufs an, die zwar nur in zeitlichem Ablauf sich verwirklichen, aber nicht in der Art dieses Ablaufs den Grund ihrer ästhetischen Wirksamkeit haben.

Das Wohlgefällige der Zeiteintheilung gehört zu den wirksamsten ästhetischen Reizen; die Gesetlichkeit eines stark hervorgehobenen Taktes und die Wiederkehr einfacher rhpthmischen Figuren elektrisiren bereits den kindlichsten und ungebildetsten Geschmack. Trop dieser sichtlichen Leichtigkeit, mit welcher in den einfacheren Fällen die Zeiteintheilung wahrgenommen wird, ist doch die psichologische Erklärung dieser Thatsache, und hier mehr als sonst mit dieser verbunden auch die Würdigung ihres ästhetischen Eindrucks, schwierig genug. So viel ich weiß, hat nur Herbart in einer Abhandlung über die ursprüngliche Aufzsassung eines Zeitmaßes (in den psychologischen Untersuch. I.) sich eingehend mit dieser Frage beschäftigt.

Zeitgrößen lassen sich, wie er richtig bemerkt, unmittelbar nicht an bauernben Wahrnehmungen, welche bie Zeit stetig füllen, sondern nur an unterbrochenen schätzen, welche als Taktschläge, mögen diese nun durch kurze Töne ober durch sichtbare augenblickliche Bewegungen ober burch ben fühlbaren Puls angegeben werben, zwischenliegende Pausen begrenzen. Da jedoch die Pausen als wahrnehmungslose völlig leere Zeiten nicht an sich wahr= nehmbar und meßbar sein köunten, so müssen wir sie durch ein andersartiges Vorstellen ausgefüllt denken, von welchem die ausgezeichneten Empfindungen der wiederkehrenden Taktichläge gleiche Streden abschueiben. Ein solches Borftellen haben wir nicht nöthig, zu biesem Behuf besonders anzunehmen: es kaun ohnehin nie Mangel an ihm sein, benn in jedem Augenblick ist unser Bewußtsein durch eine Menge von Vorstellungen ausgefüllt, die mit verschiedenen und veränderlichen Klarheitsgraden zu einander in mannigfachen Verbindungen stehen. Auf diese Vorstellungen wirkt der erste Schlag bes Taktes als ein lebhafter Stoß und brückt sie nieder, ohne sie doch vernichten zu können; ihre Gegenwirkung gegen ihn, ben sie ihrerseits gleichfalls hemmen, füllt vielmehr die nun eintretende Pause. Nach Verlauf einiger Zeit hat sich aus diesen Ereignissen irgend ein bestimmter Gesammtzustand a unsers Gemüthes ausgebildet, der uns in der Form eines zwar unsagbaren, aber barum nicht minber bestimmten Gemeingefühls zum Bewußtsein kommt; mit diesem Gemeingefühl, mit der Art also, wie uns in diesem Augenblicke zu Muth ist, verknüpft sich nun die neue Empfindung des zweiten Taktschlages, der jetzt eintritt, in derselben Weise, die wir überhaupt als Association der Borstellungen kennen. Für die Zukunft entsteht hieraus, falls unserer innerer Zustand durch verschiedene Lagen hinburch sich jenem Gemeingefühl a wieder annähern sollte, die Erwartung, die völlige Wiederkehr desselben Gefühls werbe aber= mals eine plötzliche Aenberung unsers Zustands burch ben Einbruck eines neuen Taktschlages herbeiführen. Erfolgt dieser britte Taktschlag wirklich, so werden uns die beiden Pausen zwischen diesen drei Theilpunkten gleich groß erscheinen, weil sie in unferer Erinnerung burch einen ganz gleichen Verlauf von Verän= derungen unser innern Zustände ausgefüllt sind. Ließe sich aber ferner beweisen, daß dieser Verlauf von gleichen Anfangszuständen zu gleichen Endzuständen beibe Male auch mit derselben Geschwindigkeit vorging, daß also unser psychischer Mechanismus die Wiederkehr des gleichen Gemeingefühls a stets in Zeiten bewirft, welche an einem andern objectiven Maßstabe gemeffen gleich sind, so würden uns dann gleich lang nur solche zwei Pausen erscheinen, die es wirklich sind. Endlich, da durch die regelmäßige ober unregelmäßige Wieberkehr ber Taktschläge eine Erwartung in uns entweder befriedigt ober getäuscht würde, so ergäbe sich zugleich ein Grund bes Wohlgefallens und ber Unlust, welche diese beiden Fälle uns erregen. Inwiefern nun die gemachten Voraussetzungen beweisbar sind, darüber muß ich auf Herbarts eigne Darstellung verweisen; ich verbürge ohnehin nicht, daß der allgemeine Gedankengang, den ich hier nur mit einiger Freiheit der Umschreibung beutlich machen konnte, seinen feineren Intentionen völlig entspricht.

Was nun die ästhetische Verwerthung dieser Zeiteintheils ungen betrifft, so muß ich eine Thatsache hervorheben, auf der alle, wie mir scheint, weiterbauen, ohne sie selbst recht unumwunden auszusprechen: gleiche Zeitabschnitte wirken für sich allein blos quälend und spannend, gleich den intermittirenden Reizen, die Helmholtz erwähnte; ästhetisch verwendbare Takte werden sie

erst, sobald jeder von ihnen eine Mehrheit ungleichartiger Glieder zu einer kleinen Periode zusammenfaßt. Nur die Wiederkehr solcher Perioden bildet hier die uns gefallende Einheit im Mannigfaltigen, die vollkommen gleiche Wiederholung durchaus gleicher Elemente niemals. Der Schlag eines Maschinenhammers, ber nach gleichen Paufen immer gleich einfällt, martert ben Börenben; ber Penbelgang einer Uhr macht seine Monotonie wenig= stens durch den Wechsel erträglich, der zwischen der Thesis und ber Arsis seiner beiben meist ungleich klingenben Schläge statt= findet; jener ist bei aller Gleichheit seiner Intervalle boch gänz= lich ohne Takt, erst dieser besitzt ihn. Auf dieser überall ge= machten Voraussetzung beruht die Ausbildung des Taktes in Musik und Metrik, doch nicht in gleicher Beise in dieser wie in jener. Die moberne Musik hat wirkliche Zeitmessung; abgesehen von fleinen Dehnungen und Beschleunigungen, welche ber Bortrag verlangt, ift jeder Takt gleich lang jedem andern, und die Zeitlänge bes einzelnen ist die Summe der gleichen ober un= gleichen Längen der einzelnen Töne und der Pausen, die zwischen seinen Grenzen enthalten sind. Ich glaube nicht, daß man dasselbe von dem Metrum behaupten darf, sofern es unabhängig von der Musik in blos recitirendem Vortrag empfunden wird; boch stehe ich freilich mit diesem Bebenken der allgemeinen Ansicht allein gegenüber.

Auf Metrik ist die Ausmerksamkeit zuerst ausschließlich durch das merkwürdige Beispiel seinster Ausbildung gelenkt worden, die ihr das Alkerthum gegeben hat. Aber die Geschichte der gelehrten Untersuchungen über die griechische Metrik, zu denen von G. Hermann, Böch und A. Apel an dis auf v. Leutsch, Westphal, Roßbach Deutschlaud die werthvollsten Beiträge geliesert hat, darf ich wohl von meiner Verpflichtung hier ausschließen; sie haben, wie ich mit Herbart beklagen möchte, etwas zu sehr von der Nachsorschung nach den Gründen abgelenkt, auf denen allgemein für die Wenschen der Eindruck des Metrischen

beruht. Die griechische Messung ber Berse hat sich in engem Anschluß an eine Musik entwickelt, deren Bortragsweise wir nicht genau kennen; diese nationalhellenische Verknüpfung zweier an sich verschiedenen Dinge, die man leicht bei dem Mangel ans berer ausgebildeter Beispiele des Metrischen für die allgemeine Natur ber Sache felbst migverstehen konnte, scheint mir ben Betrachtungen über bas Letztere eine einseitige Richtung gegeben zu haben. Denn die verschiedenen Ansichten, die einander hier entgegenstehen, kommen boch barin überein, daß die Splbe, die wir als Bestandtheil einer metrischen Periode lang nennen, sich von der kurzen ebenso durch längere Zeitdauer unterscheidet, wie die musikalisch längere Note von der kürzeren. Beschränkt man sich bei dieser Voraussetzung auf die hergebrachte Annahme des einzigen Unterschiedes kurzer Splben, welche nur eine, und langer, welche zwei Zeiteinheiten füllen, so ist man mit G. Herrmann gezwungen, die begleitende Musik als taktlos anzusehen, wenn sie bem metrischen Bau ber gesungenen Strophe sich anschmiegen Aber man nimmt vielleicht lieber mit A. Apel neben ber zweizeitigen auch eine breizeitige Länge an, und stimmt ihm in der Bermuthung bei, nur ein Ungeschick in der Bezeichnung, welches in der Geschichte der Künste und Wissenschaften gar nicht ohne Beispiel ist, habe die antiken Metriker die viel reichere und mannigfaltigere Gliederung, welche sie wirklich hörten, auf ben unzureichenden Unterschied des Lang und Kurz überhaupt zurückführen lassen, ben sie bann burch mancherlei Rünfteleien wieber zu corrigiren suchen mußten. Man gelangt bann, wie Apels anziehendes und geiftvolles Buch (Metrik. 2 Bbe. bis 1816) an vielen Beispielen zeigt, zu ber Vorstellung einer antiken Musik, welche ebenso taktirt wie die moderne, und in beren Takten boch die gesungeue Strophe sehr ausbrucksvoll ihren eigenen Rhythmus und das ihren verschiedenen Sylben metrisch zukommende Verhältniß bewahrt. Zwischen diese beiden klaren Vorftellungen find mancherlei vermittelnde Ansichten getreten,

welche in dem bramatischen Gesang der Griechen eine nicht in unserm Sinne musikalische, sondern rhetorische, in Bezug auf Tempo Ton und Modulation der Stimme höchst genau bestimmte Declamation fanden. Rochlitz unter Anderen hat dei Gelegens heit von Neukomms Rusik zur Braut von Messina (für Freunde der Tonkunsk III. 235) eine deutlichere Anschanung dieser Borstragsweise zu geden versucht. Ich lasse ganz dahingestellt, welche von diesen Ansichten die archäologische Frage nach der Eigenheit der griechischen Rusik und Metrik am tristigsten beautwortet; die allgemeine Aesthetik hat kein Interesse an diesem Bergangenen, das sich nicht wiederbeleben läßt; sie hat dagegen die Gründe des wohlgefälligen Eindrucks auszusuchen, welchen wir von allem Metrischen auch bei der blos declamatorischen Recitation ersahren; denn diese ist für uns die einzige stets reproducirdare Art, es zu genießen.

Daß biese Gründe nicht dieselben sind, auf benen ber Einbruck der zeitmessenden Musik beruht, hätte man bemerken können, als die Nachbildung antiker Rhythmen im Deutschen auf die Eigenheiten der accentuirenden Sprachen führte. In dem Bersuch einer deutschen Prosodie (Berlin 1786) lehrt Karl Phil. Moriz: im Versbau der Alten entstehe das Metrum aus der Zusammensetzung an sich kurzer und langer Shlben; in bem unsern entstehe Länge und Kürze dieser erst durch ihre metrische Zusammenstellung; sie sei nicht nach ber Anzahl und Art ber Buchstaben ober ber Laute zu schätzen, welche bie Splben bilben, sondern nach der größeren oder geringeren Bedeutung, welche diese als Redetheile haben (S. 246). Die gleitende Stala fligt dann Moriz ausführlich bei, nach der sich die einzelnen grammatischen Wortklassen relativ gegen einander als Längen und Rürzen verhalten. Wesentlich ähnlich bachten Klopstock, J. H. Bog und A. B. v. Schlegel. Allein die Bebeutung, welche die Splben als Redetheile haben, kann die zur Aussprache nöthige Zeit nicht erheblich verkurzen, noch weniger aber mit äfthe=

tisch erträglicher Wirkung verlängern; erhalten also die Splben bennoch ihren metrischen Werth von ihrer Bedeutung, so kann dieser Werth überhaupt nicht auf Zeitdauer, auf Länge und Kürze beruhen. Das Richtige, was Moriz sühlbar meint, ist durch eine ungehörige Reminiscenz an die Eigenthümlichkeit der antiken Metrik verdunkelt.

Ich wage die Paradoxie, daß metrische Recitation über= Wenn haupt gar nicht auf Meffung von Zeitlängen beruht. diejenigen, die hierin sachverständig sind, griechische Chorgesänge veclamiren, so geben sie, so lange sie unbefangen vortragen, der langen Shlbe zwar einen anderen Accent, aber keine längere Zeitdauer als der kurzen, mit wenigen scheinbaren Ausnahmen, die vielmehr auf das veränderliche Tempo des Vortrags zu rechnen sind; macht man sie aber auf biese Thatsache aufmerksam, so führen sie nun wohl geflissentlich Zeitmessung ein, aber gar nicht zum Vortheil des ästhetischen Eindrucks, der sich vielmehr entschieden verschlechtert. Was in der wirklich zeitmessenden musikalischen Ausführung zur Länge wird, das ift im gesprochenen Vortrag keine zeitliche, sonbern eine bynamische Größe, die nur burch ihr sinnliches Gewicht, burch einen Hauptaccent ober burch einen der zahlreich zu unterscheidenden Nebenaccente wirkt. Schon die gewöhnliche Unterscheidung langer und kurzer Bocale in der Sprache überhaupt scheint mir zweifelhaft; der kurze Bocal ist nicht die Hälfte ober ein anderer Zeittheil eines ganz gleichen, langen, sondern er ist vor allem dem qualitativen Klange nach ein anderer Laut als dieser. Man muß dies nicht mißverstehen. Nicht als ob lange und furze Vocale, einfache und mit beliebig vielen Consonanten belastete Splben schlechthin in gleicher Zeit ausgesprochen würden. Dem stünde schon die Beobachtung ent= gegen, daß ein langer, ober wie wir sagen möchten, schwerer Vocal nicht leicht verkürzt wird, ohne in den helleren Klang des kurzen überzugehen, ber kurze ober leichte nicht gedehnt, ohne sich bem dunklen Laut des langen zu nähern. Allein dies beweist boch nur Zusammenhang, nicht Ibentität zwischen Zeitbauer und bem, was wir gewöhnlich Kürze und Länge der Bocale nennen. Auch in der musikalischen Tonleiter läßt sich bei kurzem Anschlag nur die Höhe der mittleren Töne deutlich bestimmen, sehr tiese oder sehr hohe bedürsen, damit ihr Ort in
der Skala genau wahrnehmbar werde, längerer Dauer. Gleichwohl ist doch diese Dauer nicht das Maß ihrer Höhe oder Tiese,
sondern nur ein Mittel, die eine oder die andere deutlich zur Empfindung zu bringen. Ebenso bedarf das größere Gewicht
des sogenannten langen Bocals gewöhnlich längerer Zeit zur Entwicklung der bestimmten Lautsarbe, auf der es beruht, und
die consonantenreichere Splbe entfaltet ebensalls ihre Schwere
langsamer.

Es fehlt daher allerdings nicht ein Zusammenhang zwischen Zeitbauer und metrischem Werth; aber bie Recitation nimmt dennoch auf jene nicht principiell Rücksicht. Nicht zeitliche Bo= lumina verknüpft sie zu bestimmten Gesammtausbehnungen, son= dern Massen zu bestimmten Massenspstemen. Und dies allgemein so, daß in jedem Metrum das, was wir eine Takteinheit des: selben nennen können, eine Brechung ber Gesammtmasse in eine Mehrheit einzelner Massen von verschiedenem Gewicht enthält, die untereinander in mannigfachen Abhängigkeitsverhältnissen Die Form dieser Brechung und die Vertheilung der Accente begründen das Characteristische der kleinen rhythmischen Figuren, welche die einzelnen Versfüße für sich bilden. Und hier freilich kommt nun die Zeit auf andere Weise wieder in Betracht. Denn jene Massen von verschiedenem Gewicht stellen wir nicht in ruhender Anordnung, sondern in bewegter Reihenfolge vor, und der Eindruck des Rhythmus beruht auf der Unschanung einer lebendigen Thätigkeit, welche diese auf ihrem Wege eigenthümlich vertheilten Widerstände vorfindet und sie bald steigend in ihrem Gange, bald fallend, hier verzögert dort beschleunigt, jetzt stetig verfließend bann mit scharfen Unterbrech:

ungen ihres Berlaufes überwindet. Wo auf lange Strecken die Widerstände gleich vertheilt sind, erzeugt der gleichartig fort= laufende Rhythmus ben Einbruck einer Taktreihe gleicher Glieber, ohne daß wirklich jedem von diesen eine gleiche Zeitlänge zum Vortrag eingeräumt zu werden brauchte; wo die Massen ungleichförmiger zerstreut sind, zerfällt ber Rhythmus nur noch in Bewegungsfiguren, die weder gleiche Zeitbauer haben, noch aus gleichen einfachen Elementen bestehen mussen, und die gleichwohl durch ihre innere Gliederung einander so ergänzen und gegenseitig fordern können, wie in einer Arabeske eine links gewundene Curve zum Gleichgewicht die rechtsgewundene hinzuverlangt, ober wie zu einem hervortretenden Linienzuge andere ähnliche ober unähnliche kleinere als einleitenbe Andeutungen ober als wiederholende Schlußglieder hinzugehören. Diese Ordnung verschiedener Gewichte in der Zeit, dargestellt durch eine Bewegung, welche sie nach einander aufhebt, scheint mir in der rhothmischen Recitation Alles zu sein, die Dauer in der Zeit Nichts; diese schwankt vielmehr als Tempo des Vortrags mit dem verschiedenen Sinne der verschiedenen Worte ober Laute, welche in gleichen Rhythmen gleiche Stellen einnehmen.

Für diese Betrachtung, welche sich nur an die lebendige in jedem Augenblick zu wiederholende Erfahrung hielt, haben manche gelehrte metrische Streitigkeiten wenig Werth. Beruht der Eindruck des Rhythmus nur auf der Bertheilungsform der Massen, welche von der Bewegung nach und nach aufgesunden werden, so verstehen wir leicht, daß in entsprechenden Stellen eines sortlaufenden Rhythmus nicht nur eine von diesen Massen durch eine Wehrheit von gleichem Sesammtgewicht, sondern auch die einzelne leichtere durch eine einzelne schwerere, seltener umgekehrt, ersetzt werden kann. Nur ein neuer ästhetischer Reiz der Mannigsaltigkeit entsteht hierdurch, indem die Bewegung an der Stelle, wo sie die leichtere Last bewältigen sollte, eine schwerere sindet, ohne doch durch sie aufgehalten zu werden; und wir haben

nicht Ursache, nach einer zeitlichen Messungsweise zu suchen, burch welche biese Verschiebenheiten auf eine gleiche Zeitlänge zurückgeführt würden. Ein geschmackvoller Vortrag lehrt uns ferner das Anmuthige der Möglichkeit empfinden, die langen und kurzen Shlben, die größeren und kleineren Widerstände also, welche der Rhythmus auf seinem Wege findet, in sehr verschiedener Beise zu kleineren Gliedern zusammengelegt zu denken; auch die Bewegung, welche über sie hingeht, erhält baburch eine nach bem Sinne des Vorzutragenden höchst wechselbare Form, ohne ben Man Gesammtumriß bes rhythmischen Ganzen zu verlassen. kennt die gelehrten Zweifel barüber, wie der Bau der Strophen zu verstehen, ob z. B. die erste Hälfte der alcäischen Anfangs= zeilen als jambischer Rhythmus, ober als trochäische Dipobie mit einer Borschlagsplbe zu fassen sei; dies Bemühen, wie es auch immer philologisch begründbar sein mag, wird bem ästhetischen Gefühl nicht gerecht, welches vielmehr baburch angezogen wird, daß nach Erforberniß des auszusprechenden Sinnes dieselbe Reihenfolge metrischer Elemente sich bald als steigende, bald als fallende Bewegung, bald an diefer bald an jener Stelle abgetheilt recitiren läßt, ohne daß ber Eindruck eines gleichbleibenden Gesammtverlaufs verschwindet, in welchen alle diese individualifirten Formen des Fortschreitens eingeschlossen bleiben.

Im Uebrigen hat dieser Unterschied zwischen musikalischem Bortrag und recitirender Rede seine bestätigenden Analogien. Auch die reinste Stimme schwankt bei jeder Splbe um eine bestimmte Tonhöhe, ohne sie sestzuhalten; versucht man absichtlich rein zu intoniren, so geht der natürliche Sprechton in den Gesang über, den man der Aussprache als ungebildete Manier vorwirft. Am Schluß der Sätze und in der Frage nähert sich der Stimmfall einer musikalischen Cadenz von bestimmtem Intervall, ohne sie doch genau auszusühren, und diese Ungenauigkeit gehört wesentlich zum natürlichen Character der Rede. Niemand ist, wenn ein unbefangen Sprechender fragt, darüber in Zweisel,

baß er eine Frage ausspricht; prägt man bagegen singend ben Sprung der Stimme zu einer reinen Quinte nach auswärts aus, so wird seine Bedeutung ganz ungewiß, und es gibt überhaupt gar kein musikalisches Mittel, einen Tonfall durch reine Intervalle als unzweiselhaste Frage zu characteristren. Dasselbe gilt nun von der Zeitmessung. Sobald im redenden Vortrag an die Stelle der Accentuirung, welche nur nebendei dem Gewichtigeren längere, dem Leichteren kürzere Dauer gibt, eine genane Taktirung tritt, verlieren die Rhythmen den größten Theil ihres Reizes und diese ungebildet manierirte Recitation wird erst wieder ersträglich, wenn sie mit Benutzung aller übrigen musikalischen Mittel geradezu in Gesang übergeht.

Ich habe stillschweigend angenommen, daß der Reiz des Rhpthmus auf der Anschauung einer Bewegungsform beruht, beren Gefühlswerth wir verstehen. Diese Annahme, schon in den griechischen Namen der Bersfüße ausgesprochen, ist zu alt und zu allgemein, als daß ihr erster Urheber nachweisbar wäre. Beitere Betrachtungen über Natur und Entstehung des Rhythmus stellt Moriz an. (Deutsche Prosodie S. 23 ff.) Die Rebe, wenn sie nur Gebanken erwecken will, strebe zu biesen unauf= haltsam hin, ohne ihre einzelnen Töne gehörig auszubilden; sie vernachlässige sich selbst, weil sie ihren Zweck mehr außer sich als in sich selbst habe. Die Empfindung dagegen, und diese habe in der alten Poesie ben Gebanken überwogen, dränge die Rebe in sich selbst zurück, hebe, weil sie ben Verstand als schon befriedigt voraussetze, die Unterordnung des Unbedeutenderen wieder auf, und verweile mit Liebe auch auf ihm. Es sei mit der Rebe, wie mit bem Gange. Hat bas Gehen einen Zweck außer sich, so eilt es auf diesen zu, ohne in sein Fortschreiten Regel zu legen; die ziellose Leidenschaft aber, die hüpfende Freude, dränge auch den Gang in sich selbst zurück: die einzelnen Schritte, weil sie keinem Ziel mehr näher bringen, werden gleichwerthig, und es entstehe der Hang, dies Gleichgewordene zu gliedern und

einzutheilen. So sei der Tanz entsprungen; angetrieben, sich zu bewegen, blos um sich zu bewegen, habe man einen Rechtsertigungsgrund dieses zwecklosen Thuns gesucht; lange vergeblich; zusfällig sei dann vielleicht dieselbe Abwechselung langsamer und schneller Bewegungen nochmals auseinander gefolgt; diese wieder-holte gleiche Ordnung habe die Ausmerksamkeit gefesselt, sei bewundert und nachgeahmt worden. Ebenso war die Sprache der Empsindung ein kunst- und regelloser Gang, den unabgemessenen Sprüngen der Freude gleich, die zusählig in gleicher Ordnung wiederholte lange und kurze Splben Gelegenheit zur Ausbildung des metrischen Rhythmus gaben.

A. W. v. Schlegel (über Splbenmaß und Sprache 1795. S. W. Bb. 7.) sucht biese Bemerkungen zu berichtigen und zu vertiefen. Splbenmaß sei keine unnatürliche und äußerliche Zierde der Poesie; das Bedürfniß, welches den Menschen allein, nicht die singenden und hüpfenden Thiere, Zeitmaß ihrer Bewegungen gelehrt habe, könne nicht blos körperlich sein, sondern müsse aus seiner geistigen Beschaffenheit herrühren. Allerdings habe es seine physiologische Bedeutung: in der Aeußerung der Leidenschaften wolle die Seele ganzlich frei sein, aber ber ungeregelte Taumel der Freude und die Raserei des Schmerzes schädige die körperlichen Kräfte; sie werben geschont, wenn die Bewegungen in eine Regel gefesselt werden, die dem organischen Haushalt entspricht, und die Seele finde Erleichterung in einem jett bauernb und ohne Erschöpfung möglich gewordenen Ausbruck ihrer Stimmung. Aber wesentlicher sei boch bas Andere: die Zügelung, welche die Leidenschaften selbst durch die Zucht er= fahren, die ihrer Aeußerung auferlegt werde; geben baher die ungesittetsten Bölker ihren Gemuthsbewegungen schon in irgend einem Rhythmus des Tanzes und Gesanges Ausbruck, so werde die Erfindung der Musik, der Harmonie und des Metrum, von ben Sagen unter bie ersten civilisatorischen Thaten gerechnet, durch welche die zügellose Freiheit zu menschlicher Selbstbeherrsch=

ung verebelt wurde. Endlich habe der Rhythmus erst eine Viels heit der Menschen zum Ausdruck derselben Empfindungen ohne gegenseitige Störung und Uebertäubung befähigt, einen gemischten Hausen in Chöre abgesondert und die Leidenschaften der Einzelnen, die als wildlaufende Wasser slossen, zu Einem Strome gesammelt. Der letzten Bemerkung schließt sich die vielsach, auch von G. Herrmann, ausgesprochene Vermuthung an, der Takt als genane Zeitmessung sei erst aus dem Bedürfniß der vielstimmigen Musik entstanden, die verschiedenen Rhythmen der einzelnen Stimmen zu gemeinsamem Gange zusammenzuhalten.

Wie die innere Ausbildung der poetischen Metrik, so muß ich auch die Betrachtung der musikalischen Zeiteintheilung dis auf Hauptmanns Harmonik und Metrik (Leipzig 1853) herab von dieser Uebersicht ausschließen, die sich jetzt dem Eindruck der ränmlichen Verhältnisse zuzuwenden hat. Gefällig erscheinen uns im Raume Vertheilungen ausgezeichneter Punkte, Richtungen von Linien, Verhältnisse derselben zu einander, umschließende Formen der Figuren und Anordnung der Figuren zu Gruppen. Ich erwähne zuerst eine Theorie, welche diese verschiedenen Fälle gesmeinsam zu umfassen denkt.

In einer Reihe interessanter Schriften (Neue Lehre von den Proportionen des menschlichen Körpers 1854, Aesthet. Forschungen, das Normalverhältniß der chemischen und morphologischen Proportionen 1856) hat Ad. Zeising in die Aesthetik das Berhältniß des goldnen Schnittes eingeführt, nach welschem sich ein Ganzes zu seinem größeren Theile verhält, wie dieser zum kleineren. Er verfolgt dies Verhältniß durch die ganze Natur, durch den Bau der Thiere, der Pflanzen, der Arhstalle und des Planetenspstems, durch die chemische Mischung der Stosse und dies Gestaltung der Erdobersläche. In dieser Ausdehnung läßt sich das, was er meint, nur dahin aussprechen: überall, wo in irgend einem Ganzen irgend welche Theile irgendwie in dem Verhältniß des goldnen Schnittes stehen, sinde sich

irgend eine merkwürdige Eigenschaft. Diese Behauptung lasse ich als unserm Gegenstande fremd dahingestellt und hebe nur den ästhetischen Theil seiner Lehre hervor: wohlgefällig seien Raumgebilde, wenn ihre Bestandtheile irgendwie die Proportion des goldnen Schnittes verwirklichen.

In der letztgenannten Schrift empfiehlt Zeising zuerst dieses Berhältniß durch seine ausgezeichneten Eigenschaften. Das Wesen der Proportionalität — und hier ist wohl nur zu verstehen, was man ästhetisch von einer Proportion verlangen kann — habe man allgemein in Uebereinstimmung ber Berhältniffe gesetzt, in welchem die Theile eines Ganzen zu einander und jeder von ihnen zum Ganzen stehe; eben die Forderung erfülle der goldne Schnitt. Allein gleich können doch diese drei Verhältnisse niemals sein, was aber ber unbestimmtere Name ber Ueberein= stimmung hier bedeutet, ließe sich durch unzählige Proportionen leisten. Und ebenso würde nicht der goldne Schnitt allein, sonbern unzählige Proportionen bie weitere Eintheilung bes kleineren Gliebes nach bemfelben Verhältniß gestatten, in welchem es selbst zum größeren, dieses zum Ganzen steht. Auf die Art, wie die vergleichende Wahrnehmung durch den Blick vollzogen wird, würde man achten muffen, um eines biefer Berhältniffe vor bem andern theoretisch zu bevorzugen. Denn alle noch so großen mathematischen Vortrefflichkeiten eines Verhältnisses berechtigen erst bann, es a priori für ben Grund bes Wohlgefallens sinnlicher Wahrnehmungsgegenstände zu erklären, wenn man nach= weisen kann, daß es mit den Verfahrungsweisen der sinnlichen Wahrnehmungsthätigkeit ausgezeichnet ober ausschließlich übereinstimmt. Wo dies nicht möglich ist, hat die Erfahrung zu ent= scheiben.

Zu ihr geht Zeising durch die Bemerkung über, daß beide nach dem goldnen Schnitte bestimmte Theile des Ganzen stets irrationale Brüche desselben bilden. Also sei dies Verhältniß eigentlich ein ideales, mithin in der realen Welt eine Abweichung von ihm geradezu unvermeiblich. Aber dies ist irrig; gerabe bas Räumliche ist ja im Stande, jenes arithmetisch Frrationale mit vollkommner Genauigkeit anschaulich darzustellen, und es liegt baher nicht der mindeste Grund vor, um deswillen wirkliche Größenverhältnisse wirklicher Naturdinge jenes Verhältniß nur annähernd, niemals exact verwirklichen könnten. Dieser Irrthum bient Zeising zu einer zweideutigen Rechtfertigung, wenn er später Berhältnisse, die von bem bes goldnen Schnittes nicht uns erheblich abweichen, bennoch als Annäherungen bemselben noch zurechnet. Zuzugestehen ift freilich anderseits, daß ber auffasfende Blick durch geringe Abweichungen von dem strengen Berhältniß nicht sehr gestört werden wird, wenn einmal dies Berhältniß das allgemeine Princip seiner Auffassung ist. Soll jedoch dies Zugeständniß nicht die ganze Theorie unsicher machen, so muß wenigstens nachweisbar sein, daß die völlige Uebereinstimmung mit dem strengen Gesetze ba, wo sie eintritt, eine ganz entscheibend größere Befriedigung gewährt, als alle Annäherungen. Bleibt sich das Wohlgefallen durch eine gewisse Breite der Abweichungen ziemlich gleich, so steht nicht mehr fest, daß sein Entstehen ausschließlich auf bieses Gesetz zurückzuführen ist.

Zeising hat die Proportionen des menschlichen Körpers aus seiner Formel erläutert. Von der Vorstellung einer zweckmäßigen Absicht, welche den Bau desselben geordnet habe, kann sich nun Niemand losmachen, gleichviel wie man sie sich speculativ zurechtlegt. Deshald ist hier auch die andere Annahme nicht schwierig, in der Grundsormel des Menschen seien die wirkenden Kräfte so abgewogen, daß eine Vielheit nach demselben Princip gegliederter Dimensionen entstehn muß. Wenn daher Zeising den ganzen Leib nach dem goldnen Schnitt eintheilt, und die einzelnen Theile immer wieder nach demselben Verhältnisse in Unterabtheilungen zerfallen läßt, so ist hier der allgemeine Gedanke seines Berschrens sehr wahrscheinlich. Daß es aber der goldne Schnitt sei, nach dem Alles geordnet ist, müssen wir seinen mühsamen

und verdienstlichen Messungen einstweilen glauben, bis der Fortgang dieser Untersuchungen, für deren Anregung die Aesthetik ihm nur zu danken hat, Bestätigung ober Berichtigung bringt.

Ungläubiger sind wir gegen die Versuche, das Princip in Gemälben großer Meister nachzuweisen. Gewiß verlangen wir zwischen ben auf einem Bilde vertheilten Massen auch noch abgesehn von der Bedeutung des Dargestellten rein formgefällige Berhältnisse, Die burch ein allgemeines mathematisches Gesetz bestimmt sein mögen. Aber boch wird gerade hier die Bedeutung des Inhalts zu allerlei Abweichungen nöthigen; und selbst wenn bas Gesetz des goldnen Schnittes wirklich gilt, scheint es hoffnungslos, es aus Beispielen zu erweisen, in benen es burch viele andere Bedingungen verdunkelt ist. Im Archiv für die zeichnenben Künste (1865 S. 100) hat Fechner Zeisings Messungen ber Sixtinischen Madonna mit eigenen bes so sehr ähnlich an= geordneten Holbeinschen Bildes verglichen; sie stimmen nicht; auch aus Messungen anderer Gemälde schließt Fechner, in der für die Anschauung sichtbarsten Höhenabtheilung ber Gruppen habe Raphael ben goldnen Schnitt eher vermieden als gesucht. Man kann einwerfen, vielleicht sei das Maß nicht an den rechten Punkten angelegt worden; aber der ästhetische Werth des Ber= hältnisses wird zweifelhaft, wenn es nur zwischen Nebenpunkten stattfindet, beren es natürlich jederzeit zwei gibt, die ihm genug thun; wenn es dagegen nicht statt hat zwischen benen, die dem Beobachter als Haupteintheilungspunkte am natürlichsten in die Augen fallen. Endlich: wir sind mit Raphaels und Holbeins Madonnen zwar herzlich zufrieden, so wie sie sind, aber freilich, wer weiß, ob sie nicht noch schöner würden, wenn man sie genauer nach bem goldnen Schnitt entwürfe? Der nicht allzu schwierige Versuch wäre ber Mühe werth.

Auf diesen sicheren Weg des Experiments hat Fechner die Untersuchung zunächst in Bezug auf einfachste Raumgebilde gelenkt, indem er als vorläufig entscheidend über den ästhetischen Werth berselben das Mittel aus den Urtheilen sehr Bieler anssieht, denen sie vorgelegt wurden. Er theilt mit, daß als Einztheilungsverhältniß, z. B. zur Bestimmung des Punktes, in welchem der horizontale Arm eines Kreuzes den verticalen mit der vortheilhaftesten Wirkung schneidet, der goldne Schnitt sich ihm nicht bestätigt habe; daß dagegen derselbe als Verhältniß der umfassenden Seiten z. B. eines Parallelogramms allerdings entschieden den günstigsten Eindruck mache. Die Angabe ist sehr interessant, denn das Umgekehrte würde man eher vermuthet haben.

Versuchen wir nun die einzelnen Fälle des räumlich Wohl= gefälligen zu trennen, welche bieses Gesetz zu umfassen bachte. Eigentlich nur die becorative Kunst läßt Raumformen als solche auf uns wirken; überall sonst wird der Eindruck derselben durch Rücksicht auf die Natur des Inhalts mitbestimmt, dem sie als Form dienen. Und selbst das reine bedeutungslose Ornament wird nicht ohne Nebeneinwirkung einer bestimmten Geschmacks richtung beurtheilt, die von Temperament, Character und Gewohnheit abhängig, bald bas Strenge bem Weichen, bas Ecige bem Gefrümmten, bas Magere bem Breiten, bald bieses jenem Dieser Erschwerung allgemeingültiger Bestimmungen würde in einem gewissen Umfang wenigstens zu entgehen sein, wenn die oft vorgetragene physiologische Annahme richtig wäre, welche die Wohlgefälligkeit des Räumlichen von der Leichtigkeit und Harmonie ber Augenbewegungen abhängen läßt, die zu seiner vollständigen Wahrnehmung nöthig sind. Die Dekonomie dieser Bewegungen ist in allen Individuen dieselbe; allen würde bann auch Daffelbe gefallen. Aber ich glaube nicht an biese Das Auge, was man auch immer von ber Schnellig= Unnahme. keit unsers Blickes sagen mag, ist verhältnismäßig langsam in seinen Bewegungen; verglichen mit ber Beweglichkeit ber Sprechwerkzeuge ober ber Finger breht sich seine große von gegen ein= anter wirkenden Muskeln bespannte Augel auffallend träge um

ihre Axe. Ein fertiger Clavierspieler kann in einer Secunde zehnmal benselben Finger heben und fallen lassen, nicht halb so oft in berselben Zeit, und nicht ohne große Ermübung kann man bas Auge Schwingungen von rechts nach links ober von oben nach unten machen lassen. Schnelle Bewegungen sind baber Man überzeugt überhaupt bas, was bem Auge unbequem fällt. sich davon, wenn man den pfeilschnellen Flug eines Vogels ober die leuchtenden Geschosse eines Feuerwerks von einem nahen Standpunkt aus mit großer Winkelgeschwindigkeit der Augenare begleitet. Die Betrachtung räumlicher Figuren stellt uns aber in der Regel auf diese Probe gar nicht; wir haben Zeit, sie mit Bequemlichkeit aufzunehmen. Sobald aber dies uns erlaubt ift, scheint es durchaus keinen Umriß zu geben, deffen Nachzeichnung durch den bewegten Blick unserem Auge schwerer fiele als irgend ein anderer; noch weniger ist bereits bewiesen, daß die stetig getrümmten ober sonst regelmäßigen Figuren ber Dekonomie unserer Augenbewegungen mehr als andere zusagten. Höchstens bürfte eine häufige Wiederholung ganz gleicher Bewegungen bem Auge ebenso wie andern beweglichen Gliedern widerstehen. Eine rechtwinklige Mäandertänie und eine regelmäßige Wellenlinie ermüden beide den Blick, der sie verfolgt; dennoch gefallen sie beide. Wir ziehen also in unserm ästhetischen Urtheil die körperliche Mühe ab, und die Wohlgefälligkeit beruht nicht auf ber Bequemlichkeit der Verrichtungen, durch welche wir uns die Wahrnehmung verschaffen, sondern auf dem intellectuellen Genusse, den une die Verhältnisse des Wahrgenommenen gewähren, nachdem wir es bereits besitzen. Dieser Genuß aber besteht immer, so lange wir Räumliches nur als solches fassen, in bem Gewahrwerben einer genauen Regelmäßigkeit, burch welche Mannigfaches unter eine allgemeine Formel fällt; nur wo die reale Bebeutung des räumlich gestalteten Inhalts mit zu berücksichtigen ist, kann die Abweichung von einer deutlich intendirten Regel ber strengen Befolgung berselben vorzuziehen sein.

Vertheilung von Punkten beurtheilen wir zunächst nach bem Berhältniß ihrer Entfernungen von einander. Liegen sie in der= felben geraden Linie, so gefällt ihre Bertheilung, wenn sie deren Längen in durchaus gleiche Abschnitte zerlegt; sie mißfällt um so mehr, je mehr sie sich bieser Gleichheit nähert, ohne sie zu erreichen, mithin als Verfehlung einer Absicht empfunden wird. Ungerade Zahlen ber Theilglieber wirken angenehmer als grabe, brei Drittel angenehmer als zwei Hälften ober vier Viertel; es scheint Bedürfniß unsers Vorstellens, die gleichen Glieber nicht blos unter einander und mit dem Ganzen, welches aus ihnen selbst besteht, sondern noch besonders mit einem Mittelglied zu vergleichen, welches selbständig wahrnehmbar einen centralen Beziehungspunkt für sie bildet. Kleine Zahlen ber Theilglieber wirken ebenfalls angenehmer als große; zerfällt eine Länge in mehr als fünf gleiche Theile, so wird ber Ort ihres Mittelgliebes nicht mehr deutlich; die bloße endlose Wiederholung ganz gleicher Abschnitte aber ermüdet, wenn sie Anspruch auf Beachtung im Einzelnen macht; alle ganz gleichförmig eingetheilten Linienzüge sind daher in ber Kunft nur als becorative Saum. bildungen zu verwerthen; man begnügt sich bann mit ihrem Totaleinbruck und sie versinnlichen uns ben Gedanken, daß bie gleichgültigeren Theile eines Ganzen, die zu dessen specifischer Gliederung als einzelne nichts beitragen, wenigstens massenhaft durch ein allgemeines Gesetz beherrscht werden, das dieser Glieberung nicht widerspricht. Das Bedürfniß, das ungerade Mittel= glieb auch sinnlich auszuzeichnen, führt zu symmetrischen Gintheilungen, in welchen von jenem aus die nach beiben Seiten folgenden Glieder abnehmen ober zunehmen; ob diese Beränder= ung der Größen am zweckmäßigsten dem goldnen Schnitt ober einem andern Gesetze folge, bleibt anzustellenden Bersuchen über= lassen.

Sind Punkte in einer Fläche vertheilt, so gefällt zuerst die Symmetrie, welche die Zerfällung bes ganzen Punktspsiems in zwei congruente Hälften erlaubt. Der Grab bes Gefallens hängt jedoch von vielen Nebenumständen ab. Unter ihnen ift die Orientirung jeber Figur, die durch Punkte angebeutet wird, nach zwei Richtungen, ber senkrechten und wagerechten, hervorzuheben. Zwei Punkte, beren Zwischenlinie eine schräge Richtung hat, mißfallen schon hierburch in gewissem Maße; nur das horizontale Nebeneinander und das verticale Untereinander befriedigt; Eigenthümlichkeiten, die ohne Zweifel von einer Erinnerung an bie physische Bedeutung bieses Gegensatzes herrühren, aber sich in die blos geometrische Anschauung unvermeiblich einmischen. Die symmetrische Anordnung gefällt ferner um so mehr, je beutlicher sie bie Vorstellung eines Mittelpunktes ober einer Mittellinie erweckt. Ein auf seiner Seite ruhendes Quadrat ist nicht so interessant als ein anderes, dessen Diagonale senkrecht steht; die lettere Lage fordert wegen der angeführten Bedeutung des Horizontalen und Berticalen zur Aufeinanderbeziehung ber bia= gonal entgegengesetzten Ecken burch Linien auf, die sich im Mittelpunkt schneiben würden; die erstere enthält diese Aufforberung, ben Mittelpunkt zu suchen, nicht und wirkt burch ben sehr offenbaren Parallelismus ber Seiten unbebeutenber, als jene burch ben mehr versteckten obgleich fühlbaren ber schräg gerichteten. In regelmäßigen Bielecken ist bas Wohlgefallen an bestimmte Grenzen ber Seitenzahlen gebunden. Es ist mäßig beim gleichseitigen Dreieck; genießbar ist bies überhaupt nur, wenn eine seiner Seiten horizontal, also die Höhe vertical liegt; da biese aber auf die unbezeichnete Hälfte ber Grundlinie fällt, so erscheint bas ganze Dreieck leicht als eine halbe Figur, ber man in der Verlängerung der Höhe noch eine vierte Ecke zusetzen möchte. Fünfed und Sechsed verbinden am angenehmsten Man= nigfaltigkeit und Einheit; das lettere reizt burch ben Parallelis= mus seiner Seitenpaare, am meisten wenn er verbedt bei verti= caler Stellung einer Diagonale wirkt, und durch die Gleichheit von Seite und Radius, die bei dieser Stellung gleichfalls fühl4

barer wird, und die Vorstellung eines Mittelpunktes fräftig her= vorruft; das Fünfeck wirkt umgekehrt bedeutender durch den Mangel des Parallelismus, während doch in beiden Stellungen der Gedanke eines beherrschenden Centrum lebhaft durch die Convergenz sowohl ber obern als ber untern Seiten nach ber Mittellinie hervorgerufen wird, besser als beim gleichseitigen Dreieck, das je nach ber Stellung entweder oben ober unten durch eine ungebrochene Seite abgeschlossen wird. Eine Ber= mehrung der Seitenzahl bringt in den Vielecken nichts Neues; sie vermindert vielmehr das Characteristische des Eindrucks, je näher sie zur Kreislinie führt; benn ber lebendige Gegensatz ber Seiten verschwindet mit der Verflachung der Winkel zwischen ihnen. Erst der wirkliche Kreis gibt die neue Anschauung eines Gesetzes, welches allem Besondern nur eine Zusammenordnung erlaubt, in der es dem Ganzen dient, ohne selbständig zu irgend einer Ausbehnung seiner Existenz zu gelangen. Doch den gewöhnlichen Preis des Kreises als der auch ästhetisch vollkom= mensten Figur halte ich nicht für eine naturwüchsige, sonbern für eine voctrinäre Schätzung. Luch bas allgemeine Gesetz wirkt ästhetisch einbringlicher, wenn es das Besondere nicht völlig auslöscht und nivellirt. Wenn man von einer freisförmig vertheilten Punktreihe abwechselnd den ersten und britten, den zweiten und vierten und so fort zu zwei einander burchfreuzenden Polygonen verbindet, so ist die Macht der blos hinzugedachten umschließenden Peripherie vielleicht noch anschaulicher als die der wirklich einfachen Rundung. beschriebenen Mit Recht ersetzen baher Architektur und becorative Kunst häufig die Krümmung burch gebrochene Linien, runde Grundrisse burch Polygone, Cylinder durch Prismen, Kegel burch Phramiden.

Findet in Flächengebilden nur nach einer Axe Symmetrie der Punktvertheilung und der Gestalt statt, so denken wir am liebsten diese Axe horizontal; die verticale allein darf ohne Wißfallen zu beiden Seiten ihres Wittelpunktes verschiedene Formen

Wo wir an realen Gegenständen horizontale burchschneiben. Aspmmetrie finden, suchen wir immer in der Natur der Sachen und ihren Beziehungen zu andern eine Rechtfertigung bieser an sich verkehrt scheinenben Stellung. Dasselbe Bedürfniß macht sich bei ber Betrachtung von Curven gelten. Eine nach rechts unb links symmetrische, nach oben convere krumme Linie kann man ohne lebhaftes Bedürfniß einer Ergänzung ansehn; eine nach rechts geöffnete Parabel dagegen fordert uns auf, als ihr Penbant die congruente nach links geöffnete hinzuzudenken. Die Horizontale hat für unser Gefühl nicht die entgegengesetzten Pole, die wir der Senkrechten zuschreiben; das Bedürfniß aber sie nach rechts und links gleich organisirt zu benken, in aller Ornamentik fühlbar, führt zu einer Menge schöner Eindrücke, welche uns bie Ibentität eines allgemeinen Bilbungsgesetzes an zwei Gegenbildern zeigen, die unmittelbar gar nicht congruent sind, son= bern es erst werben, die flächenförmigen, wenn man eines von ihnen auf die Rückseite des andern, die stereometrischen, wenn man alle Punkte bes einen hinter eine Sbene um dieselben Entfernungen versett, um welche sie vor der Ebene von ihr ab-Die ästhetische Kraft der Einheit ist um so größer, wenn das Mannigfache, das fie beherrscht, in seiner unmittelbaren Gestalt nicht als Bielheit gleicher Beispiele, sondern als Mehrheit characteristisch irreducibler Gegensätze erscheint und wenn bennoch eine Reihe ohne bewußte Reflexion ausgeführter Umformungen ber Anschauung seine Unterthänigkeit unter bie Einheit sinnlich klar macht.

Vom Zuge der Linien habe ich früher schon S. 77 bemerkt, daß er wohl nie als rein geometrisches Object, sondern
immer unter Erinnerung an statische und mechanische Verhältnisse und an deren uns wohlbekannten Gefühlswerth beurtheilt
wird. Man hat viel von einer absoluten Schönheitslinie gesprochen, ohne sie verzeichnen zu können; sie existirt gewiß nicht;
aber die verschiedenen Krümmungsweisen haben allerdings an

sich verschiedene ästhetische Werthe, welche sich auf bem Wege, ben Fechner betreten, würden ermitteln lassen. Ich beute nur Weniges an. Ellipsen sind nicht gleich wohlgefällig bei jedem Axenverhältniß; sie scheinen es am meisten, wenn ihre Focalbistanz der großen ober der kleinen Halbare gleich wird; runder nähern sie sich dem Kreise zu sehr und flacher verlieren sie durch ben wachsenden Gegensatz der gestreckten langen Bögen zu der stärkeren Krümmung an ben Enden der großen Are ben Character eines durch alle Punkte ihres Verlaufs gleichen Bildungsgesetzes. Auch die Parabel bedarf um zu gefallen, einer gewissen Größe bes Parameters, wenigstens im Verhältniß zu ber Länge ber Bogen, die man wirklich sichtbar verzeichnet. Unsere Vorstellung hat, indem sie einen Curvenbogen durchläuft, in jedem Punkte eine tangentiale Richtung ihres Fortgangs; Aenberungen dieser Richtung aber scheint sie nur gleichförmig, nicht mit rasch ab- ober zunehmender Beschleunigung zu lieben. Unangenehm find daher die nicht hinlänglich ausgiebigen Schwünge von Linien, welche zu früh ober zu spät in eine beabsichtigte Aenderung der Krümmung einleiten oder einen nahezu gradlinigen Fortgang zwischen krumme Bahnen einschalten. Einen besondern Reiz aber finden wir fast überall in dem Uebergang von Concavität zur Convexität; er liegt vielleicht in einer Erinnerung an unfere lebendige Thätigkeit: ber einseitige Zug, den wir lange während des Fortschritts auf dem concaven Bogen durch Ablentung von der Tangente nach der einen Seite erfuhren, verlangt milbernde Compensation durch darauf folgende entgegenzesette. Ablenkung. Soll hier die Bewegung zum Schluß kommen, so bilben wir gern diesen compensirenden Bogen kürzer und mit stärkerer Krümmung. Aber es muß genügen, an biese Gegenstände fernerer Untersuchungen erinnert zu haben; die Aesthetik hat sie noch wenig berücksichtigt.

Ich verweise auf Fechners Bemerkungen S. 310 in Bezug auf die gefälligen Verhältnisse zwischen ben umfassenden Seiten

einer Fläche. Alle Umfassung hat außerbem bie Aufgabe, bas Innere als Ganzes vom Aeußern abzuscheiben. Aesthetisch wirksam geschieht bies nicht badurch, baß ein Ganzes einfach eben da aufhört, wo es alle ist, sondern ein eigner Trieb nach Begrenzung muß an ihm anschaulich gemacht werben. ber Grund aller Saumbildungen. Schon ber unentwickelte Geschmack rober Bölker verfällt auf Berzierungen hauptsächlich an ben Rändern von Flächen, an den Endpunkten von Linien; hier wird durch Farbenstreifen, durch Einschnürungen, Anschwellungen ähnliche Mittel ausgebrückt, daß ein Ganzes sich durch eignen Willen abschließt, nicht nur burch bie Umgebung abgeschnitten werde. Dasselbe Princip ber Selbstbegrenzung liegt ben Friesen und Kapitellen der Architectur, den abschließenden Dachgebälken und bem anfangenden Unterbau, ben Einfäumungen ber Decken und zahllosen Gewohnheiten ber becorativen Kunst zu Grunde. Chenso ist auch der Zusammenstoß zweier Begrenz= ungen ein ausgezeichneter Ort; von den Eckverzierungen, die jede Parallelogrammenfläche zu forbern scheint, bis zu ben Khmatien ber Architectur ist biese Empfindung lebendig.

Außer ber Umgrenzung zur Einheit eines Ganzen kann auch die Ausbehnung der Fläche durch innere Gliederung der Einheit eines Allgemeinen unterworfen werden: man belebt sie durch Musterung. Vieles hiervon, wie die Zeichnungen orientalischer Teppiche, läßt kaum bestimmte Regeln zu; doch sindet sich in griechischen, maurischen und gothischen Decorationen ein Versahren, das principiell verständlich ist: die Eintheilung der Fläche nach dem Muster ihrer Umfassungsform. Dies Versahren sührt einestheils zu um so schöneren Wirkungen, je interessanter jene Form selbst ist; quadratische oder sonst rechtwinklige Zergliederung reizt am wenigsten. Verwickeltere Grundsormen des Umzisses aber erfreuen anderseits um so mehr, wenn sie im Innern nicht nur nebeneinander, sondern ineinander eingreisend und mit Durchschneidungen wiederholt werden, welche die verschiedenen

gebildeten Theile nach verschiedenen Richtungen zu immer neuen Formelementen verbinden lassen. So vervielfältigt sich der Eindruck, daß der Raum als ein und derselbe Hintergrund nicht nur Möglichkeit des Zusammenpassens für vieles Sleiche, sons dern in jedem seiner Punkte zugleich Möglichkeit für gegenseitiges Auffinden und Begegnen des Ungleichen ist.

Wo wir in der Landschaft, in der Darstellung von Handlungen, in architectonischen Beduten ein Ganzes ber Gruppirung, nicht ein Individuum, eingrenzen, da verlangen wir, daß an entsprechenden Punkten bes Raumes sich ästhetisch gleich einbruckvolle Massen, jedoch ihrer Natur und Form nach verschiebene, angeordnet finden. Volle Symmetrie, welche gleiche Orte auch mit gleichen Erscheinungen besetzt, wirkt unwahrscheinlich, gemacht und erfältend in allen biesen Fällen, in welchen eine Vielheit von einander unabhängiger Glieber nur zusammenkommt, ohne Eines zu sein; in der Landschaft soll nicht ein Baum rechts genau bem Baume links bas Gleichgewicht halten; ber schimmernbe Mont kann ein besseres Contrapost gegen jenen sein, wenn er an dem Punkte steht, welcher symmetrisch dem Schwerpunkt der größeren Gestalt des Baumes entspricht. Schen vor dem Unwahrscheinlichen wird in ähnlichen Fällen auch die spmmetrisch benutzten Punkte etwas gegen bie geometrische Eintheilung des gesammten Grundes verschieben und nicht leicht das bedeutendste Element ober die hervortretendste Dimension Bildes genau in die Halbirungslinie des Grundes verlegen. Form der shmmetrischen Vertheilung aber, die Anzahl der Massengruppen, in welche bas Ganze zerlegt wird, und bie Art ihrer gegenseitigen Verbindung bleibt nach den Aufgaben ber darstellenden Kunst sehr mannigfach. Die Landschaft will gar nicht ausschließlich volles Gleichgewicht des Gemüths herftellen, sie will auch die Stimmungen des Hangens und Bangens, der Sehnsucht, kurz des Ungleichgewichts erwecken; ihr kann es baher

nicht allgemein auf Markirung ber versteckten Symmetrie ber Die kirchliche Malerei führt dagegen ein Hei-Welt ankommen. liges vor, das ein wirklicher Mittelpunkt ber Welt, und bem es daher natürlich ist, auch in jedem Einzelraume völlig central zu erscheinen und die Umgebungen in möglich strengster Symmetrie um sich zu gruppiren; bem Genre und größtentheils ber Geschichtsmalerei stände dieser Anspruch nicht zu. In der That hat man nur für die Aufgaben der historischen oder heiligen Malerei als der eigentlich monumentalen und vollendeten, gewisse verbindliche Gesetze ber Gruppirung aufgestellt, vor allem das ber phramibalen Anordnung, die allerdings wohl in den Statuengruppen der Alten durch die Gestalt des Giebelfeldes veran= laßt, später in trefflichen Kunstwerken sich auch unabhängig hier= von bewährt hat, von Lessing am Laokoon gepriesen worden ist durch ihre natürliche Symbolik sich überall von selbst unb empfiehlt, wo ber Gegenstand sie zuläßt. Röftlin (Aesthetik S. 436) brückt bas Hauptgesetz ber Gruppirung bahin aus: bie verschiedenst geformten und gestellten Gegenstände sollen in einer continuirlichen Linie liegen, die auch die pyramidale Erhebung, wo sie vorkommt, allmählich vermittelt. Zerfalle bas Ganze in mehrere, zunächst zwei Gruppen, so seien drei Anordnungen möglich: die Gruppen bilden zwei von oben und von unten nach der Mitte convexe Bögen, wie in der Disputa; ober sie bilden zwei Bögen Eines Kreises, die nach der Mitte concav find, ober enblich sie setzen, nach gleicher Richtung, ber untere jedoch schwächer gekrümmt, eine Art Meniscus zusammen; bie erste Gestaltung gewähre ben schlagenbsten Einbruck, bie andere mehr Einheitlichkeit und Ruhe. Ich füge als Beispiel ber zweiten hinzu, daß in Raphaels Sixtinischer und in Holbeins Madonna sämmtliche Köpfe mit sehr unbedeutenden Abweichungen sich an sym= metrische Punkte einer stehenben Ellipse einordnen lassen. der früher erwähnten Forderung entspricht bei Raphael dem Kopf der Madonna ziemlich der Schwerpunkt zwischen beiden

Engeln; bei Holbein bildet für den Kopf des Bürgermeisters links auf der rechten Seite das Paar der beiden Frauenköpfe, für den einzelnen Mädchenkopf rechts das Paar des Jünglings und des stehenden Kindes links ein Gegengewicht; dies Kind selbst links und unten, entspricht einigermaßen dem andern, welches die Masdonna rechts und oben trägt. Andere Formen symmetrischer Gruppirung hat an Raphaels Disputa und andern Werken F. W. Unger erläutert. (Die bildende Kunst. 1858.)

Ohne Eignes und Fremdes zu sondern und die ersten Urheber dieser flüchtigen Bemerkungen angeben zu können, habe ich hier nur einige Fragen andeuten wollen, über welche ich spstematische Untersuchungen vermisse. Eine Vergleichung der ästhetischen Lehrbücher, auch des neuesten von Köstlin, welches über die Schätzung der Raumfiguren sehr aussührlich ist, wird bestätigen, daß es an deredten Interpretationen der Gesühle, die uns ihre Betrachtung erweckt, und an seinen Beobachtungen dei Gelegenheit der Kritis von Kunstwerken keineswegs mangelt; die Zurückführung dieses Erwerds auf allgemeine Grundsätze dagegen müssen wir von der Zukunst hoffen.

Ich habe Gleiches von ber britten Gruppe ästhetischer Reize zu bedauern, die ich hier erwähnen wollte: von den Kormen der Verknüpfung des Mannigsachen, die zwar meist nur in zeitlicher Volge entstehen, ihren äfthetischen Werth aber nicht in dieser, sondern in dem innern Zusammenhang der Ereignisse selbst oder in dem der Gemüthszustände haben, in welche sie uns versetzen. Wer spräche nicht als von wesentlichen ästhetischen Bedingungen vor allem von der Einheit des Mannigsachen auch in Beziehung auf seinen qualitativen Inhalt? wer nicht von Correctheit und Treiheit? wer sände nicht in Berwicklung, Spannung und Entwicklung, in Contrast und retardirenden Motiven, in Einsachheit hier und in Reichthum dort die wirksamsten Mittel des ästhetischen Sindruck? Dennoch hat es noch Niemand gereizt, alle diese offendrucks?

bar verwandten Gegenstände in einer erschöpfenden allgemeinen Unbeachtet freilich ift keiner von Betrachtung zu vereinigen. ihnen geblieben, aber es sind einzelne Gelegenheiten gewesen, welche die Aufmerksamkeit auf sie senkten. In der Logik allein pflegt man von Eintheilungen und Classificationen zu sprechen, und da hat man gewöhnlich nur Tabel gegen den Hang, alle gegebenen Gegenstände ber Betrachtung bemfelben Schema, bemselben Rhythmus des Fortschritts zu unterwerfen und vollständige Symmetrie ber Glieberung bes Ganzen vielleicht durch einige Will= für herzustellen. Ganz mit Recht; benn bie Logik hat nicht bas Geschäft der allgemeinen Aesthetik zu übernehmen; dieser aber läge es ob, zu zeigen, wie jener im wissenschaftlichen Denken unberechtigte Trieb seine rechtmäßige Befriedigung im Schönen sucht und findet. Denn in biesem glücklichen Ausschnitt ber Wirklichkeit oder diesem glücklichen Erzeugniß der Erfindung sind eben ausnahmsweise alle Theile auf alle mit ber harmonischen Vollständigkeit bezogen, die einem für andere Zwecke eingegrenzten Gegenstand der Betrachtung seine Abhängigkeit von außer ihm liegenden Bedingungen zu versagen pflegt.

Die Rhetorik, eine fast untergegangne Kunst, lehrte bie wirksamste Vertheilung ber Gebanken sowohl zur größten Klarbeit der Einsicht als zur völligsten Ueberwältigung des Gemüths; sie kannte den Werth der stetigen Veweisverkettung so wie der schlagenden Antithesen, die Gewalt eines allgemeinen Sapes und die Macht des anschaulichen Einzelfalles, endlich die Wirkung der Bilder, die das Einzelne als Beispiel auch sonst vorkommender allgemeiner Verhältnisse über seine Beschränktheit erhöhen und das Verweilen der Gedanken auf ihm rechtsertigen. Die Mathematik hat wenig von solchen Dingen geredet, aber in der Stille hat sie dem, der sie liebt, in den wunderbaren unerschöpstlichen und boch so sicheren Beziehungen der Größen, die sie in ihren Formeln, Constructionen, Reihen und Gleichungen darstellt, den vollsten Zauber einer in Wahrheit durch und burch harmonischen

Welt vorgehalten, in der es weder an Evnsequenz noch an Ueberraschung, weder an Spannung noch an Lösung, nicht an Einfachheit und nicht an Reichthum fehlt. In der Musik ist längst zum Einklang das Bedürfniß der Dissonanz und ihrer Auflösung empfunden worden; gefordert die Zusammenschließung der ganzen Mannigfaltigkeit burch die Herrschaft eines Grundtons, zu dem sie zurlickfehren muß, die Individualisirung eines Thema durch alle Mittel verschiedener Ahhthmen, durch Vertauschung der verbindenden Tonfolge zwischen feststehenden Hauptpunkten, durch Ausweichungen in mehr ober minder verwandte Tonarten. will nicht alle sieben freie Künste burchgehen, sondern nur noch an die Sorgsamkeit erinnern, mit welcher neben vielen andern Lessing in den bramaturgischen Arbeiten, Göthe und Schiller in ihrem Briefwechsel diese formalen Bedingungen der Darftell= ung auf bem Gebiete ber Poesie berücksichtigten; ber speciellen Aesthetik fehlt es baher gar nicht an äußerst schätzbarem Ma= terial, welches die allgemeine zum Gewinn allgemeiner Grundsätze verwerthen könnte.

Dies Geschäft liegt nicht innerhalb meiner Aufgabe. **Ber** sich indessen seiner annehmen wollte, würde wohl nicht Alles burch die pshchologische Erörterung der Veränderungen geleistet haben, welche durch eines der erwähnten afthetischen Mittel unserm Vorstellungsverlauf ober dem Ablauf unserer innern Zustände überhaupt zugefügt werden. Am wenigsten freilich würde es genügen, nur ben Nutwerth aufzuzeigen, ben jebes von ihnen zu möglich angenehmster Erregung und Reizung unsers Gemüths besitt; die innere Bewegung, so lange sie nur unter dem Gesichtspunkt eines uns widerfahrenben Wohl ober Wehe gerückt wird, gehört ästhetischen Untersuchungen höchstens so weit an, als man allerdings die technischen Mittel nicht vernachlässigen barf, die dem Schönen seinen ihm sonst gebührenden Einbruck verschaffen. Aber ungenügend würde es auch sein, mit Richtachtung ber Art, wie wir afficirt werben, nur die einfachen

Grundformen der Verhältnisse des Mannigfachen, von benen die Affection ausgeht, als directe, letzte und thatsächliche Objecte unsers ästhetischen Wohlgefallens auszusonbern. Wir haben ben Rhythmus nicht als blos zeitliche Ordnung, das räumlich Wohlgefällige nicht blos als geometrische Erscheinung angesehn; fie galten uns beibe nur als anschauliche Erscheinungen eben bieser Momente eines intellectuellen Zusammenhangs, auf die wir jett zurückkommen: ber Einheit in ber Mannigfaltigkeit überhaupt, ber Consequenz und bes Contrastes, ber Spannung und Lösung, ber Erwartung und Ueberraschung, ber Gleichheit und bes Gegen= sates. Wir können eben so wenig jetzt ben ästhetischen Werth bieser Momente in ihnen selbst suchen; auch ste erscheinen uns als die anschaulichen, minbeftens als die formalen Borbedingungen bes Einen, was allein Werth hat, bes Guten. Wir verehren Ibentität und Consequenz nicht als Formen, auf benen nun einmal burch ein vorweltliches Fatum ein unableitbares Wohlgefallen ruhe; sondern wir freuen uns ihrer als wohl= bekannter formaler Bebingungen ber Zuverlässigkeit, ber Sicherheit und Treue gegen sich selbst, Bebingungen, welche bas Gute der Welt zu Grund legt, in der es erscheinen will, und die keine Berbindlichkeit für eine Welt haben würden, in der es nicht erscheinen wollte. Ich erinnere mich eines wunderlichen Ausbrucks, der Köstlin entschlüpft: die gerade Linie sei das Symbol aller "Geradheit;" er hat dennoch Recht; der ästhetische Eindruck der Linie beruht wahrlich nicht darauf, daß sie der kürs zeste Weg zwischen zwei Punkten, ober baß ihre Richtung in jedem Punkte die nämliche sei, ober wie man geometrisch sie soust definiren mag; er beruht vielmehr eben auf diesem ethischen Moment der Treue und Wahrhaftigkeit, das zunächst dem abstracten Begriffe ber Consequenz, dann auch ber anschaulichen Erscheinung berselben in ber räumlichen Gerablinigkeit Bebeutung gibt. Und wenn Verwicklung, Spannung und Lösung, wenn Ueberraschung und Contrast ästhetischen Werth haben, so wird auch für sie berselbe barauf begründet sein, daß alle diese Formen des Berhaltens und Geschehens nothwendige Elemente in der Ordnung derzenigen Welt sind, welche durch ihren Zusammen-hang der allseitigen Berwirklichung des Guten die unerläßlichen sormalen Vorbedingungen darbieten soll. Nur davor würde die hierauf gerichtete Entwicklung sich hüten müssen, in kümmerlicher Weise jedes einzelne jener Berhältnisse als Symbol einer bestimmten ethischen Vortrefssichkeit zu deuten; nur eine in großem Styl ausgesührte Uebersicht des ethischen Weltganzen könnte den abgeleiteten Werth dieser Formen des Seins und Geschehens in seiner ganzen allgemeinen und vieldeutigen Wichtigkeit für die Erreichung der höchsten Zwecke und die Erscheinung der höchsten Güter darstellen.

## Viertes Kapitel.

## Die Schönheiten ber Reflegion.

Das Erhabene nach Kant, Solger, Weiße, Vischer. — Grundsgebanke und verschiedene Formen des Erhabenen. — Das Häßliche nach ges wöhnlicher Meinung. — Weißes dialektische Gleichung zwischen Schönheit und Häßlichkeit. — Das Häßliche nach Vischer und Rosenkranz. — Das Lächerliche nach Kant. — Die Erklärungen des Lachens. — Jean Paul's irrige Erklärung des Komischen. — Definition von St. Schütze. — Dialektische Stellung des Lächerlichen bei Vischer und Boht.

Das eigentlich Erhabene, bemerkt Kant (Kr. v. 11. S. 94) kann in keiner sinnlichen Form enthalten sein, sondern trifft nur Ideen der Vernunft, welche, obgleich ihnen keine angemessene Darstellung möglich ist, eben durch diese Unangemessenheit, welche sich sinnlich darstellen läßt, rege gemacht und ins Gemüth gerusen werden. So ist der Anblick des empörten Oceans nicht erhaben, sondern gräßlich; man muß das Gemüth schon mit mancherlei Ideen gefüllt haben, wenn es durch solche Anschan-

ung zu einem Gefühl gestimmt werden soll, welches selbst erhaben ist, in dem das Gemüth die Sinnlichkeit zu verlassen und sich mit Ideen, die höhere Zweckmäßigkeit enthalten, zu beschäfztigen angereizt wird.

In diesen Worten mag man die Rechtsertigung bafür sinben, daß ich zur Uebersichtlichkeit der Eintheilung Erhabenes Häßliches und Komisches in diesem Abschnitt als Schönheiten der Reslexion zusammenfasse; der Reslexion deswegen, weil allerdings die ganze Kraft dieser ästhetischen Motive nur dem Geiste zugänglich ist, der den einen Eindruck durch den Gewinn seiner Erinnerungen an andere beleuchten kann; Schönheiten aber, weil erst der so verstandene Eindruck einen ästhetischen Genuß gewährt, der dem Angenehmen und dem Wohlgefälligen gegenüber die Auszeichnung des höher ehrenden Namens verdient.

Das Erhabene nahm Kant auf, wie bie innere Erfahrung es neben bem Schönen als neues Object ästhetischer Beurtheilung barbietet, und untersuchte die Gründe seines Eindrucks. Schönes, burch zwecklose Zweckmäßigkeit seiner Form für unsere Urtheilsfraft gleichsam vorherbestimmt, befriedige unmittelbar in ruhiger Contemplation; Erhabenes, burch seine Größe die Leistungsfähigkeit unsers Vorstellens überschreitend und gewaltthätig für unser Einbildungsvermögen, hemme zuerst bie Lebensfräfte und befriedige mittelbar durch nachfolgende um so stärkere Ergießung verselben. Zweifach aber biete sich bas Große bar: als Maß= losigkeit räumlicher und zeitlicher Ausbehnung spotte es ber Zufammenfassungsfähigkeit unserer Einbildungskraft; als Ungeheures ber Macht übersteige es jeben benkbaren Widerstand. In beiben Fällen folge bem ersten nieberbeugenden Einbruck eine erhebenbe Rückwirkung: bem mathematisch Erhabenen ber Ausbehn= ung das Bewußtsein, ein Unendliches benken zu können, vor dem alles maßlos Große ber sinnlichen Erscheinung seinerseits Nichts ist; bem bynamisch Erhabenen ber Gewalt die Gewißheit, burch die Freiheit unserer Selbstbestimmung auch den größten Mächten der Außenwelt, die unser Dasein wohl aufheben, unser Selbst aber nicht ändern können, überlegen zu sein. In der Stimmung des Gemüths, die aus dieser Bewegung desselben entspringt, habe die Erhabenheit ihre eigentliche Wirklichkeit, nicht als Eigenschaft in dem Gegenstande, der uns erregte.

Nicht ganz stimmt mit bieser Auffassung bas unbefangene Es ist sich bewußt, den erhabenen Gegenstand nicht nur als Brücke zu ber Vorstellung bes Unenblichen zu benuten, sondern bleibende Theilnahme für seine eigne Größe zu empfin-Könnte er boch ohne diese auch nicht jene Brücke bilben; benn unendlich ist das Unendliche nicht, sofern Kleines, sondern sofern selbst Großes und Maßloses vor ihm Nichts ist. Aesthetisch ergreifend aber träte das Unendliche nicht vor uns, wenn wir die leere Borftellung eines unwirklichen Großen an ihm mäßen, sondern nur, wenn wir die Maglosigkeit eines in sinnlicher Anschauung Wirklichen vor ihm verschwinden sehen. eigne Größe bes sinnlichen Gegenstands bleibt daher Mittelpunkt unsers Gefühls, und obwohl ihre Bergleichung mit dem Unend= lichen einen neuen Einbruck gleicher Art erzeugen mag, so beruht doch im Allgemeinen die Erhabenheit nicht in der Beziehung ber Erscheinung auf ein Unenbliches, bas ihr jenseitig bleibt, sondern in dem Innewerden der Unendlichkeit, welche sie selbst in sich einschließt. Ein Berg mag erhaben durch die Höhe bes Himmels über ihm wirken, welche uns bie Möglichkeit bes noch immer unendlichen Fortschritts im Raume mit finnlicher Rlarheit vor Augen stellt; aber gewiß wirkt er ebenso auch ohne biesen Nebengebanken, theils burch bie Erhebung über seine Umgebung, die dem sinnlichen Anblick unbestimmbar groß erscheint, theils durch die Bielheit seiner unterscheidbaren Theile, von beren jedem wir empfinden, daß er bem näheren Blicke wieder in eine unübersehbare Mannigfaltigkeit zerfallen würde. Daß solche Unend= lichkeit nicht eine leere Vorstellung, nicht ein Unerreichbares ift, sonbern daß sie als Wirkliches in ber Wirklichkeit Plat nimmt,

biese verehrungsvolle Freude an der Realität des Großen liegt dem Gefühl des Erhabenen allgemeiner zu Grunde, als jene Beziehung des Sinnlichen auf einen Maßstab, der seine Größe vernichtet.

Fast alle Beispiele, an benen man sich über seine Empfinb= ungen klar zu werben sucht, machen überdies ben Unterschieb zwischen bem mathematisch Erhabenen ber Ausbehnung und bem bynamisch Erhabenen der Kraft zweifelhaft. Auch ras, was wesenlos an sich selbst, so rein als möglich nur burch seine Größe zu wirken scheint, selbst bas ganz Leere, ber unendliche Raum unb die endlose Zeit, auch sie werden von uns als wirkende Kräfte gefaßt, die Unendliches aus sich hervorgehen zu lassen, Unzähliges in sich zu vernichten vermögen; keine Ausbehnung gibt es, die nicht eben indem unsere Einbildungsfraft sie zu durchlaufen und zusammenzufassen sucht, uns als sich selbst lebendig ausdehnende Kraft erschiene. So fällt das mathematisch Erhabene unter das Dynamische. Aber dieses selbst hat Kant nicht erschöpfend bestimmt, indem er die in ihm erscheinende Macht ausschließlich als unsere Selbständigkeit bedrohende bachte. Jean Paul er= wähnt dieser Ansicht unfügsame Beispiele: Erhabenheit des Han= belns stehe im umgekehrten Verhältniß zu bem Gewicht ihres sinnlichen Zeichens, bas kleinste sei bas erhabenste. Augenbrauen bewegen sich erhabener als sein Arm oder er selbst, und das leise linde Wehen, in dem Gott komme, nicht in Feuer Donner ober Sturmwind, sei majestätischer als biese. ist hier die Macht, vor der kein Widerstand gilt, während sie selbst in ber sinnlichen Erscheinung in Gestalt bes Rleinen auftritt; in dieser Gestalt verneint das Uebersinnliche den Werth aller sinnlichen Größe in selbst sinnlich anschaulicher Weise.

Nicht befriedigt wie das Schöne ruht das Erhabene in der Erscheinung. Als unvollkommne noch im Werden begriffene Schönheit deutete es darum Solger. Unbestimmt und unvollsständig in ihrer erscheinenden Form sei die erhabene Naturs

gestalt; noch nicht von bem Geiste durchdrungen, ber erst im Herabsteigen zu ihr begriffen sei, rege sie uns an, ein Inneres in ihr zu ahnen, das gleichwohl ihr noch fremd sei und wie aus einem andern Gebiet zu ihr hinzukomme. So hebt Solger die Formlosigkeit der Erscheinung hervor, die schon Kant mit der Erhabenheit, aber nicht mit der Schönheit verträglich gefunden hatte; ben Grund ihres Eindrucks aber sucht er in der Form bes. Gemüthszustandes, der uns ihr gegenüber allein möglich ist, in bem Uhnen und Suchen, während die Schönheit geschaut wird. Aber weber allem Erhabenen ist Formlosigkeit wesentlich, noch ist Suchen an sich erhabener als Besitzen. Aber bas Gestaltete ift wie es gestaltet ist, das Gefundene wie es gefunden wird: bas Ungestaltete ist unerschöpfliche Möglichkeit mannigfacher Gestalt= ung, das Gesuchte bietet unendliche Möglichkeit verschiedener Befriedigung. In diesem Geltenmachen ber unendlichen Möglichkeit des Andersseins, gegen welche alles Bestehende nur ein zurücknehmbares Dasein hat, liegt ein Widerspruch, den die erhabene Erscheinung gegen alles ruhige Erscheinen überhaupt einlegt.

Berschieden gewendet ist dies im Ganzen der gleichbleibende Hauptgedanke, den die neuere Aesthetik dem Erhabenen unterlegt, und dem wir in eigenthümlicher Berarbeitung zunächst bei Weiße begegnen. Sehen wir überhaupt in der Schönheit ein Gut, das der Wirklichkeit nicht sehlen soll, so müssen wir auch verlangen, daß vollständig alle Formen des Erscheinens auftreten, die einander zur vollendeten Berwirklichung dieses Gutes zu erschälb befriedigt uns die reine Schönheit nicht, wenn sie die einzige ästhetische Beleuchtung der Welt sein soll. Als vollständige Einheit der Erscheinung mit ihrer Idee erfüllt sie zwar eine Forderung unseres Gemüths; aber wir erinnern uns, daß wir doch dieses Zusammenfallen nur verlangten, damit jeder Gedanke an einen Widerstand widerlegt werde, den der Idee irgend ein Element, in dem sie sich ausgestalten wolle, zu

leisten vermöchte. Die schöne Erscheinung nun, in ihrem ungestörten, durch keine Ahnung mögliches Andersseins getrübten Einklange, bringt diesen Nebengedanken nicht zum Ausbruck; sie thut, als könne es nicht anders sein und verstände sich von felbst, daß das Einzelne ein sich selbst genügendes auf sich be= ruhendes Dasein bilde. Das Entgegengesetzte verlangen wir vielmehr zu sehen: es soll offenbar werden, daß kein Einzelnes sich selbst aus eigner Kraft genügt, sondern daß Alles, was an ihm Wesen und Realität und Leben ist, ihm nur von der ewigen Kraft der Alles umfassenden Idee kommt, gegen die es Nichts ist. Und dies soll nicht an jenen unschönen Gebilden offenbar werden, in denen sich für unser Verständniß die wirkenden Kräfte überhaupt dem Gebote der Idee entziehen; sondern eben da, wo biese Kräfte ihr am eifrigsten bienen, an bem Schonen selbst, muß dies innerliche Ungenügen des Endlichen durch Hinausdeutung auf ein unendliches Ganze, worin es sich aufhebt, zu Tage Nehmen wir an, daß eben dies ber Gedanke sei, den fommen. erhabene Gegenstände versinnlichen, so verlangt also unser Gefühl, daß nicht Alles harmonische Schönheit, sondern daß Erhabenheit wenigstens neben ihr, die stählende Dissonanz neben dem verführerischen Einklang vorhanden sei, damit die Welt dem ästhetischen Gefühl ihr Wesen ebenso vollständig kundgebe, wie sie es auf andere Weise der theoretischen Erkenntnig thut.

Speculative Untersuchungen gehen nie ohne Abstumpfung in die gewöhnliche Denkweise über; nicht ohne solchen Verlust habe ich hier den Versuch verdeutlicht, das Erhabene als dialektisches Entwicklungsmoment der Idee des Schönen abzuleiten. Seit. Weiße, dem die Erhabenheit als aufgehobene Schönheit galt, ist diese dialektische Verknüpfung der ästhetischen Grundbegriffe eine stehende Aufgabe der hegelischen Schule geblieben. Nicht immer ist der Werth verständlich, den für die Erkenntnis der Sache diese Combinationen unserer Vorstellungen von der Sache besitzen. Anstatt unmittelbar aus der Natur des

Schönen ober den eigenthümlichen Bedürfnissen der ästhetischen Weltansicht den nöthig erachteten Fortschritt zu begründen, folgen viele dieser Versuche zu sehr gewissen allgemeinen Vorschriften der logischen Methode, welche in abstracter Fassung vorausgeschickt tausend Misverständnissen an sich selbst unterliegen, am wenigsten aber uns überzeugen, daß nur ihnen zu Gefallen die Idee der Schönheit die ihr zugeschriebene Entwicklung zu durch-lausen verpflichtet sei.

Ein wenig erweckt auch Vischers Ableitung bes Erhabenen diese Bebenken. Aus der Schönheit, der ruhigen Einheit von Ibee und Bild, reiße die Ibee sich los, greife über das Bilb hinaus und halte ihm, bem Endlichen, ihre Unendlichkeit entgegen. Dennoch sei die Idee nur in ihrem endlichen Träger, dieser also zugleich als wesentliche Erscheinung ber Ibee und zugleich als nichtig und verschwindend gegen sie gesetzt: dieser Wiberspruch sei bas Erhabene. Aber biese etwas zu scholastische Formel vergütet Bischer burch eine reiche und belehrende Zusammenstellung und Zerglieberung ber verschiebenen und verschiebengefärbten Beispiele, welche uns die Kräfte ber Natur und des Geistes, endlich der allgemeine Weltlauf, von dem Erhabenen barbieten. Hierin wetteifert mit ihm Zeising, bem Erhabenes eine Mittelform zwischen rein Schönem und Tragischem ift; durch eine vorhandene Vollkommenheit, am meisten durch Größe, rege bie erhabene Erscheinung ben Gebanken ber unbebingten Bollfommenheit an, hinter ber sie zurückleibe.

Zimmermann sieht in der Form des Erhabenen den Ausdruck des Widerspruchs, daß die Borstellung des Unendlichgroßen von uns nur angestrebt wird, und daß sie gleichwohl, da jedes Streben eine Borstellung des Erstrebten voraussetzt, zugleich innerhalb unsers Borstellens liegt. Ich kann mich nicht von dieser Umbeutung der Kantischen Ansicht überzeugen: das unendlich Kleine wirkt nicht erhaben, obgleich die Berhältnisse des Borstellens dieselben sind. Allerdings geht Zimmermann davon aus,

baß bas Borstellen bes Größeren, weil es die Summe der Borstellungen seiner Theile enthalte, auch ein größeres Quantum des Borstellens sei, und dies größere Borstellen gefalle neben dem Kleineren. Gehen wir jedoch von irgend einer mittlern Größe aus, die unserer Bahrnehmung gewöhnlich ist, so erreichen wir das unendlich Kleine durch eben so viele Subtractionen oder Divisionen, wie die des Großen durch Abditionen oder Multiplicationen, also durch ein gleich großes Quantum eines nur nach anderer Richtung gehenden Borstellens. Dennoch bleibt die erhabene Wirtung aus; man wird deshalb ihren Grund doch nicht in der Größe des Borstellens, sondern in dem von ihr zu unterscheidenden Werthe des vorgestellten Inhalts sehen müssen.

Suche ich zusammenzufassen, so scheint bie allgemeine Bebingung aller erhabenen Wirkung barin zu liegen, baß irgenb eine Erscheinung irgendwie uns ein Lettes, über das hinaus tein Fortschritt bes Denkens und kein Rückgang bes Geschehens möglich ist, nicht als einen Gebanken, mit bem sich hppothetisch spielen läßt, nicht als eine überweltliche Möglichkeit, sonbern in bem ganzen Ernft einer wirklich ben Augenblick füllenden wirkfamen Gegenwart, zur Anerkennung bringt. Es ist gleichgültig, wie fein ober wie roh wir dieses Lette auffassen und die Empfänglichkeit für das Erhabne ist nicht der Vorzug einer höhern Bildungsflufe. Eben so wenig wird es ausschließlich burch eine besondere Klasse der Erscheinungen dargestellt, sondern jede kann uns zu ihm hinleiten; aber der gemeinsame Eindruck der Er= habenheit erhält sehr abweichenbe Färbungen ber Stimmung je nach ber besondern Weise, in der uns in jedem Fall jenes Lette berührt und nach der Richtung, welche die von ihm erzeugten Gedanken nehmen.

Dem Einzelnen sieht als Letztes das Allgemeine gegenüber, das ihm gebietet und vor dem seine Besonderheit Nichts gilt. Hierauf beruht das Erhabene der Massenwirfung. Schon die unübersehbare ruhende Bielheit des Gleichartigen übt diesen

Reiz; wo wir aber vieles Gleichartige in gleicher Bewegung sehen, unzählige Meereswellen, die stürmenden Massen eines Wasserfalls, den gleichmäßigen Tritt eines Heeres, überall ba fühlen wir, daß es ein Allgemeines nicht blos in der Logik gibt als einen Gedanken, den man fassen kann, sondern daß es in ber Welt selbst als lebendige Wirksamkeit gegenwärtig seinerseits das Einzelne faßt und sich unterwirft. Seine besondere Färbung aber empfängt dieser Einbruck von ber besondern Beziehung, die sein Inhalt zu unserem Gemüth hat: das Walten des All: gemeinen empfindet sich anders an einem Naturereigniß, bas entfernt vom menschlichen Leben in der Stille seinen Gang nimmt, anders an dem Aufschwung lebendiger Kräfte, anders endlich an Bilbern bes gemeinsamen Untergangs. Der characteristischen Form, in der jedes Endliche ist, was es ist, sieht als Lettes das Gestaltlose, die Alles in sich aufhebende und aus sich neubildende Macht gegenüber. So scheint uns erhaben bas einfache und ungeformte Element, bas Leere selbst, wo ce in großer Ausbehnung auftretend, nicht als Lücke in der Gestaltung, sonbern als ber alle Gestaltung begrenzende, umgebende, in sich aufzehrende Grund und Hintergrund ins Auge fällt; erhaben auch alles Dauernde, an welchem ber lebenbige Wechsel ber Dinge nichts veränderte, als daß er Spuren seiner eignen Vergänglichkeit an ihm zurückließ; erhaben auch ber plötliche Um= sturz, ber die Gestalt ber Welt mächtig ändert. Auch diese Einbrude gehen von ihrem Gemeinsamen in sehr verschiedene Stimmungen auseinander; Gefühle ber Sicherheit und der Angst, ber Sehnsucht und des Entsetzens knüpfen sich an die Anschauung der wandellosen aber Alles verwandelnden Macht des Unendlichen.

Diese Beispiele, dem Gebiet der Naturerscheinungen angehörig, zeigen uns die Idee, um mit dem gewöhnlichen Sprachgebrauch der Aesthetik zu reden, rückhaltlos mächtig über bas Einzelne, ohne doch in dem letztern irgend einen Widerspruch besselben in sich selbst ober gegen die Idee bemerken zu lassen, welche es darzustellen versucht. In der That, die Behauptung, erhaben sei das Endliche, das sich selbst verzehrt, indem es sich zum Träger bes Unenblichen macht, bezieht sich unmittelbar nur auf sittliche Charactere, nicht auf natürliche Erscheinungen. Alles Enbliche ist bedingt und wird durch äußere Einflüsse von seiner Bahn unstetig abgelenkt; aber in tieser Bedingtheit und Unfolge= richtigkeit liegen zugleich die unzähligen füßen und freundlichen Gewohnheiten des Daseins begründet, die sein Glück bilben: Resignation ist der wesentliche Zug des erhabenen Characters, der in sich selbst die Idee verwirklichen möchte; Verzicht auf Bedürfnisse und Genüsse, auf welche Endliches ungestraft nicht verzichten kann, Verleugnung aller Inconsequenz, der goldenen Zurücknehmbarkeit alles Früheren, ber Leichtherzigkeit neuer Unfänge in jedem Augenblick, Fesselung des Willens an Einen Entschluß, wo die endliche Natur Erholung im Wechsel verlangt. Diese formellen Eigenschaften ber Unbedingtheit, Einfachheit, Consequenz und Bedürfnißlosigkeit wirken überall erhaben, doch verschieden nach Ort und Art ihres Erscheinens. Eine öbe Ge= gend scheint uns charactervoll bem freundlichen Schmuck entsagt zu haben und stimmt uns durch solche Erhabenheit wehmüthig; grauenhaft bünkt uns die Rücksichtslosigkeit der Leidenschaft und ihre unbeugsame Folgerichtigkeit ohne rechtfertigendes Ziel, begeisternd die Selbstaufopferung bes sittlichen Geistes; in unsag= baren Gefühlen verstummen wir vor der Feierlichkeit des Todes, ber die uns fremdeste Eigenschaft des Unendlichen, die Unwider= ruflichkeit, so grell in unser auf allerhand Wiberruf gebautes Leben hineinscheinen läßt.

Daß des Erhabenen Erbseind das Lächerliche, von jenem zu diesem nur ein Schritt sei, diese Wahrnehmung hat gewöhn= lich beide Begriffe in unmittelbarer Folge behandeln lassen; nur das Häßliche hat die Aesthetik zwischen sie eingeschaltet. Unsere Erfahrung sindet das Häßliche vor; wie wir die Schönheit als

löbliche Nachahmung eines Ibeals fassen, die glücklicherweise hie und ba in der Welt vorhanden sei, aber auch fehlen könne, ohne die Wirklichkeit zu Grunde zu richten, so nehmen wir auch die häglichen Erscheinungen als Beispiele eines Zurückleibens hinter diesem Muster hin, das leiber gleichfalls vorkomme. Jeden einzelnen dieser Fälle bestrafen wir mit einem Urtheile bes Mißfallens, ohne im Uebrigen in der Möglichkeit ihres Vorkommens eine Bedingung für die Denkbarkeit des ästhetischen Urtheilens überhaupt zu suchen. Daß indessen bas Häßliche nicht blos Mangel ber Schönheit, sonbern Feindseligkeit gegen sie, und barum auch für ihr Wesen von größerer Bebeutung ist, als jener bloße Mangel sein würde, bavon überzeugen wir uns balb. Zwar sprechen wir von Häßlichkeit auch ba schon, wo Erscheinungen aus ben Verhältnissen, die ihnen ein für sie maßgebender Begriff vorzeichnet, traftlos herausweichen, ohne für alle ihre Einzelabweichungen einen neuen, sie wieder zur Einheit zusammen= schließenben Mittelpunkt zu gewinnen. Und hier allerdings verstimmt uns nur ber völlige Mangel jener Einheit bes Mannig= faltigen, die überhaupt uns erst Veranlassung zu ästhetischer Billigung ober Mißbilligung gibt. Allein wir fühlen zugleich, baß diese formale Bestimmtheit, durch welche ein Gegenstand Object ästhetischer Beurtheilung wirb, ihn noch keineswegs zugleich zur Schönheit macht; daß vielmehr nun erst die Frage entsteht, ob jene Einheit das Mannigfache zum Schönen ober zum Häßlichen verknüpft habe. Das wahre Häßliche scheint uns erst ba vorzukommen, wo dieselben Mittel, durch welche die Erscheinung ihre Schönheit auszubilden berufen war, dieser Aufgabe zuwider zu einer Gestaltung benutzt werden, die an Lebenbigkeit, Reich. thum der innern Gliederung und Folgerichtigkeit, kurz an allen formalen Trefflichkeiten bem Schönen nicht nachsteht, aber alle biese Borzüge ebenso mißbraucht, wie ber mächtige intelligente böse Wille die Mittel der Kraft und Einsicht. Innerhalb des allgemeineren Begriffes des Aesthetischen überhaupt ober des ästhetisch Beurtheilbaren und ästhetisch Wirksamen, ben wir sehr leicht und häufig mit dem des Schönen verwechseln, fassen wir jett Schönes und Häßliches als zwei entgegengesetzte Arten, die eine das Gegenbild der andern, wie das Rechte Gegenbild des Linken ist, nur nicht, wie diese, gleichberechtigte Widerspiele von Um sie zu unterscheiben, um die Verwendung ber ästhetischen Formen, welche zum Schönen führt, als wohlgefällig ber anbern entgegenzuseten, bie zum Häglichen führend mißfällig wird, bleibt uns nur ein Gesichtspunkt, der über das ganze Ge= biet des Aesthetischen hinaus liegt: das Schöne als Seinsollendes läßt sich in seiner Benutung ber Mittel vom Guten leiten; bas Häßliche verwendet sie nach Anleitung des Bösen. Betrachtung hat von je bem menschlichen Gemüth nahe gelegen, so oft Erfahrung bes Lebens auf den Gedanken einer verführerischen unlautern Schönheit brachte, bie an formalem afthetischen Reiz der wahren Schönheit gewachsen schien. Auf die Häßlich= keit, welche die Natur barbietet, litt diese Ansicht eben so leicht Anwendung, wie auf absichtlich durch bewußte Kräfte gestaltete Berrbilder. Denn theils sind wir wirklich nicht gewohnt, Unförmlichkeiten bes Unlebendigen schon häßlich zu nennen, sonbern wir versparen diesen Namen für die Widrigkeit bes Lebendigen, bessen Erscheinung sich als Ausbruck Eines gesammelten, in sich einigen, aber verkehrten Bildungstriebes deuten läßt; theils dehnen wir in der That diese Deutung doch auch auf die unlebendige Natur aus, und bann erscheint auch fie uns häßlich, wenn ihre zufälligen Bildungen bas unheimliche Walten eines bem Lichte abgefehrten Willens verrathen.

Auch diese Auffassung betrachtet jedoch das Häßliche, sofern es wirklich ist, als eine Thatsache, die auch sehlen könnte, seinen Begriff aber, sofern er im Reiche des Denkbaren vorkommt, als den einer Erscheinungssorm, deren Denkbarkeit durch die allgemeinen Bedingungen des Erscheinens nur nicht ausgeschlossen ist, ohne daß sie selbst unentbehrlich für die Ordnung alles Erschei-

nens wäre. Dieser gewöhnlichen Meinung mußte baher sehr befremblich die Behauptung Weißes sein, die Häßlichkeit bilde in der Entwicklung der Idee der Schönheit ein wesentliches Glied, noch befremblicher die Stelgerung dieser Behauptung zu der dialektischen Formel, daß die Schönheit, "in gewissem Sinne" freilich, geradezu die Häßlichkeit selbst sei. Einige Neigung, vernachlässigte Wahrheiten durch Seltsamkeit ihres Ausdrucks eindringlich zu machen, hat wohl im Verein mit der Vorliede für die Spiele der Dialektik zu dieser Formulirung geführt, deren Sinn wir uns klar machen wollen.

Ich habe früher (S. 214) ber Bestimmungen gebacht, welche Weiße über ben Begriff ber Schönheit gibt. Es kann bamals schon aufgefallen sein, daß das Wesentlichste, was die Schönheit auszeichnet, in ihnen unerwähnt blieb, dies nämlich, daß sie gefalle. Denn daß die Schönheit aufgehobene Wahrheit, daß sie Erscheinung an Dingen sei, Verhältniß zwischen ben Eigenschaften der Dinge, unberechenbarer Kanon solcher Verhältnisse, mikrokosmische Selbstgenügsamkeit einer individuellen Erscheinung, mbstische Einheit des Mannigfachen derfelben: alles Dies verbürgt nicht, daß basjenige, was biesen Bedingungen genügt, uns gefallen und nicht vielmehr mißfallen werbe. Weiße selbst hebt hervor, daß er durch alle diese Begriffe gar nicht allein das Schöne, sondern sein Gegentheil, das Häßliche mit befinirt zu haben meine; erst jetzt sei burch Verneinung des Häßlichen bas Wesen der Schönheit festzustellen. Nach den Bemerkungen, die ich früher (S. 178) über die dialektische Methode machte, legen wir uns dies so zurecht. Jene Definitionen, durch die wir die Schönheit, und nur sie, zu fassen suchten, verfehlten ihr Ziel; anstatt ber Schönheit haben wir nur einen allgemeineren Begriff, den des Aesthetischen überhaupt, gefunden, und werden jett inne, daß unsere für den Begriff der Schönheit gehaltene Be stimmung so unvollkommen ist, daß sie das, was wir gar nicht wollten, ben Begriff bes Häßlichen, zugleich mit einschließt. Wie

nun allenthalben die dialektische Methode das Innewerden unserer Irrthümer und die Verbesserung berselben als eigene Entwicklung ber Sache faßt, an welcher wir untersuchend herumirren, so wird hier ber Schönheit selbst, als wäre sie durch jenen Erstlingsbegriff bereits von uns gefaßt gewesen, die innerliche Unruhe zugeschrieben, aus sich selbst heraus in die Häßlichkeit über= zugehen und aus diesem Anderssein in sich selbst zurückzukehren. Und wirklich gesteht uns jene Dialektik ausbrücklich zu, in ber That sei die Schönheit, die wir in jenem ersten Begriffe bachten, noch nicht die wahre volle Schönheit gewesen; aber doch habe nicht unser Begriff sich geirrt und den Gegenstand verfehlt; son= bern es sei eben die Natur ber Sache selbst, ber Schönheit selbst, zuerst in dieser unvollständigen und beshalb unwahren Weise als Schönheit an sich, als gemeinsame Wurzel bes Schönen und Häßlichen zu existiren und durch Uebergang in ihr Gegentheil und Rückehr aus bemselben erst zu bem zu werden, was wir von Anfang an in ihr suchten. In jedem Falle, antworten wir hierauf, dürfen zwei Begriffe, welche nicht identisch sind, wie tief und innig auch sonst die Wechselbeziehung ihrer Inhalte sein mag, nicht mit bemfelben Namen bezeichnet werben. gehen wir auf diesen Sprachgebrauch nicht ein, basjenige, woraus Schönheit und Häßlichkeit hervorgehen, blos beshalb, weil wir die Schönheit von ihm haben wollen, die Häßlichkeit aber nicht, bereits mit bem Namen ber Schönheit, wenn auch mit bem Zusatze ber ansichseienden zu benennen, sondern behaupten: wer die Schönheit nur burch jene erwähnten formalen Bestimmungen befinirt, welche wir unter bem Namen ber Einheit bes Mannigfachen zusammenfassen wollen, der hat gar nicht die Schönheit befinirt, sondern nur das ästhetisch Wirksame und Eindruckmachende überhaupt, von dem noch dahinsteht, ob es schön ober häßlich sein werbe.

Gegen diese Erklärung wird der Vorwurf nicht ausbleiben, daß sie doch den Gedanken sener Dialektik mit allzugroßer EinLope, Gesch. a. Aestheist.

buße seines Eigenthümlichen umschreibe; auch sie fasse bas Bäß= liche als ein thatsächlich Gegebenes, in welches hinein, nachbem es eben ba ist, die Betrachtung bes Schönen sich verirren könne, daß es aber irgendwie für die Schönheit wesentlich sei, bas Häßliche in der Welt des Denkbaren zum Nachbar zu haben, leuchte aus ihr nicht ein. Dies ist richtig; aber ich weiß nicht, ob ich die feinen Intentionen jener Dialektik nur nicht vollständig verstehe, oder ob sie nicht selbst durch frembartige Beleuchtung einen einfachen Gebanken unkenntlich macht. Ganz verftänblich würden wir sagen, Häßliches musse in ber Welt sein, bamit burch den Contrast die Schönheit auffalle und als Gut neben bem Uebel genießbar werbe. Nun, zwar nicht auf biesen ein= fachen Gebanken selbst, aber auf einen nahen Better besselben scheint mir boch jene Dialektik zurückzulaufen. Nicht auf ihn selbst, benn sie verlangt nicht die Wirklichkeit eines Häßlichen als Folie der Schönheit; sondern das meint sie, daß eben der Begriff ber Schönheit leer und undenkbar sei, wenn ihm nicht ber ber Häßlichkeit in ber Welt bes Denkbaren gleich benkbar entgegenftehe. Aber biefer Gebanke, wie wir ihn auch wenben, führt fast nur auf die gemeingültige Vorstellungsweise zurück, beren ich eben gedachte. Wir suchen in der Schönheit Uebereinftimmung einer Ibee mit einer Erscheinung; biese Uebereinstimmung sehen wir ausbriicklich nicht als selbstverständlich, sonbern als eine glückliche Harmonie zwischen Berschiebenem an, welche auch nicht sein könnte. Allerdings muß es baber ein Mittelglied geben, ein Reich ber Formen, die dasjenige, was die Ibee will, nur in allgemeiner Weise begründen und es muß bie Möglichkeit stattfinden, daß dieselben Formen, obwohl zum Dienste ber Ibee bestimmt, gegen biesen ihren Zweck zu nichtseinsollenben Gestaltungen benutt werben. Nur in biesem sehr bescheibenen Sinne können wir sagen, daß die Denkbarkeit des Baglichen nothwendig für die Denkbarkeit des Schönen sei, ebenso wie ohne die Möglichkeit des Unrechts nicht nur die Freude am

Recht, sondern auch die ganze Bebeutung seines Begriffs verschwinden würde. Daß aber Häßlichkeit ein unentbehrlicher Durchgangspunkt für bas Wesen ber Schönheit sei, damit sie werbe, was sie sein will ober soll, ist nur in dem eigenthümlichen Zusammenhange benkbar, in welchem Weiße die Aesthetik vorträgt. Jenes allgemeine Aesthetische, bas wir vom Schönen unterscheiben, Weiße bagegen mit bem Namen bes Schönen bereits belegt, weil er bieses aus ihm hervorgehen zu sehen erwartet, ist bei ihm nicht einseitig der erkennbare Inhalt, der wenn er von uns gefaßt wird, auf unser Gefühl wirkt, sondern toppeldeutig sowohl dieser Inhalt, als die lebendige geistige Kraft, in welcher er als Form Grund und Ziel ihrer Thätigkeit vor= Mit einem Worte: für Weiße ist am Anfang bas fommt. Schöne Nichts als die Phantasie, jene schöpferische Kraft, die in dem göttlichen Geiste wie im endlichen thätig ist, und in ihrem Thun eben jene formalen Gesetze bes Aesthetischen, jene Einheit bes Mannigfachen, als die Gesete ihrer Natur befolgt. Diese Phantasie ist die Mutter des Schönen und des Häßlichen zugleich; sie bringt das Häßliche hervor, wenn sie sich nur ihrer Beweglichkeit ziel= und zwecklos überläßt, und bas, was ihr zu schaffen möglich ist, zugleich als bas verfestigt, was geschaffen zu werben verdient. Dieser Phantasie hält es Weiße für unentbehrlich, daß sie nicht auf gerabem Wege zur Erzeugung bes Schönen fortschreite, sonbern daß sie die lügenhaften Gestalten bes Häßlichen wenigstens als mögliche geschaut und von sich gewiesen habe; nur durch bie Verneinung bes Häßlichen gelange sie zur Erschaffung bes wahrhaften und höchsten Schönen. bem allgemeinen Glauben an eine Gespensterwelt ober vielmehr in der Erzeugung einer solchen findet Weiße das Zeugniß für die immerfort im menschlichen Geschlecht in solcher Richtung wirkende Phantasie; er sindet nicht minder dafür Zeugnisse in Bestrebungen der Kunst, die unbewußt häufig genug das entschieden Häßliche hervorbringen und arglose Bewunderung bei Bielen finden, die dies Häßliche für wahre Schönheit nehmen. Vor dieser Verirrung des Geschmackes in höchst beredter und einschinglicher, das tiefste Verständniß der Schönheit und der Kunst überall bethätigender Sprache gewarnt zu haben, ist ein voll anzuerkennendes Verdienst, welches Weißes Werk sich in diesem Abschnitte erworben hat.

Eine gewisse Unanschaulichkeit bleibt bennoch bei ihm zurück. Wir hören wohl, daß das Häßliche in einer vom Bösen herrührenden Verzerrung der Schönheit bestehen soll; aber wie sieht es aus? in welchen erkennbaren Einzelzügen kommt diese Ber= zerrung unterscheibbar von der richtigen Gestalt des Schönen zum Vorschein? Hierüber ist Vischer ausführlicher. Indem er gegen Weiße bas Häßliche nur als verschwindenden Uebergang, nicht als eignes bialektisches Glieb gelten lassen will, findet er es ba, wo einzelne Elemente, benen ein Allgemeines in ber Berbindung mit andern eine untergeordnete Stellung vorschreibt, aus bieser heraustreten, und sich anmaßen, das Ganze nach sich zu bestimmen; häßlich sei bas Krokobil, bessen ganzer Leib nur gemacht scheint, bem ungeheuren Alles zusammenfassenden Rachen als Träger zu dienen; häßlich jede Erscheinung, welche sich gegen ihre eigne Ibee ober gegen die aus ihrer eignen Gattung fließenden Bildungsgesetze auflehnt, ohne welche sie boch selbst Nichts ist, und deren verzerrtes Bild sich selbst in der Verkehrung noch barftellt.

Ich weiß nicht, ob dies hinreicht. Gegen seine eigne Idee und die aus seiner eignen Gattung fließenden Bildungsgesetze lehnt sich doch eigentlich das Krokodil nicht auf, sondern die ganze Gattung ist uns widrig, weil sie in ihrer Gestalt die Werthabstusung der thierischen Functionen auf den Kopf zu stellen scheint: ein Thier, das nicht frist um zu leben, sondern lebt um zu fressen. Erhabenes anderseits lehnt sich wirklich in gewisser Weise gegen die aus seiner Gattung sließenden Gesetze, wenn nicht der Bildung, so doch des Verhaltens auf; aber es

wird badurch nicht häßlich. Die Häßlichkeit möchte baher wohl nicht schon in der Auflehnung der Erscheinung gegen die Idee, sondern erst in dem Unwerthe ber Absicht liegen, aus welcher die Auflehnung hervorgeht, und diese selbst sich nicht sowohl gegen das Bild, welches die Gattung vorschreibt, als gegen den Werth des Sinnes richten, zu bessen Verwirklichung auch die Gattung selbst erst jenes Bild entwirft. Auch der Zufall und bas Zufällige ber individuellen Einzelheit begründet an sich kaum bas Häßliche, wie Vischer zu meinen scheint; häßlich ist ber Zufall nur, sobald wir in ihn die feindselige Absicht deuten, zu stören, was sein soll; ber unabsichtlich gebachte, quch wenn er das Schönste unterbricht, führt zu Empfindungen bes Tragischen ober Komischen, aber nicht zu bem Häßlichen, b. h. zu bem was des Hasses werth ist. Aurz, eine weitere Verfolgung dieser Betrachtung führt zu bem Gebanken zurück, ben Weiße theilt, Vischer zurückweist: daß allerdings das Häßliche seinen Grund in der vorhandenen oder ihm untergeschobenen Bosheit der Gesinnung hat, die es antreibt, die Ordnung und die Formen zu verzerren, welche bas Gute zu seinem eignen Dienste ber Wirklichkeit und dem Erscheinen vorzeichnet. Es ist natürlich nicht bavon die Rede, wie Vischer dies auffaßt, daß die Phantasie sich erst durch "positive Religion" ergänzen müsse, um nicht bas Häßliche zu bilden; aber davon allerdings, daß wie das Schöne die formale Erscheinung des Guten, so das Häßliche die des Bösen sei. Daß hierin eine Anlehnung ber Aesthetik an einen ihr auswärtigen Ideenfreis liegt, geben wir zu, aber wir können nicht selbständig machen, was nicht selbständig ift. Gine Aesthetik, welche nicht bas Gute, sondern nur "die Ibee" als höchstes Princip ber Welt verehrt, und in ber Schönheit nur bie Erscheinung bes formalen Organismus ber Ibee sucht, würbe allerbings, vom ästhetischen Standpunkt angesehen, genau unter ben von Weiße und Vischer selbst aufgestellten Begriff der Häßlich= keit fallen; sie würde ein untergeordnetes Moment, die Form

ber Negativität, zum Ganzen, die abstracten formalen Werth= bedingungen der Erscheinung zum concreten Zweck des Erscheinens machen.

Liegt nun das Wesen des Häßlichen überall in einer Berstehrung der wirklichen Werthe, so kann doch diese sehr verschiesbene Angriffspunkte wählen, nach deren Bedeutung für uns auch die Stimmungen, welche das überall gleiche Häßliche hervorrust, dennoch sehr verschieden ausfallen; bald ekelhaft und widrig, bald surchtbar und entsetlich, kann es ebenso reizend und verlockend sein. Diese mannigsaltigen Formen hat von mehr suskematischem Gesichtspunkt Rosenkranz in seiner Aesthetik des Häßlichen 1853 unter die drei Hauptbegriffe der Formlosigkeit Incorrektsheit und Verbildung zusammengefaßt, von denen der dritte das Gemeine, das Widrige vom Plumpen dis zum Satanischen, endlich die Caricatur als Uebergang zu dem Komischen umfaßt, in welches letzte das haltlose Uebermaß der Häßlichkeit sich auslöse.

Auch bie Betrachtung bes Lächerlichen beginnt Rant mit Hervorhebung bes subjectiven Eindrucks. Musik und Stoff zum Lachen sind ihm zweierlei Arten bes Spiels mit äfthetischen Ibeen ober auch Berstandesvorstellungen, wodurch am Ende Nichts gebacht wird und die blos burch ihren Wechsel und bennoch lebhaft vergnügen, wodurch sie klar zu erkennen geben, daß die Belebung durch beide blos körperlich sei und das Gefühl ber Gesundheit, durch eine jenem Spiel correspondirende Bewegung ber Eingeweibe, das ganze für so fein und geistvoll gepriesene Vergnügen einer aufgeweckten Gesellschaft ausmacht. Im Lachen entspringe diefer Affect aus der plötzlichen Verwandlung einer gespannten Erwartung in Nichts; boch müsse in allen solchen Fällen ber Spaß immer etwas enthalten, welches auf einen Augenblick täuschen kann; baher, wenn ber Schein in Nichts verschwindet, das Gemüth wieder zurücksieht, um es noch einmal mit ihm zu versuchen, und so durch schnell hinter einander folgende Anspannung und Abspannung hin- und zurückgeschnellt und in Schwankung gesetzt wird; mit dieser Gemüthsbewegung verbinde sich eine harmonirende inwendige körperliche Bewegung, die unwillsürlich fortdauert und Ermüdung, dabei aber auch Erstetrung hervorbringt.

Der eine Theil dieser wunderlichen Darftellung, die Er-Närung bes Lachens, ist später nicht wesentlich überboten worben. Man hat unmittelbar aus ber speculativen Bebeutung bes Romischen, aus ber Vernichtung bes Widersprechenden, die in ihm vorgeht, die Nothwendigkeit einer so lebhaften und gerade so ge= stalteten Mitaffection des Körpers, einer plötzlichen Explosion, die aus ben unbekannten Tiefen bes Organismus entspringe, ableiten zu können geglaubt; aber warum niest bann ber Mensch nicht, ober erbricht sich? Hierauf kann höchstens die Physiologie antworten, daß gerade die Respiration, welche auf kurze Zeit großen Wechsel ihres Rhythmus und ihrer Intensität ohne weitere Folge für die Dekonomie des Lebens verträgt, überhaupt der gewöhnlichste Schauplat ist, auf welchem Gemuthverschütterungen, in beren Natur kein Ansatz zu einem bestimmten Handeln liegt, ben bloßen Aufruhr ihrer Bewegung unschädlich und ohne etwas Beftimmtes zu bewirken, zur Erscheinung zu bringen. Lachen, Seufzen, Schluchzen, Gähnen und zorniges Schnauben sind verschiedene Belege hierfür.

Die Erklärung bes Lachens aus Berwandlung gespannter Erwartung in Nichts, noch unverständlicher gemacht durch die Einschärfung, die Erwartung dürfe sich nicht in ihr positives Gegentheil, sondern müsse sich völlig in Nichts verwandeln, drückt offendar ein richtig Gesühltes unvollkommen aus; sie past selbst zu Kants eignen Beispielen schlecht. Anstatt ihrer heben wir eine andere Betrachtung Kants hervor. Man lache über die Einfalt, die es noch nicht versteht, sich zu verstellen und erfreue sich zugleich über die Einfalt der Natur, die jener uns zur Natur gewordenen Berstellungskunst hier einen Streich spielt. Man erwartete die gekünstelte Sitte und den vorsichtig schönen Schein,

und siehe! es ist die unverdorbene Natur, die man anzutreffen gar nicht gewärtig, und ber, welcher sie blicken ließ, auch gar nicht zu entblößen gemeint war. Daß ber schöne, aber falsche Schein, der gewöhnlich in unserm Urtheile so viel bedeutet, hier plötzlich in Nichts verwandelt, der Schalf in uns gleichsam blosgestellt wird, bringt die Bewegung des Gemüths nach zwei entgegengesetzten Richt= ungen hervor, die zugleich den Körper heilsam schüttelt. Daß aber Etwas, was unendlich besser als alle angenommene Sitte ist, die Lauterkeit ber Denkungsart, boch nicht ganz in der menschlichen Natur erloschen ist, mischt Ernst und Hochachtung in bieses Spiel ber Urtheilsfraft. Weil es aber nur eine auf kurze Zeit sich hervorthuende Erscheinung ist und die Decke der Verstell= ungsfunst balb wieder vorgezogen wird, so mengt sich zugleich ein Bebauern barunter, welches eine Rührung ber Zärtlichkeit ift, bie sich mit einem solchen gutherzigen Lachen sehr wohl verbinden läßt und auch wirklich bamit gewöhnlich verbindet, zugleich auch demjenigen, der den Stoff bazu hergibt, die Berlegenheit darüber, daß er noch nicht nach Menschenweise gewitzt ist, zu vergüten pflegt.

Diese Stelle enthält in ihrer hübschen altfränkischen Weise schon viel von dem, was die moderne Dialektik ungenießbarer zu incrustiren pflegt. Es ist offendar das falsche Erhabene, an dem Kant das Lächerliche Rache üben läßt; seine psychologisch meisterhafte Schilderung aber läßt das tröstliche Element, das im Lächerlichen liegt, ebenso deutlich schon hervortreten, wie Solgers allgemeiner gefaßte Erklärung: der Widerspruch, der im Komischen zwischen Wirklichkeit und Idee bestehe, habe zugleich eine Beruhigung in der Wahrnehmung, daß Alles doch zulest gemeine Existenz und auch in dieser die Idee des Schönen überall gegenwärtig ist, daß wir mithin in unserer Zeitlichkeit doch immer im Schönen leben. Dies Gefühl, daß die Idee in der Existenz bleibe und wir nie ganz von ihr verstoßen seien, mache uns glücklich und froh.

Auch Jean Paul beginnt bie Zerglieberung bes Lächerlichen mit ber Erklärung seines Einbrucks. Dem unenblich Großen, welches Bewunderung, musse ein unendlich Kleines gegenüberstehen, bas bie entgegengesetzte Empfindung errege; im moralischen Reiche aber gabe es kein Kleines; ber Mangel ber Moralität erzeuge Haß ober Berachtung; zum Haß sei bas Lächerliche zu gut, zur Verachtung zu unbedeutenb; so bleibe für basselbe nur das Reich des Verstandes, und zwar aus bemselben bas Unverständige übrig. Aber um eine Empfindung zu erwecken, musse bas Unverständige sinnlich als Handlung ober Zustand angeschaut werden; bies geschehe, wenn die Handlung als falsches Mittel die Absicht des Verstandes, ober wenn die wirkliche Lage der Umstände als Widerspiel die Meinung des Berstandes über sie Liigen straft. Aber auch so seien wir nicht zu Ende; weber Irrthum und Unwissenheit an sich, noch ihre aus= bruckvollste Anschaulichkeit seien schon lächerlich; hier komme erst ber Hauptpunkt: wir leihen bem ungereimt Handelnden unsere Ansicht und Einsicht. Dieser Selbsttrug, womit wir dem fremben Bestreben eine entgegengesetzte Kenntniß unterlegen, mache es eben erst zu jenem Minimum bes Verstandes, zu ber unenb= lichen Ungereimtheit, worüber wir lachen, so baß also bas Romische, wie das Erhabene, nie im Objecte wohne, sonbern im Subjecte; aus bemselben Grunde endlich seien nur Menschen und unter ben Thieren die klügeren, weil nur bei ihnen jene Unterschiebung leicht ist, in ihren verkehrten Handlungen lächer-Den Quell bes Vergnügens an biesem Lächerlichen aber findet er nicht mit Hobbes in dem Bewußtsein unserer eignen Alugheit, sondern in dem Genusse dreier in Einer Anschanung festgehaltenen Gebankenreihen: ber eignen, ber fremben und ber von uns bem Anderen untergeschobenen. Die Anschaulichkeit bes Komischen zwinge uns zum Hinüber- und Herüber-Wechselspiel mit diesen drei Reihen, aber dieser Zwang verliere sich burch die Unvereinbarkeit derselben in heitere Willkir. Das Komische sei also der Genuß oder die Phantasie und Poesie des ganz für das Freie entbundenen Verstandes, welcher sich an drei Schluß- oder Blumenketten spielend entwickelt und daran hin- und wiedertanzt.

In diesen Tanz trete ich nicht mit ein; jene fast allgemein angenommene Theorie aber von der bessern Einsicht, die dem ungereimt Handelnden untergeschoben sein Handeln lächerlich mache, halte ich für ganz irrig. Wenn Unwissenheit an sich nicht lächerlich ist, wie anschaulich auch ihr verkehrtes Benehmen bervortreten mag, so wird sie es auch dadurch nicht, daß sie bis zum Sinnlosen gesteigert wird, so lange sie dabei eben blos Unwissenheit bleibt. Schieben wir dem zweckwidrig Handelnden aber unsere ihm verborgene Kenntnig ber Umstände unter, so wird seine Handlungsweise, da wir sie jetzt als durch Beachtung bieser Umstände gelenkte und gleichwohl noch ebenso zweckwidrige benken müssen, zwar für uns in ihrer Dummheit unbegreiflich, aber eben weil wir Nichts mehr von ihr begreifen und uns nicht mehr in sie zu versetzen wissen, hört sie ganz auf, ästhetisch auf uns zu wirken. Wenn gleichwohl in tausend Beispielen, bie Jebem sofort einfallen, Jean Paul Recht zu behalten scheint, so rührt dies davon her, daß wir in ihnen allen einen andern Nebengebanken über bas lächerliche Subject mitbenken; nicht bie Kenntniß dieser bestimmten Lage ber Umstände schreiben wir ihm zu, sondern das gravitätische Bewußtsein, ein Wesen zu fein, welches überhaupt Absichten zu fassen und diese unter beliebigen Umständen passend und angemessen zu verwirklichen die allgemeine, bleibende, immer gegenwärtige Befähigung Das heißt mit andern Worten: bas Lächerliche liegt eben gar nicht allein im Reiche des Verstandes, sondern kommt überall erst zum Vorschein, wo bas Hanbelnbe einen Willen hat, burch ben es aus sich selbst heraus und zugleich ben Umständen angemessen, eine Wirklichkeit hervorbringen zu können gar nicht zweifelt. Diesen Willen und bas Bewußtsein, ihn zu haben,

schieben wir überall bem lächerlichen Objecte unter, bagegen jene unsere Kenntniß ber bestimmten Umstände, gegen welche sein Handeln verstößt, keineswegs.

In vielen Fällen wird das Bewußtsein bes geistigen Befens, unabhängiger und selbständiger Wille zu sein, dem die Dinge sich fügen müssen, in besonderer Lebendigkeit gedacht; diese vermeintliche Erhabenheit des Subjects, wenn sie durch eben die Umstände, über die sie so weit hinaus zu sein glaubte, plötslich zu Falle gebracht wird, liefert die ausbrucksvollsten Beispiele bes Lächerlichen; hinzugebacht freilich die Beschränkung, daß jenes Bewußtsein nicht in wirklicher sittlicher Erhebung erhaben ift, sondern in falschen Bestrebungen sich so dünkt, ober formell ohne inhaltvolle Absicht überhaupt nur im Genusse seiner Fähigkeit schwelgt. Und hierher gehören alle jene Fälle des Lächerlichen, bie aus unterbrochener Feierlichkeit und Convenienz entspringen ober aus der plötzlichen Täuschung eines aufmerksam und absichtlich concentrirten Strebens, bas unerwartet bei bem Gegentheil seines Wunsches anlangt. Aber es ist nicht nöthig, daß bas Erhabene, bas zu Falle kommen soll, überall in ausdrücklicher Selbstbewußtheit einer ihres Erfolgs sichern Absicht bestehe; ber Mensch und das klügere Thier, so wie sie gehn und stehn, wandeln mit bem stillen Anspruch herum, jedenfalls wenigstens über ihren Körper souverain zu herrschen und über seine Fähigkeiten frei zu verfügen. Sie erscheinen uns beibe lächerlich, wenn ber phy= siologische Mechanismus plötlich biese Herrschaft unterbricht und ihre Bewegungen, indem sie mit selbstgewisser Leichtigkeit ihrem Ziele zustreben, zu einem unliebsamen Ende führt; ber Mensch noch lächerlicher, wenn er sein nächstes Eigenthum, ben Lauf seiner Gebanken und ihren Ausbruck, nicht in seiner Hand hat, sondern durch mechanische Associationen der Vorstellungen, durch angewöhnte Bewegungen seiner Organe ober Unfügsamkeit berfelben, zum Verwechseln ber Worte, zu unpassenden Schlüssen angefangener Reben, zum Aussprechen bes hellen Wiberfinns getrieben wird, um so mehr natürlich, je beutlicher sich seine Intention, hier nach tief angelegten Planen zu verfahren, in seinem Benehmen ausgesprochen hat. Auf alle biese Fälle paßt eine Definition des lächerlichen von St. Schütze (Versuch einer Theorie des Komischen. Leipzig 1817), die nicht mit Un= recht Vischer als vorzüglich hervorhebt: es sei Wahrnehmung eines Spiels, welches die Natur mit dem Menschen treibe, während er frei zu handeln glaube oder strebe. Zur Natur, b. h. zu bem, was seinen eignen irgendwie beschaffenen Gesetzen folgenb bem Anspruch bes Einzelnen auf wirksame Freiheit entgegensteht, kann hier die ganze Außenwelt, mit ihr also auch die Summe ber andern Einzelnen gezählt werben, beren geistige Regsamkeit und Willkür bie Erfolge jenes ersten durchkreuzt. Doch werben wir finden, daß der reinere Genuß des Lächerlichen nicht durch diesen Conflict, sondern durch den zwischen ber unbewußt wirkenden Naturnothwendigkeit und dem hochtrabenden Unspruch auf Freiheit entsteht, und auch hier hauptsächlich bann, wenn es gar nicht große und mächtige Naturwirkungen finb, an benen die individuelle Berechnung scheitert, sondern die kleinen, für sich bedeutungslosen, unbeabsichtigten Ausläufer, welche biese Nothwendigkeit als gewöhnlichen Zufall zwischen die Bestrebungen ber Freiheit hineinschiebt.

Man kann enblich bieser Ansicht einwersen, sie erkläre boch nur Lächerliches, das in irgend einer Art des Handelns bestehe, aber nicht den großen Genuß, den uns bloße Wortspiele, wizige Antithesen und Aehnliches gewähren. Allein auch in den Begriffen, noch vielmehr in den Namen, durch die wir sie sprachlich zu versestigen suchen, liegt ein gewisser Anspruch auf erhabene Selbständigkeit, Abgeschlossenheit und Eigenthümlichkeit, der durch jene Spiele des Wizes ganz ähnlich verspottet wird. Sie machen klar, daß der Inhalt des einen Begriffs, der sich für etwas ganz Individuelles und Unvergleichliches gab, zwar nicht ganz, aber nach irgend einem bedeutsamen Theile seines Wesens durch

Worte bezeichnet werben kann, die, allerbings oft in anderem Sinne, zur Bezeichnung auch eines andern Inhalts bienen, mit welchem zusammenfallen jener erste höchlich verschmähen würde. Daß der Wortwitz häufig auf bloßer Doppeldeutigkeit der Worte beruht, ändert daran Nichts; benn ein Wort könnte nicht zwei Bebeutungen haben, ohne daß diese beiden in irgend einem britten Bergleichungspunkte zusammenträfen; ber With wird nur um so komischer, je näher dieser Vergleichungspunkt liegt, der so zwei steif sich gegeneinander abgrenzende Begriffe gegen ihren Willen unter benselben Gesichtspunkt unterbuckt. Auch ber komische Reiz ber Antithesen, wie jener schweren Berläumdung, daß außer= orbentliche Professoren nichts Orbentliches, orbentliche nichts Außerorbentliches wüßten, beruht boch barauf, daß selbst die gra= vitätischen logischen Formen, die immer nur die ernsteste Wahr= heit zu erzielen vorgeben, so aufs Eis geführt werden, daß aus ihrer regelrechten Anwendung der reine blühende Unsinn, ober mit besonderer Bosheit, wie in diesem Fall, eine unerwartete Harmonie bes Frrthums in sich selbst zu Tage kommt.

Nach biesen Bemerkungen würden wir natürlich finden, wenn die dialektische Aesthetik dom Erhabenen unmittelbar zu seinem Widerspiele, dem Lächerlichen, übergegangen wäre. Doch ist dies nicht ganz so geschehen. Weiße nimmt seinen Weg durch das Häßliche, welches, obgleich nichtig an sich, doch, um als Moment in die Idee einzutreten, als dieses Verschwindende und Nichtige sich ausdrücklich darstellen müsse; dies geschehe durch die Komik. Boht (über das Komische. Göttingen 1844) nähert sich dem gleichen Ziele durch eine dialektische Gliederung des Häßlichen selbst; er unterscheidet die Häßlichkeit, die in ihrer Verzerrung der Schönheit das ideale Moment noch auffallend hervortreten läßt und deshalb Berührungen mit dem Erhabenen hat: das Dämonische; dann das Häßliche, welches durch die ihm inwohnende Unwahrheit das positive Moment ganz zurückbrängt und dagegen den gleißnerischen Schein grell zur Schau stellt: das

Gespenstige; endlich könne die Unwahrheit in so roher plumper Gestalt auftreten, daß sie ohnmächtig, unschäblich erscheint und im Kontrast mit der Wahrheit des wirklichen Lebens Lachen erweckt: die Caricatur. Auch Bischer benutzt das Häßliche wenigstens als Durchgang. Im Erhabenen hatte die Ibee das Bild erbrückt; das Wesen des Schönen erfordere nun völlige Genugthnung für das verkürzte Recht des Bildes und diese könne nur in einer negativen Stellung bestehen, die nun sich bas Bilb gegen die Idee gibt, indem es sich der Durchdringung mit berfelben widersetzt und ohne sie als das Ganze behauptet. Diese an sich ganz billige Revanche, seinerseits gegen die Idee widerborstig zu sein, geht aber boch bem Bilbe, bas burch sie häßlich wird, nicht gut aus; benn wiewohl bas Bild ohne die Idee bas Ganze zu sein behaupte, so bleibe biese boch in Wahrheit bie lebendige und bildende Macht der Einzelheit, und indem bas häfliche Individuum sich anmaße, schön (?) zu sein, gestehe es die Schönheit, also die Idee, die es doch von sich ausschließt, als das Geltende zu. Dies habe jedoch nicht die Folge, baß bas Häßliche in seinem Wiberspruch gegen die Idee nachlasse; negirt werbe biese fortwährend; ba sie aber boch burch jenes Zugeständniß als dem Häßlichen selbst inwohnend bejaht werde, so treffe die Negation die Idee nur als solche, welche sich die Miene gebe, sich vom Bilbe loszureißen und in bas Unendliche zu entfernen, d. h. die Idee in der Form der Erhabenheit. Sinn sei also: Die Negation bes Endlichen, die im Erhabenen liegt, b. h. die Entfremdung der Idee als einer über die Grenze übergreifenden und daher von außen kommenden negiren und vielmehr gelten zu machen, daß das Bild trot seiner allen Brechungen bes Zufalls hingegebenen Einzelnheit völlig im Besitze ber Ibke ist. Das Ganze bieser Bewegung sei bas Komische.

Dies letzte mag so zugegeben werben, baß bas Ganze ber Gemüthsbewegung, die den komischen Genuß bildet, die Reste-

rionen allerdings einschließt, die Bischer hier nach Solgers Bor= gang entwickelt hat. Denn gewiß gehört zu diesem Ganzen dieses Element ber Harmlosigkeit und bes Trostes, daß ber Wiberspruch, ber im Lächerlichen stattfindet, nicht im Allgemeinen den Triumph bes Wibersinns anzeigt, sondern innerhalb der unerschütterten all= gemeinen Herrschaft bes Sinnes und der Vernunft unschäblich Aber es scheint mir boch, daß diese Dialektik jenes Ganze bes Komischen nicht an seinem verständlichsten Ende anfaßt; bas Nächste, was wir im Lächerlichen empfinden, ist umgekehrt bies, baß bas Einzelne ganz gewiß die Idee, die es in sich zu fassen meinte, nicht in sich faßt, sondern als Einzelnes ganz aus bem Besitze ber Ibee, nämlich als Besitzer, herausfällt; ein Zweites ist es erst, daß es tropbem im Besitze ber Ibee, nämlich als Besessenes, bleibt. Es war eben keine glückliche, in dieser Allgemeinheit in der That kaum verständliche Behauptung, daß bas Häßliche sich anmaße, schön zu sein; ging die Häßlichkeit aus ber Negativität bes Einzelnen gegen die Ibee hervor, so bestand sie darin, daß das Häßliche sich als selbst= genügsam und selbständig, also als erhaben barstellte; diesen Dünkel ihm zu bämpfen ift sein Uebergang ins Lächerliche bestimmt.

Hat es überhaupt einigen Reiz, einer befriedigenden dialetstischen Anordnung der ästhetischen Grundbegriffe nachzusinnen, welche ich hier behandelt habe, so erlaube ich mir solgenden Borschlag. Der dialettische Fortschritt scheint mir nicht nothwendig einen überall gleich dünnen Faden bliden zu müssen, sondern der weitern Berzierung fähig zu sein, zwischen dem ersten und dritten Moment, wie zwischen zwei zusammengezogenen Anoten ein aufgebauschtes Mittelglied zu bilden. Als Anderssein oder als Moment des Gegensazes hat ja gewiß das zweite Glied das Recht, anch sormell als eine Bielheit sich vom ersten und britten als Einheiten zu unterscheiden. Dann stände die Sache so. Als Ausgangspunkt einer dialektischen Trias würden wir

ben Begriff ber Schönheit überhaupt benutzen, indem wir vor= aussetzten, es sei nachgewiesen, daß dieser Begriff ber reinen Schönheit nur eine abstracte Forberung von Uebereinstimmung zwischen Ibee und Erscheinung sei, die ebenso, wie Farbe nur in Roth Grün Gelb wirklich wird, Erfüllung und Anschaulichkeit nur in einer characteristischen Einzelgestalt finde. Das zweite Moment bestände bann aus ber großen Reihe ber oben unterschiebenen Formen der Schönheit mit den beiden Bolen der Erhabenheit und der Häßlichkeit, in welche die Schönheit endet, wenn sie entweder der Idee oder dem characteristischen Naturell ihres Trägers zu großes Uebergewicht läßt. Hierbei würde nicht auffallen, daß das Erhabene, als parteiisch für das edlere Glied, die Idee, ästhetisch löblich, das Häßliche, den negativen Pol bilbend und das Unedlere bevorzugend, tadelhaft gefunden wird; ohnehin würden ja diese beiden nur die Endpunkte einer Reihe bilben, in beren Gliebern Gutes und Schlimmes sehr verschieden gemischt ist. Durch bas Lächerliche als einschnürenben Ring ginge bann bies zweite Glieb in bas britte, die zugleich characteristische und harmonische Schönheit über. In ihr würde bie kalte und farblose Erhabenheit ber Ibee burch ben eigenthumlichen Lebenstrieb einer endlichen Wirklichkeit, ber sich freiwillig und vollständig der Idee hingibt, erwärmt und zu farbigem Glanze verklärt.

## Junftes Rapitel.

## Die äfthetischen Stimmungen ber Phantafie.

Schiller über das Naive und Sentimentale; und über Realismus und Jbealismus. — Der Spieltrieb bei Schiller und der Begriff der Jronie. Jronie bei Fr. Schlegel und Solger. — Die romantische Schule. — Der Humor nach J. Paul und Solger. — Forderung einer universalen Komit bei Weiße und Bischer. — Bebenken hierüber.

Die Gegenstände der ästhetischen Beurtheilung wirft uns bie Ersahrung bes Lebens unzusammenhängend in ben Weg: bald erfreut uns ber Reiz bes Ebenmaßes und ber Harmonie, bald schreckt uns Häßliches; hier begegnet uns Erhabnes, bort die Nichtigkeit des Lächerlichen. Aber so wenig die Erkenntniß ber Welt sich mit der Auffassung der vereinzelten Wahrnehmungen begnügt, so wenig mag bas Gemüth nur abwechselnb bie verschiedenen Werthe ber Dinge auf sich wirken lassen; wie ber Verstand Zusammenhang ber Erscheinungen sucht, so strebt auch bas Gemüth, bas Ganze ber Dinge als ästhetische Einheit seines ästhetisch Mannigfachen zu empfinden. Der zusammenfassenden Weltansichten, in benen sich diese Sehnsucht Befriedigung gibt, werbe ich bald zu gebenken haben; theils die Natur der Sache, theils die Geschichte der Wissenschaft, die ich zu erzählen habe, veranlaßt mich, zuvor die verschiedenen Stimmungen der Phantafie zu betrachten, welche zur Entwerfung jener Weltbilder als Organe dienen.

Auch die theoretische Erkenntniß der Welt vertieft sich, ehe sie abschließende Ergebnisse gewinnt, in methodisch verschiedene Untersuchungsweisen, deren jede von den verschiedenen Fäden, ans denen der ganze Zusammenhang der Wirklichkeit besteht, nur einen einseitig aber vollständig in alle seine Verschlingungen ver-

folgt: mechanische Untersuchungen über die Wechselverknüpfung aller Kräfte stehen neben zusammenhängenden Deutungen aller Zwecke des Geschehens, mathematische Berechnungen der Mögslichkeit der Ereignisse neben Ableitungen ihrer Nothwendigkeit aus dem Gebote von Ideen. Man wird abrechnen müssen, was die Verschiedenheit des Erkennens von der ästhetischen Beurtheilung in meine Vergleichung Unzutreffendes bringt; im Ganzen aber wird man jenen verschiedenen Standpunkten der untersuchenden Wissenschaft verschiedene bleibend gewordene Stimmungen der Phantasie entgegenstellen können, mit denen das Gemüth alle Dinge ästhetisch auffassen zu müssen, und ihre ästhetische Gesammtwürdigung leisten zu können meint.

An eine Bemerkung Kants über ben Einbruck, ben uns Schönheit macht, wenn sie als Naturwirkung auftritt, Schiller die erste uns hier reizende Untersuchung, seine bentwürdige Unterscheidung bes Naiven und des Sentimentalen, ans geknüpft. Kants eigner Gebanke, flüchtig hingeworfen und wenig ausgeführt, zielt eigentlich nach anderer Richtung, als nach welcher Schiller ihn fortsetzt. Es interessire die Vernunft, bemerkt Kant, daß die Ideen auch objective Realität haben; an jeder Aleußerung ber Natur von jener gesetzlichen Uebereinstimmung ihres Mannigfachen, an welche sich unser ästhetisches Wohlgefallen knüpfe, nehme daher das Gemüth noch ein anderes Interesse, welches der Verwandtschaft nach moralisch sei. Das solle nicht heißen: eine Naturerscheinung interesse durch ihre Schönheit nur, sofern ihr eine moralische Idee beigesellt werde; vielmehr diejenige Eigenschaft berselben an sich selbst interessire unmittelbar, burch die sie eine solche Beigesellung möglich mache, ober sich zu einer solchen qualificire. Man sieht: baran erfreut sich Rant, bag uns die Natur Veranlassung gibt anzunehmen, die Schönheit, welche zunächst nur in unserer Auffassung ober in unserem Genusse vorhanden ist, sei auch in ihr selbst als eine Wirklichkeit vorhanden, die durch unsern Genuß nur für uns aufgefunben wird. Deshalb verschwinde der Reiz, sobald das, was zuerst natürliche Lebendigkeit, also Theil der äußern Wirklichkeit schien, hinterher sich doch wieder nur als Kunststück einer Absicht aus-weist, deren Erzeugnisse, wie schön sie auch immer seien, doch in der Wirklichkeit nicht als deren legitime Bestandtheile mitzählen. Der natürliche Gesang der Bözel entzücke uns als Ausdruck ihrer fröhlichen Zusriedenheit mit ihrer Existenz; der täusschend nachgeahmte Schlag der Nachtigall rühre Niemand, sobald das Geheimnis verrathen sei.

Schiller, mit seiner vorwiegenden Theilnahme für das sittliche Element in allen Betrachtungen, gibt diesem Gebanken von vorn herein eine andere Wendung. Damit jene Freude an der Natur entstehe, scheint ihm nicht hinzureichen, daß diese eben Natur sei, sonbern sie musse zugleich mit der Kunst oder ber Absicht in Contrast stehen und beide beschämen. So stellt sich Schiller, im Gegensatze zu Kant, der sich unbefangen über die Naturwüchsigkeit ber Schönheit freute, zu ber ganzen Frage von Anfang an auf jenen Standpunkt, den er selbst in dieser Abhandlung als den der sentimentalen Theilnahme an der Natur von dem ihres naiven Genusses zu unterscheiden sucht. Wir lieben nach ihm an den Gegenständen der Natur das stille schaffende Leben, die innere Nothwendigkeit, die ewige Einheit mit sich selbst. Sie sind, was wir waren; sie sind was wir wieder werden sollen; wir waren Natur wie sie, und unsere Cultur soll uns auf dem Wege der Vernunft und der Freiheit zur Natur zurückführen. Sie sind also zugleich Darstellungen unserer verlorenen Kindheit, die uns ewig das Theuerste bleibt, baher sie uns mit einer gewissen Wehmuth erfüllen; zugleich sind sie Darstellungen unserer Vollendung im Ideale, baher sie uns in eine erhabene Rührung versetzen. Aber ihre Bollkommen= heit ist nicht ihr Verdienst, weil sie nicht das Werk ihrer Wahl ist; wir erblicken in ihrer willenlosen Vollkommenheit das was uns abgeht und wonach wir ringen sollen, aber wir fühlen in

uns den Vorzug der Freiheit, die auch die Annäherung schon zum Ziele ein Verdienst werden läßt; so stellen die Naturerscheinungen uns unsere ideale Vollendung dar, ohne uns doch zu beschämen.

Dem Wortlaut nach wiberspricht bieser Schluß bem Anfang, der den Eindruck der Natur auf Beschämung der Absicht gründete; doch spricht hier Schiller von der unbeseelten Natur, während er dort an die Natürlichkeit des sittlichen Verhaltens Die äußere Natur, zu keiner Fortentwicklung bestimmt, ist immer was sie ist: natürlich; nur in bem Geiste, ber sich selbst fortbildet und verbildet, ist Naivetät zu finden, als eine Kindlichkeit ober Natürlichkeit bes Benehmens ba wo sie nicht mehr erwartet wird, und wo sie zugleich Recht hat in ihrem Gegensatz zu ber Bilbung, gegen welche sie verstößt. Mit Feinheit unterscheidet Schiller zwei Arten ihres Hervortretens. Naiven der Ueberraschung bricht die im Menschen wirkende Natur gegen seinen Willen die Gesetze ber Convenienz, und eine solche Person, zur Besinnung gebracht, wird über sich erschrecken; im Naiven der Gesinnung handelt der natürliche Character des Menschen übereinstimmend mit sich selbst im arglosen Gegensate gegen die herkömmliche Meinung, und der so Handelnde wird, aufmerksam gemacht, nur über die Menschen und ihre Berwunberung erstaunen. Beibe Fälle gewähren uns Vergnügen, benn in beiben hat die Natur Recht und behält Recht; aber nur ber lette gibt zugleich ber Person Ehre, während im ersten unwillkürliche Aufrichtigkeit ber Natur ihr Schande macht.

Zur Betrachtung nun sowohl der äußern Natur als des sittlichen Geistes kommen wir nach Schiller mit verschiedener Stimmung der Phantasie. Wir verhalten uns sentimental zu beiden, wenn die stets uns begleitende Erinnerung an unsere eigene Bestimmung und die Voraussetzung eines Zieles, das auch der Welt im Ganzen gesetzt ist, uns verhindert, Dinge und Erzeignisse zu nehmen, wie sie sind, und uns nöthigt, sie mit ihrem

Ibeale zu vergleichen. Worliber die unbefangene Auffaffung hinweggleitet wie über etwas, bas nicht anders zu sein braucht, als es ist, darin findet diese Vergleichung Mängel, die zur Sehnsucht nach einem nicht wirklichen Besseren treiben; wo aber die Erscheinungen bem genügen, was wir von ihnen verlangen zu müffen glauben, ba wirkt biese Uebereinstimmung rührender und mit größerem Gewicht auf uns, gehoben durch das Bewußtsein nicht allein der Möglichkeit, sondern der Gewöhnlichkeit eines hier glücklich vermiebenen Gegensates. Für Mängel und Vorzüge ber Wirklichkeit in erhöhtem Grade empfänglich, suchen wir empfindsam die Einfachheit idhllischer Schönheit und unverfälschter Natur auf, beklagen elegisch die unvermeidlichen Uebel, welche ber Lauf ber Dinge im natürlichen und geselligen Leben mit sich führt, ober verfolgen sathrisch die Unvollkommenheiten, welche zu diesen die mißbrauchte Freiheit bes menschlichen Hanbelns ohne Noth hinzufügt. Es ist unnöthig, dies Bild ber sentimentalen Stimmung weiter auszumalen, benn Schillers scharfe Zeichnung hat es für immer festgestellt; nicht burch positive Blige ebenso beutlich bezeichnet hat er ihr Gegenbild, die naive Stimmung; was sie sei, müssen wir aus verschiedenen Stellen seiner etwas verschlungenen Darstellung entnehmen.

Bekannt ist Schillers Frage nach bem Grunde des geringen Antheils, den die alte Kunst an der Naturschönheit nahm. Er meinte nicht, daß die Alten der Empfänglichkeit für sie überhaupt ermangelt hätten; nur daß ihnen die tiefe, schwärmerische und leidenschaftliche Theilnahme fremd gewesen sei, welche sich für die Natur auch in der modernen Menschheit erst spät zu regen angesangen hat. Und diese Behauptung wird allerdings keine Stellensammlung aus alten Dichtern widerlegen. Aber Bedenken erregt seine Antwort: das Alterthum habe in zu inniger Gemeinschaft mit der Natur gelebt, um nach ihr die Sehnsucht zu empfinden, die in uns aus dem Bewußtsein, ihr ferner zu stehen, entspringe. Worin soll doch diese innigere Gemeinschaft mit der

Natur bestanden haben? Wohl war das Leben damals weniger häuslich und zurückgezogen, sondern öffentlicher und geselliger, aber deshalb war es kein innigerer Umgang mit der Natur. Hätte aber diese Lebensweise nebenbei dem Menschen die Naturerscheinungen öfter vorgeführt und ihn mit ihnen vertrauter gemacht, so möchte wohl diese Gewohnheit den Reiz derselben für ungebildete Gemüther damals ebenso sehr, aber für gebildete damals ebenso sehr, aber für gebildete damals ebenso wenig wie jest abgestumpft haben.

Es muß offenbar in dem geistigen Leben der Alten ein Grund gelegen haben, der ihre Stellung zur Natur bedingte. Auch sucht ihn Schiller hier; aber er findet ihn wieder in einer größeren Naturmäßigkeit bieses Lebens. Bei ben alten Griechen sei die Cultur nicht so weit ausgeartet, daß die Natur darüber verlassen worden wäre; ber ganze Bau ihres gesellschaftlichen Lebens sei auf Empfindungen, nicht auf einem Machwerk ber Kunst, errichtet gewesen. Es ist schwer zu sagen, von welcher Zeit des Alterthums diese Behauptung gelten könnte. Hat ie ein Bolk nicht natürwüchsig hingelebt, sondern seine persönliche, gesellige und staatliche Ausbildung mit Bewußtsein und Absichtlichkeit nicht nach naturläufigen Empfindungen, vielmehr nach Grundfätzen gelenkt, die nur gebildetes Nachsinnen lehren konnte, so waren dies eben die Griechen; fast Nichts ist Natur in ihnen, fast Alles Erziehung, Zucht, Disciplin ober Machwerk ber Kunst, wie Schiller es tabelnb, wir im Gegentheil lobenb nennen. Hätten die Griechen nun auf biesem Wege der Selbsterziehung bas Glück gehabt, immer in Uebereinstimmung mit ber Natur zu bleiben, so würde boch schon diese Gewohnheit, natürliche Verhältnisse mit selbstbewußter Absicht wiederzuerzeugen, ihnen Grund genug gegeben haben, der äußern Natur eine aufmert. same Theilnahme zu widmen. Aber sie hatten sogar allen Grund zu sentimentaler und leibenschaftlicher Theilnahme für sie: benn die beständige Ruhelosigkeit ihrer geselligen und politischen Zustände zeigt, daß ihre fünftliche Bildung jene feste Ordnung und

Harmonie allgemeiner Befriedigung nicht schaffen konnte, beren Bild ihnen die äußere Natur ebenso wie jest uns barbot. Steigerte sich nun bennoch ihre Empfänglichkeit für Naturschönheit bis zu dieser Leidenschaftlichkeit nicht, so lag der Grund nur barin, daß ihr ganzes Streben sich im öffentlichen Leben und in ber Erziehung bes Mannes zum Bürger erschöpfte. Deswegen hatten sie wenig Sinn für die Natur, die kein politisches Leben kennt; beswegen ruhte ihr Blick nicht, wie Schiller von unserer Zeit sagen kann, mit Ehrfurcht auf bem Kinde, bas noch eine Unenblichkeit ahnungsvoll verspricht; es kam vielmehr in ihren Gesichtstreis fast erst bann, wenn es zur öffentlichen Gemeinschaft in Beziehung trat; beswegen beklagen ihre Dichter zwar die vergangnen Jahre der Kraft, die sich gelten machen kann, aber nicht ben entschwundenen unvergleichlichen Zauber ber phantasiewarmen Jugend; beshalb endlich reizte auch das Naive bes Benehmens ihre Aufmerksamkeit fast nur zum Spott; benn wie natürlich es auch immer war, so lag in ihren Augen barin nur ein Fehler: es war amufisch, ungebildet, nur Natur, nicht Er= ziehung. Auch in ber übrigen Weltbetrachtung fehlten ihnen bie Antriebe zur sentimentalen Stimmung nicht beshalb, weil ihr ganzes Dasein natürlicher gewesen wäre; wenigstens nicht, weil es eine Ratürlichkeit gehabt hätte, die man zu preisen genöthigt wäre. Der Gebanke einer überirdischen Bestimmung burchbrang ihr Leben nicht; die Ueberzeugung von einem ewigen Werth ber Persönlichkeit beunruhigte sie nicht; bas Berhältniß ber Geschlechter faßten sie allerdings so, wie die Natur, die schlechteste Lehrerin hierin, es zu fassen anleitet. Diese brei Gebanken, bie ich andeutete, sind aber die Wurzeln im Gemüthe, aus benen bie sentimentale Stimmung ber Weltbetrachtung immer erwachsen ist; ihre geringe Macht im Alterthum ist die Ursache bes nicht durchgängigen Fehlens, aber ber Seltenheit dieser Stimmung.

Ich hebe dies hervor, weil eine hiermit zusammenhängende Unsicherheit Schillers ganze Darstellung trübt. Wer die senti-

mentale Stimmung nur aus verlorener Natürlichkeit herleitet, faßt sie als Etwas, das eigentlich nicht sein sollte, als Folge eines Ruckschrittes ber Cultur. Diesen Stein bes Migverständ= nisses, ben Schiller sich am Anfang selbst in ben Weg geworfen, sehen wir ihn dann beständig hin- und herwälzen: seine richtigen Ueberzeugungen streiten überall mit den Folgerungen aus diesem Er spricht aus, daß unsere Bestimmung zu freier Selbstentwicklung ben Untergang jener Natürlichkeit nothwendig machte, aber er sieht ihn bennoch elegisch als eine zu beklagende Nothwendigkeit an; so sehr er selbst die Stimmung rechtfertigt, die alle Wahrnehmung an Idealen mißt, so bleibt er doch babei, nur die Kümmerlichkeit, Kläglichkeit und Naturwidrigkeit der späteren Zeiten habe uns in diese Stimmung versett; sein bichterisches Selbstgefühl empört sich bagegen, daß unwiderruflich alle sentimentale Kunst der Gegenwart Richts sein soll gegen die naive des Alterthums, aber seine Betrachtungen haben doch hier immer die Farbe eines Entschuldigungsversuchs; er sucht abzuwägen, burch welche eigenthümlichen Vortheile bie Werke ber fentimentalen Zeit sich neben benen ber antiken Raivetät behaupten fönnen; im Ganzen bleibt die naive Stimmung die einzig fünklerisch vollberechtigte.

Fragt man nun um so bringenber, worin ber Borzug bieser Naivetät bestehe, so wird man Schiller nicht ganz davon freisprechen können, die Stimmung der Phantasie, welche der Weltbetrachtung zu Grunde liegt, mit dem künstlerischen Bortrag ihrer Ergebnisse verwechselt zu haben. Was er an den Alten rühmt, ist die plastische Objectivität ihrer Darstellung, die sich begnügt, scharf gezeichnete Erscheinungen des äußern und innern Lebens sür sich sprechen zu lassen und von ihnen die Anregung von Gesühlen zu erwarten, denen sie eben deshalb keinen besondern Ausdruck gibt. Der sentimentalen Stimmung dagegen schreibt er als selbstverständlich zu, daß sie die ganze vordereitende Arbeit der Gemüthsbewegung, durch welche der Künstler sein künstlerisch

gestaltbares Ergebniß gewinnt, in die Darstellung vergleichenb, reflectirend, sich selbst beutend und beleuchtend übertrage. ohne zu verkennen, daß eine Weltbetrachtung, die alles Erscheinende an Ibealen zu messen gewohnt ist, zu dieser Subjectivität des Vortrags leicht verführt, müssen wir doch behaupten, daß in der Natur der Sache keine Nöthigung zu diesem Fehler liegt. Auch die Alten haben doch in ihrer lyrischen und dramatischen Poesie nicht immer blos plastische Bilber ohne Hindeutung auf Ibeen und Ibeale bargestellt, sonbern bie stürmischen und käm= pfenben Bewegungen bes menschlichen Gemüths im Wiberstreit seiner Meinungen Hoffnungen und Befürchtungen sind auch für sie Gegenstand des Ausbrucks gewesen; warum sollte der sentimentalen Weltbetrachtung versagt sein, ihre Ergebnisse mit bemfelben Grave ber Objectivität auszubrücken? Schiller fühlt bies sehr wohl; aber sein richtiges Gefühl führt ihn in Folge ber früheren Unklarheit zu bem seltsamen Ausspruch, Homer unter ben Alten und Shakespear unter ben Neuern als völlig Eins in biesem Characterzuge ber Naivetät zu bezeichnen. bies nur begreifen, wenn man unter Naivetät die Objectivität der künstlerischen Darstellung versteht, denn übrigens wird schwerlich Jemand bezweifeln, daß eben Shakespear als Vertreter ber fentimentalen Weltbetrachtung bem Alterthum gegenüber zu stellen ift. Aber von bem Fehler einer gestaltungsunkräftigen Empfind-'samkeit, die ihre kleinen Gefühle und Reizbarkeiten, ihre hoch= fliegenden Schwärmereien und Ahnungen als psychologische Rohproducte der Welt anbot, ohne sie zu einem festen und sichern Gesammtergebniß verbinden zu können, von diesem Fehler war die beutsche Poesie eben vor Schiller durchdrungen gewesen, und ber Rückblick auf biese unangenehme Wirklichkeit verführt ihn, hier Unvermeiblichkeiten zu sehen, wo nur die Verführung zum Irrthum groß war.

Denn zu jener Empfindsamkeit, welcher im üblen Sinne ber Rame ber Sentimentalität geblieben ift, wird bas Gemuth bann

leicht geführt, wenn es bas Ganze seiner ästhetischen Weltausicht burch eigne Thätigkeit erfinden muß, ohne in der Bildung seines Zeitalters ober seiner Nation eine Summe unangezweifelter Vorurtheile anzutreffen, welche ihm die feststehenden Grenzen für die Bewegungen seiner Phantasie vorzeichnen. In diesem Falle befindet sich allerdings im Allgemeinen die moderne Welt gegenüber ber Blüthezeit des Alterthums; die größere Mannigfaltigkeit und zum Theil die Unsicherheit der höher gewählten Gesichtspunkte, von denen aus sie bas Leben und die Welt betrachtet, läßt ihr nicht nur eine vielfarbigere Beleuchtung aller Dinge zu, als die Einmüthigkeit der nationalen Lebensansicht sie den Alten gestattete, sondern verführt auch zu größerer Subjectivität in der Darstellung äfthetischer Ergebnisse, welche Eigenthum bes Subjects, burch seine individuelle Phantasie errungen, nicht bekanntes Gemeingut sind, auf bas man sich stillschweigend berufen Wo die Zersplitterung des allgemeinen Bewußtseins könnte. nicht so weit fortgeschritten ist, sondern die Vorurtheile der nationalen Lebenssitte noch stark genug geblieben sind, ba findet, wie in ben Bolksliedern ber verschiedensten Stämme, trot ber wesentlich sentimentalen Färbung ber gesammten Weltansicht, bie Darstellung doch jenen naiven Ton ber Objectivität wieder. In bieser widerspruchlosen Beherrschung der ganzen Phantasie durch einen feststehenden Inhalt ber Sitte, in den sie so eingetaucht ist, wie wir in die Luft, die wir athmen, können wir allein jene Naivetät sehen, welche Schiller von einer kaum klar zu bezeichnenben Uebereinstimmung bes menschlichen Gemüthslebens mit ber Natur ableitet. Wohl fügt er hinzu, nicht was die rohe Natur, sondern nur was die eble gebiete, habe für uns ben ästhetischen Reiz ber Naivetät; aber er sagt nicht, worin die bildungslose Natur ebel ist; sie mag es vielleicht sein in einfachen Regungen eines gutartigen Temperaments, die fich auf die alltäglichsten Verhältnisse bes geselligen Lebens beziehen; aber biese Regungen würbe vor allen Schiller selbst zu arm an Inhalt

gefunden haben, um sie als hinreichenden Gehalt einer Kunftwelt anzusehen. Die naive Stimmung, die uns ästhetisch interessiren soll, kann nicht darin bestehen, daß das Gemüth aus Armuth an zusammenfassenden Gesichtspunkten sede Lebenslage einzeln auf sich wirken läßt, und sede Messung derselben an Borstellungen eines Ibeales slieht; sie besteht nur in der zweisellosen Ueberzeugung von der Gültigkeit und Selbstverständlichkeit der Weltansicht, in welcher die menschliche Bildung ihre Urtheile über alle Berhältnisse des Lebens niedergelegt und sedes Ereigniß nach seinem Werthe an seinen Ort gestellt hat. Naiv erscheint daher der Dichter, der mit seinem persönlichen Gemüthsantheil hinter dem Werke verschwindet, das durch ihn die allgemeingeltende Phantasie seines Volks und seiner Zeit hervorbringt.

So schienen wir benn mit ber Annahme abschließen zu können, daß im Grunde jede ästhetische Weltansicht sentimental ist, sofern sie nie ohne Messung bes Wirklichen an einem Ibeale besteht, daß aber naiv die Stimmung ber Phantasie ist, soweit die Arbeit ber Gründung jener Weltansicht abgethan hinter ihr liegt, und daß fie im Sinne bes Tabels sentimental bleibt, so lange sie un= gewiß und mit subjectiver Leibenschaftlichkeit die Lösung ihrer Zweifel noch sucht. Aber bennoch ist durch diese formale Bebeutung der Gehalt beider Ausbrücke nicht erschöpft; es spielt ein anderer inhaltlicher Gegensatz hinein, ben Schiller feinsinnig am Enbe seiner Abhandlung zur Sprache bringt. Man gelangt, sagt er, zu dem mahren Begriff bieses Gegensates, wenn man sowohl von dem naiven als von dem sentimentalischen Character absondert, was beide Poetisches haben. Schiller bestätigt durch biese Bemerkung, obwohl er ste nicht so meint, meine frühere, daß seine Darstellung nicht, wie sie Anfangs zu wollen schien, die Stimmung allein, aus der die ästhetische Weltansicht hervor= geht, sondern zugleich die künstlerische Vortragsweise dieser Ansicht selbst im Auge hatte. Ziehen wir diese also ab, so "bleibt

alsdann von dem naiven Character nichts übrig, als in Rückicht auf das Theoretische ein nüchterner Beobachtungsgeist und eine feste Anhänglichkeit an das gleichförmige Zeugniß der Sinne, in Rücksicht auf das Praktische eine resignirte Unterwerfung unter die Nothwendigkeit (nicht aber unter die blinde Nöthigung) der Natur: eine Ergebung also in das, was ist, und sein muß. Es bleibt anderseits von dem sentimentalischen Character nichts übrig, als im Theoretischen ein unruhiger Speculationsgeist, der auf das Unbedingte in allen Erkenntnissen dringt, im Praktischen ein moralischer Rigorism, der auf das Unbedingte in Willens-handlungen besteht. Wer sich zur ersten Klasse zählt, kann ein Realist, und wer zur andern, ein Idealist genannt werden, bei welchen Namen man sich aber weder an den guten noch schlimmen Sinn, den man in der Metaphhsik damit verbindet, erinnern dars."

Der Zusatz am Schlusse bieser Stelle erinnert uns, daß bie nun folgende wunderbar schöne Schilderung wohl zum ersten Male den jetzt uns Allen unter diesen Namen geläufigen Unterschieb menschlicher Sinnesrichtung in alle Gebiete des Wissens und des Thuns verfolgt. Sie kehrt nicht ansbrücklich zu dem mittleren Gebiet, bem ber äfthetischen Gefühle und Stimmungen zurück; aber es ist kein Zweifel, daß sie bennoch erft den wahrhaften Kern der Gedanken enthält, welche Schiller vorher über ben äfthetischen Gegensatz bes Naiven und bes Sentimentalen entwickelt hat. Wie im Wissen ber Realismus nicht über ben einheimischen Zusammenhang bes Wirklichen unter sich hinaus will, wie er im Thun die Schranken achtet, die das Gegebene bem Streben entgegensetzt und bie Wege verfolgt, die es ihm vorzeichnet, so macht ihn auch in ber ästhetischen Weltbetrachtung biese Ueberzeugung von der Würde der Wirklichkeit geneigt zu jener Resignation, die sich jeder allgemeinen Nothwendigkeit unterwirft, geneigt zur freudigen Beachtung jeder Erscheinung, gerecht gegen den Werth der formellen Schönheit, die sie ihm zeigt,

aber abgeneigt ben Ibealen, die ihre Bedeutsamkeit nicht burch volles Eingehen in die Erscheinung rechtfertigen; und biese Sinnesart führt ihn zu naivem Vortrag, sobald er bas Gebiet der künstlerischen Darstellung betritt. Dem Idealismus fällt nicht nur im Wissen wie im Thun die Unabgeschlossenheit und Bedingtheit alles nur erfahrungsmäßig Begründeten, sonbern auch in der ästhetischen Weltbetrachtung die Vergänglichkeit, Hinfälligkeit und stets nur annähernbe Vollkommenheit bes Wirklichen schärfer ins Auge; die Gewißheit, das belebende Gesetz dieser Wirklichkeit nur in Ideen zu finden, macht ihn abgeneigt gegen bas Gegebene, bas bennoch hinter bem Gebote ber Ibeen zurückleibt, unempfinblicher für alle Schönheit der Form, deren Einbruck er sich nicht durch Zurückbeziehung auf Ibeale rechtfertigen könnte; die größere Schwierigkeit der Vollendung dieser seiner Aufgabe setzt ihn ber Gefahr unfertiger Sentimentalität und unbildnerischer Unanschaulichkeit im Vortrag seiner künstlerischen Gebanken aus. Die Schönheit ist weber Form noch Gebanke, sondern Gebanke in der Form erscheinend; keine von beiben Sinnesarten, weber Realismus noch Ibealismus, würde an sich künstlerische Stimmung sein, sondern wie "bas Ideal menschlicher Natur unter beibe vertheilt, von keinem aber völlig erreicht ist," so würde die ästhetische Gesammtwürdigung der Wirklichkeit nur einer Stimmung vorbehalten sein, welche beibe Sinnesarten in glücklicher Mischung vereinigte.

In den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen kommt Schiller, von anderen Voraussetzungen beginnend, zu einer nähern Bestimmung dieser ästhetischen Haltung des Gemüths. Dem endlichen Geist ist es nur beschieden, durch Anregungen einer Außenwelt, die nicht er selbst ist, den Inhalt seines Lebens zu empfangen; aber er würde nicht als er selbst leben, wenn er dem empfangenen Inhalt nicht eine Form gäbe, durch die er seine eigene Einheit und sein Wesen an demselben zur Gestung bringt. Nicht nur beibe Seiten dieser seiner Natur hat der

Mensch zu pflegen und auszubilden, die sinnliche Empfänglichkeit nicht minder als den intellectuellen Formtrieb, der das gegebene Material zu zusammenhängenber Erkenntniß umgestaltet; sonbern Vollkommenheit wird er nur erlangen, wenn er zugleich die beiden einander entgegengesetzten Richtungen seiner Thätigkeit in einem britten mittleren Zustand verschmilzt. In ben Gegenständen ber Anschauung muß der vollkommene und vollkommen glückliche Geist nicht Stoff sehen, der der Form noch widerstrebt, sondern solchen, der sie lebendig an sich hat; im Handeln nicht Zwecke verfolgen, welche ihm die Außenwelt aufdrängt, sondern Thätig= teiten entfalten, die ohne äußeres Ziel nur die Erscheinung der inneren Bewegung seines Formtriebes sind. Ein Spieltrieb fann bieses Streben heißen, in solcher Verschmelzung beide Richtungen bes geistigen Lebens zu vereinigen, und zwischen ben phpsischen ober sinnlichen Zustand bes Gemüthe, in welchem ber Mensch die Macht der Natur blos erleidet, und den moralischen, in welchem er sie beherrscht, tritt dieser ästhetische Zustand in bie Mitte. Es ist ber Zustand ber schönen Seele, für welche ber Gegensatz zwischen Nothwendigkeit und Freiheit, Sinnlichkeit und Bernunft, Natur und Sittlichkeit seinen Stachel verloren hat, weil sie gewöhnt ist, in dem gegebenen Stoffe ber Erfahrung die Ideen zu sehen, und, was mehr in ihrer Gewalt ift, sich gewöhnt hat, als Natur edler zu begehren, bamit sie nicht nöthig hat, als Wille erhabener zu wollen. Für sie "verliert alles Wirkliche seinen Ernst, indem es mit Ideen in Gemeinschaft kommt, weil es klein wird, und, indem es mit der Empfindung zusammentrifft, legt das Nothwendige den seinigen ab, weil es leicht wird."

Diese Betrachtungen führen theils zu dem zurück, was ich oben bemerkt habe, theils lenken die sehr abstracten Grundsgebanken, die Schiller, von Kant und Fichte beeinflußt, verfolgt, nach einer andern Richtung ab. Indem er Bestimmbarkeit und Selbstbestimmung als die beiden Grundzüge unseres geistigen Be-

sens faßt, wird ihm afthetische Stimmung immer mehr zu bem Selbstgenuß eines Gemüthszustandes, dessen ganze Weihe ebenfalls nur in bem Formalen bes Gleichgewichts jener beiben besteht. Nach bem Genuß ächter Schönheit seien wir unserer leibenben und thätigen Kräfte in gleichem Grabe Meister, und fähig, uns zum Ernst und Spiele, zur Ruhe und zur Bewegung, zum abstracten Denken und zur Unschauung mit gleicher Leichtigkeit zu wenden. Doch leiber sei biese hohe Gleichmüthigkeit und Freiheit bes Geistes nie völlig zu erreichen; auch die vortrefflichsten Kunst= werke entlassen uns boch immer in einer besondern Stimmung und mit einer eigenthümlichen Richtung unserer Gemüthsbewegung; je weniger eingeschränkt bie letztere, je allgemeiner bie Stimmung sei, die durch eine bestimmte Kunstgattung oder eins ihrer Werke erzeugt wird, um so ebler jene Gattung, um so vortrefflicher dies ihr Werk. In einem wahrhaft schönen Kunstwerk, behauptet Schiller nun folgerecht weiter, solle der Inhalt Nichts, die Form Alles thun; das Kunstgeheimniß des Meisters bestehe barin, daß er den Stoff durch die Form vertilge, und je imposanter, anmaßenber und eigenmächtiger ber Stoff mit seiner Wirkung sich hervordränge, desto größer der Triumph der Kunst, wenn sie durch die formelle Behandlung das Gemüth des Zu= schauers ober Zuhörers völlig frei und unverletzt erhalte; ber frivolste Gegenstand müsse so behandelt werden, daß uns ber un= mittelbare Uebergang zum strengsten Ernste, ber ernsteste Stoff so, daß seine unmittelbare Vertauschung mit dem Spiele leicht bleibe. Weber ber sinnliche Nutwerth noch die moralische Würde ber Gegenstände gelte für die ästhetische Stimmung; sie habe ihre Freude allein am Schein. Alles wirkliche Dasein rühre von der Natur als einer fremden Macht her, aller Schein ursprünglich von dem Menschen als vorstellendem Subjecte; so bebiene er sich seines absoluten Eigenthumsrechtes, wenn er ben Schein von dem Wesen zurücknehme und mit demselben nach eignen Gesetzen schalte. Mit ungebundener Freiheit könne er

hier verbinden und trennen, was die Natur getrennt oder vers bunden; nichts dürfe ihm hier heilig sein, als sein eignes Gesetz, sobald er nur die Markung in Acht nehme, welche sein Gebiet von dem Dasein der Dinge oder dem Naturgebiete scheidet.

Ich unterlasse billig, auf ben großen Untheil von Bahrheit aufmerksam zu machen, ber in dieser Darstellung Schillers fühlbar ist. Sie schilbert zutreffend die formale Gemüthestimmung völliger Unbefangenheit, die als die vortheilhafteste für den Genuß jeber Schönheit vorausgesetzt wird; schwerlich aber schilbert sie ebenso richtig die Stimmung, welche ihm folgen soll. Wäre es nur barum zu thun, uns in jenem formalen Gleichgewicht unserer geistigen Kräfte zurückzulassen, wozu bann ber Aufwand eigenthümlicher Schönheit, durch die ein Kunstwerk sich vom anbern unterscheibet? hätte jedes boch nur den Nuteffect einer Speise zu leisten, die sonst sein kann, wie sie will, wenn fie nur den Hunger stillt. Schiller selbst unterscheidet allerdings Gleichgewicht ber ästhetischen Stimmung als Ruhe sich gegenseitig aufwägenber reicher Kräfte von ber Bewegungelosig= keit bes leeren Gemüths. Aber nach seinen Aeußerungen hier würbe ber Gewinn, ben ber Genuß ber Schönheit bringt, anch zwischen immer gesteigerten Kräften boch nur in einem solchen formalen Gleichgewicht bestehen, bei welchem eben biefe Steiger= ung kein Gewinn ist; benn auch die reicher entwickelten Rräfte würden doch nur die Bestimmung haben, einander zu einer Ruhe aufzuheben, in welcher ihre eigne Größe ebenso gut verschwindet, wie die Schwäche kleinerer. Ist die ästhetische Stimmung Nichts als dieses Gleichgewicht, so läßt sich das volle Gemüth vom leeren nicht so unterscheiben, wie ein richtiges Gefühl Schiller verlangen ließ.

Zu dieser nicht annehmbaren Folgerung wurde er aber geführt, weil er von der Bestimmbarkeit und Selbstbestimmung des Geistes als allgemeinen formalen Grundzügen seines Wesens

ausging, ohne ben Inhalt zu berücksichtigen, ben burch bie erste zu erlangen, burch bie zweite zu erzeugen, ganz ebenso unerläßlich zu seiner Natur gehört. Gewiß soll die Zuträglichkeit ober Schäblichkeit eines Gegenstandes für unser sinnliches Wohlbefinden unser ästhetisches Urtheil über ihn ebenso wenig unmittelbar bestimmen als sein moralischer Werth ober Unwerth. Aber ebenso gewiß wissen wir burchaus Nichts von einer ästhetischen Stimm. ung, die in Wesen stattfände, welche nur bestimmbar überhaupt, aber nicht zu sinnlicher Lust und Unlust bestimmbar wären, nur selbstbestimmungsfähig überhaupt, aber nicht auf ein Ibeal hingewiesen, bem sie mit ihrer Selbstbestimmung zu bienen verpflichtet wären. Nur in bem Menschen ist uns ästhetisches Gefühl und Urtheil als Thatsache ber Erfahrung bekannt; an die Stelle ber concreten sinnlich sittlichen Natur bes Meuschen bürfen wir nicht die abstracte einer unanschaulichen Bestimmbarkeit und Selbstbestimmung überhaupt setzen und bann boch noch behaupten, daß an dieser leeren Form noch die Möglichkeit einer äfthetischen Stimmung haften werbe, die uns burchaus nur an jener specifisch erfüllten Form erfahrbar ist. Beruht aber die ästhetische Stimmung nicht auf bem Balancement einer namenlosen Bestimmbarkeit und einer inhaltlosen Selbstbestimmung, sondern auf einer hier nicht wieder zu erörternden Harmonie zwischen bem, was unserem sittlichen Wesen als Ibeal, und bem, was unserem finnlichen als Lust und Unlust erzeugender Reiz gilt, so würden alle diese Behauptungen Schillers einer Umbeutung bebürfen. Es würde nicht richtig sein, was ohnehin eine übertriebene und unerfüllbare Forberung ist, daß in der Schönheit die Form den Stoff vernichten solle, sondern daran läge unser Interesse, daß jene Harmonie eben sich durch die Gestaltung dieses Stoffes als nicht bloßes Gespinnst unseres Hirnes, sonbern als wahrhaft gültig erwiese, wozu nicht gehört, daß der von ihr beherrschte Stoff auch in äußerer Wirklichkeit existire. Es würbe nicht richtig sein, daß bloßes Gleichgewicht unserer Thätigkeiten die Bo'se, Gefch. b. Aefthetit.

24

von ber Kunft erstrebte Wirkung sei, sonbern jede Schönheit soll uns eine objective Harmonie sener benannten beiden Factoren zeigen; nicht richtig, daß jede Kunst und jedes Werk um so höher stände, je weniger eigenthümlich gefärbt die von ihnen zurückgelassene Stimmung ist; ohne biese ganz eigenthümliche qualitative Farbung vielmehr, welche für jebe Kunst und jebes Werk eine andere ist, würde der erzeugte Eindruck nur ein dem sinnlichen Wohlbefinden gleiches gebankenloses Gefühl ber Befriedigung sein, bessen Intensität sogar für uns ohne Genuß wäre. Denn jebes Gleichgewicht fühlt man nur, wenn man die Gefahr mitfühlt, ber es glücklich widersteht; auch dies Gleichgewicht unsers Gemüths kann uns nur beseligen, wenn bie mannigfachen, von ber Natur bes angeschauten schönen Inhalts abhängigen Bewegungen ber Seele noch fortklingen, und bennoch die Harmonie gefühlt wird, welche zwischen ihnen als solchen auf characteristische Weise obwaltet. Und beshalb endlich ist uns Schillers letter Sat zweifelhaft: bem Geiste bürfe in ästhetischem Genuß und in Erzeugung der Schönheit nichts heilig sein, als sein eignes Geset. Welches ist dieses Gesetz? Erinnern wir uns der Dichterwerke Schillers, so finden wir ihn ganz auf unserer Seite; in dieser philosophischen Betrachtung bagegen würde als solches Gesetz kaum ein anderes übrig bleiben, als bas Gebot, jene formale Selbständigkeit ber eignen Bestimmung zu üben, die sich an keinen Inhalt hingibt, sondern mit jedem spielt, für die das "Wirkliche klein wird, und das Nothwendige seinen Ernst ab: legt."

Es ist der später viel berufene Begriff der Fronie, der hier namenlos sein Haupt erhebt, von Schiller selbst ernsthaft zurückgehalten nicht nur durch Hindentung auf die "Markung", welche die Welt des ästhetischen Scheines von der Wissenschaft und den Pflichten des Lebens trennt, sondern noch mehr durch seine Sinnesweise überhaupt. Der Geschichte der Literatur und der Bildung in weiterem Sinne muß es überlassen bleiben, die Bebingungen zu betrachten, unter benen für die Aesthetik dieser Reim sich weiter entwickelte. Nicht in der Ruhe des leeren, sondern in dem Gleichgewicht des erfüllten und reichen Gemüths hatte Schiller die ästhetische Stimmung gesucht. Aber einem leeren eher als einem vollen konnte ästhetisch bie bamals vorangegangene Stimmung bes beutschen Bolkes verglichen werben; in trägem Herkommen und engherzigen Lebenssitten hatte sich die Empfänglichkeit für bas Schöne so verloren, baß es Aufgabe erscheinen konnte, zuerst burch Auflehnung gegen unzählige Schranken, durch Prüfung und Bestreitung unzähliger Vorurtheile die unbefangene Lebenbigkeit ber Triebe wiederherzustellen, in deren Harmonie Schiller bie Bolltommenheit ber Menschlichkeit gefunden hatte. Von den Markungen freilich, durch die er das Spiel mit bem schönen Scheine eingegrenzt hatte, achteten biese Be-Die Phantasie, die sich burch kleinliche Bor: strebungen feine. urtheile ber Lebensansicht und ber Sitte an ihrer rechtmäßigen Bewegung gehindert sah, drängte im Kampf jeden Lebensinhalt, jede Sicherheit einer festen Ueberzeugung zurück und setzte ihre eigne Befriedigung und die Uebung ihrer Beweglichkeit an die Stelle jedes andern Zweckes; bem Leben schob sie bie Kunst, seinen Pflichten die Ungebundenheit künstlerischer Launen unter; in bem Spiel mit bem schönen Schein fant sie bie höchste mensch= liche Bestimmung. Und an diesem Schein selbst achtete sie nicht eine selbständige und eigengesetliche Schönheit, die fie als ewiges Gut gegen die kleinen Interessen der Zeitlichkeit zu vertreten gesucht hätte; Spielwerk war auch bie Schönheit zuletzt und bas einzige Substantielle in ber Welt die Eitelkeit der kalten an Allem unbetheiligten Phantasie, die aus jedem Gebilde, in das sie mit ganzem Herzen eingegangen schien, sich unerwärmt wieder zu= rückzieht und ironisch wieder zerstört, was sie ohne Ernst ge= schaffen hatte.

Friedrich von Schlegel gab diesen Bestrebungen einigen theoretischen Unterbau. Mit Schiller bewundert er die volle Harmonie in der naiven Schönheit des Alterthums; die neuere Aunst hulbige jedem andern Princip eher als bem ber Schon= heit. Aber nachdem die antike Weltansicht habe untergehn muffen, bleibe ber Phantafie nur übrig, eine Reihe von Stufen zu burchlaufen, welche, sämmtlich von provisorischem Kunstwerth, zu jener vollen Schönheit zurückzuführen bestimmt sind. In bem Interessanten bestehe diese Vorstufe des wiederzuerzeugenden Schönen, b. h. in Allem, was ein größeres Maß von intellectuellem Gehalt ober von fünftlerischer Wirksamkeit enthält, als bas empfangende Individuum bereits besitzt. Abhängig deshalb von ber Bilbung, ber Empfänglichkeit und Stimmung bes Subjects habe das Interessante nicht die unwandelbare Gesetlichkeit und innere Abgeschlossenheit bes Schönen; aber eben bie bem subjectiven Gestaltungstrieb unbeschränkt gewährte Freiheit werbe von felbst zum Objectiven, Allgemeinen und Bleibenden, zu bem bochsten und harmonischen Schönen zurückleiten. Das antike Ibeal sei uns burch seinen Inhalt fremb geworben, ber ben Geist unsers Lebens nicht befriedigt; mit einem fremden Ideal aber könne keine wahre Kunst arbeiten. Deshalb sei es uns nöthig, ben Gehalt unsers eignen Lebens nach seinen ästhetischen Elementen ebenso zu durchforschen, wie die Griechen den des ihrigen kannten; eine allseitige Beleuchtung besselben werbe uns die vollzähligen Baufteine zu einer harmonischen Weltansicht ebenso liefern, wie die Griechen sie zu einem unvergänglichen Ban fanden, in bem nur wir nicht mehr wohnen können.

Dieser an sich richtige Aufruf zur Selbständigkeit übersieht jedoch den Vorzug des griechischen Kunstideals, das langsam gereifte Erzeugniß einer stetigen volksthümlichen Geistesentwicklung zu sein; diese Kunst war durch dieses Leben möglich geworden. Der modernen Zeit dagegen soll ihr neues Ideal kunstmäßig durch eine Phantasie entstehn, die fast überall im Streit mit der herrschenden Meinung ist, die nicht ausdrückt, was an ästhetischen Elementen sich von selbst lebendig regt, die vielmehr durch freie

Erfindung des Reuen Interessanten und Unerhörten das em= pfangende Gemüth überrascht und außer sich setzt. Es ist nicht zu hoffen, daß ein so gewitterhaftes Verfahren eine harmonische Bildung aurücklassen werbe, und die romantische Schule, die zu bieser Theorie die Ausübung war, bestätigt diese Befürchtung. Mübe bes Spiels mit abgetretenen Stoffen in liberlieferten Formen, begierig nach neuem Gebankeninhalt, wandte sie sich allerdings ben tieferen Gemüthsregungen zu, über bie bas Alterthum wortkarg gewesen war; aber ebenso grillenhaft kehrte sie sich vom Wirklichen, Gesunden und Realen ab zu jeder frankhaften Abentenerlichkeit bes Empfindens, von dem, was in der Welt bes Wachens gilt, zu Allem, was nur im Halbbunkel zweifelhaft besteht, von bem Nahen Gegenwärtigen und Verstänblichen zu Sitten Stimmungen und Gewohnheiten von Bölkern und Zeiten, bie weit von uns abliegen, und beren Leben niemals als Ganzes von uns nachgenossen werden kann. Alle diese willfürlich aufgegriffenen Stoffe blieben bem Gemüth fremb; um so näher lag die Versuchung, sie auch nur als Stoffe zu behandeln, an benen sich die künstlerische Virtuosität zeigen, und die man in jebem Augenblick mit anberen vertauschen kann. Folgerecht in feinem Sinn hatte Schlegel vor Allem äfthetische Wirksamkeit, Rraft, Fülle und Eigenthümlichkeit verlangt, nur bas Leere unb Langweilige verbammt, in bem höchsten Häflichen noch eine Spur von Schönheit gefunden und in bem regellosesten Erzeugniß einer traftvollen Phantasie einen Fortschritt zum höchsteu Schönen gesehen. Daß Dies alles nur provisorischen Kunstwerth haben sollte, vergaß man balb und hielt um so fester an der Bollberechtigung der zügellos subjectiven Phantasie. daß sich zeigte, wie wenig Kraft und Fülle dieser selbst möglich ift, wenn sie ohne Treu und Glauben für irgend einen Lebensinhalt sich spielend über allem Stoffe halten will; bei Schlegel felbst ging in der Lucinde der scheinbar titanische Ausschwung in bem langweiligsten formalen Plätschern bes leeren Gemüthe unter;

fast überall sonst blieb es bei einem Jagen nach Andacht und Begeisterung, beren man nicht habhaft ward.

Von seiner Entrüstung über die Apostel dieser Fronie nimmt Hegel Solgern aus, gewiß mit Recht, obwohl grade durch biesen ernst und wahrhaft Begeisterten ber Name ber Fronie in die Aesthetik förmlich eingeführt worden ist. In dem vierten Gespräch des Erwin lehrt eine berühmt gewordene Stelle (II.S. 277): "bie Idee, wenn sie durch den künstlerischen Verstand in die Besonderheit übergehe, brücke sich nicht nur im Endlichen ab, erscheine nicht blos zeitlich und vergänglich, sondern sie werbe bas Wirkliche, und ba außer ihr Nichts sei, werbe sie die Richtigkeit und das Vergehen selbst. Unermeßliche Trauer müsse uns ergreifen, wenn wir bas Herrlichste, burch sein nothwendiges Dasein, in Nichts zerstieben sehen, und boch können wir bie Schuld bavon auf Nichts anders wälzen als auf das Bollkommne selbst in seiner Offenbarung für das zeitliche Erkennen. Diesen Uebergang, in welchem die Idee selbst zu nichte wirb, müsse der Alles überschauende Blick des Künstlers erfassen und diefen über Allem schwebenben, Alles vernichtenben Blick nennen wir die Fronie." Nur die unendliche Trauer, die hier so glücklich nebenher erwähnt wird, unterscheidet in dieser unvorsichtigen Aeußerung diese Ironie von der ruchlosen, die über Alles ihren öben Spaß macht und beweisen möchte, daß es nichts Ebles und Reines gebe. Diese wehrt freilich Solger ab: sie schiebe ben wahren Ideen leere Ibeale unter und becke bann leicht die Nichtigkeit dessen auf, was sie selbst nur zum Schein belebt habe. Aber er selbst sagt boch auch: wer nicht ben Wuth habe, die Ideen selbst in ihrer ganzen Bergänglichkeit und Nichtigkeit zu fassen, sei für die Kunst verloren. Aus diesen Unklarheiten flüchten wir zu ben klareren Aussprüchen ber Borlesungen (S. 125). Dort heißt Fronie die Stimmung, welche die wirk liche Welt als nichtige setzt und anerkeunt, daß das ganze menschliche Wesen gerabe in seinem Höchsten und Ebelsten Richts ist,

gegen die göttliche Idee gehalten. Die Idee selbst mithin geht keineswegs mit in jene Vernichtung ein, welche ihr die ungenaue Stelle des Erwin auferlegt.

Aus Dem allen eignen wir uns ben allgemeinen Gebanken an: zu der Verfassung bes Gemüths, welche die ästhetische Weltbetrachtung erforbert, gehöre ein Schmerz über bie Zwiespältigkeit zwischen Ibee und Wirklichkeit, ein Schmerz jedoch, ber, weil er Unvermeidlichem gilt, nicht mehr leibenschaftliche Bewegung, sondern ruhige Entsagung sei. Und in der That sucht das Gefühl gern in dieser süßen Melancholie ben bunkeln Hintergrund, auf dem die ästhetischen Elemente der Welt sich mit ungebrochner Araft ihrer Farben abbilben. Um so merkvürdiger ist uns die fehr einstimmige Bemühung ber neuern Aesthetit, grabe in ber Ausbildung ber komischen Phantasie eine unentbehrliche Ergänzung nachzuweisen, beren biese Empfindsamkeit bedürfe, um bas Organ einer vollständigen ästhetischen Gesammtwürdigung ber Welt zu werben. Nicht bem Wiße freilich, ber in Niemandes Dienste nur zu eignem Behagen lächerlich macht, was ihm ber Zufall in den Weg wirft, traute man die Erfüllung dieser Aufgabe zu; man erwartete sie von jener universellen Komit, die als Humor nicht das Einzelne, sondern das Endliche überhaupt burch Contrast mit bem Unenblichen, ber Ibee, vernichte.

So formulirt J. Paul die Natur dieser Gemüthsstimmnng, deren Name, einst in England zur Bezeichnung jeder zussälligen Sonderbarkeit der Laune ersunden, allerdings dort in der Brazis großer Dichter zur Benennung einer so eigenthümlichen ästhetischen Gemüthsrichtung passend geworden war. Für den Humor gede es keine einzelne Thorheit und keine Thoren, sondern nur eine tolle Welt; er erniedrige das Große, um ihm das Kleine, erhöhe das Kleine, um ihm das Große an die Seite zu sehen und so beide zu vernichten, weil vor der Unendlichkeit Alles gleich und Alles Nichts ist. Duldsam sei um dieser seiner Totalität willen der Humorist gegen einzelne Thorheiten; er

könne sich seine eigne Zugehörigkeit zu ber Welt nicht verbergen. Der gemeine Spötter im selbstslichtigen Bewußtsein seiner Erhabenheit reite als Hippocentaur burch Onocentauren; o wie bescheibe sich bagegen ein Mann, ber blos über Alles lacht, ohne weber ben Hippocentauren auszunehmen, noch sich selbst! aber, fragt J. Paul weiter, unterscheibet sich bei biefer Allgemeinheit des Spottes der Humorist, welcher die Seele erwärmt, von dem Persisseur, der sie erkältet? Und darauf, es ist die Frage nach dem Unterschied ber frommen und der ruchlosen Ironie, antwortet er: sie unterscheiben sich burch die vernichtenbe Ibee. Doch folgt biesem Schlagwort keine Erklärung. Der Humor gleiche bem Vogel Merops, ber zwar bem Himmel ben Schwanz zukehre, aber boch in dieser Stellung in ben Himmel fliege; bieser Gaukler trinke ben Nektar hinaufwärts. Artig gesagt, aber Nichts sagend, ebenso wie die folgende lahme Antithese: wenn ber Mensch, wie die alte Theologie, aus ber überirbischen Welt auf die Erde herabsehe, ziehe diese klein und eitel bahin; wenn er, wie der Humor, mit der kleinern Welt die unenbliche ausmesse, entstehe jenes Lachen, worin noch ein Schmerz und eine Größe sei; deshalb stimme der Humor sehr ernst. Ueber die Keinen Eigenheiten humoristischer Darstellung schenkt uns J. Paul viele feine Bemerkungen; für das allgemeine Berständniß des Humors sind wir ihm wenig verpflichtet. Auch im Begriff zu theoretistren bändigt er nicht einen Augenblick ben Beitstanz ber Gebanken, den der Humor zwar verträgt, den aber für bessen wesentlichstes Element zu halten ihn nur seine eigne fehlerhafte Praxis verleitete.

Berständlicher äußert sich Solger. Unähnlich der hohen Kunst des Alterthums, welche das Ideale und Typische mit kühler Nichtachtung des Individuellen gestaltet, sühre der Humor die Idee ganz in das gegenwärtige Leben hinab; wie der Liebende alles Göttliche in der Geliebten, so sinde er auch in einem engen Gesichtsfreis Alles und lasse jedes Gefühl allumfassend

werben; dafür sei ihm auch alles Wahrgenommene Etwas nur "burch seine Bebeutsamkeit auf bas in ihm erscheinende göttliche Wefen." In jener hohen Kunft stehe bie Gottheit ganz über der zeitlichen Welt und selbst über der irdischen Schönheit; im Humor habe sie sich gang in bie endliche mannigfache Welt verloren und ins Unendliche vereinzelt. Richts sei beshalb lächerlich nub tomisch hier, das nicht mit einer Mischung von Würde und Anregung zur Wehmuth versetzt wäre, Nichts erhaben und tragisch, das nicht burch seine zeitliche und gemeine Gestaltung in das Bebeut= ungelose und Lächerliche fiele. Gewiß mit Recht hebt Solger bieses Element der Herzlichkeit als das hervor, wodurch der Humor erwärmt, während die Persiflage erkältet. Eben die lettere tennt nur eine vernichtenbe Ibee, ber Humor aber ben posi= tiven Gehalt bes Enblichen, bas bei aller Sonberbarkeit boch liebevoll eingehenden Blicke die Gegenwart ber höchsten Güter, wenn auch in Anechtsgestalt, verräth. Doch eben beshalb hat Solger weniger Sinn für das eigentliche komische Element des Humors, größere Theilnahme nur für das Formale seiner Darstellungsweise, für die mikrostopische Kleinmalerei, die dem Endlichen mit Geduld in seine frausesten Berwicklungen folgt, um sich mit bem Anschauen ber auch in scheinbar so verlornen Gebieten allgegenwärtigen Ibee zu sättigen. Auch von Solger erfahren wir baher nicht, warum mit ber ernsten Empfindsamkeit durchaus die schrankenlose Lust der komischen Phantasie sich zur volltommnen ästhetischen Stimmung bes Gemüths verbinden muffe.

Aufflärung hierüber müssen wir von Weiße erwarten; benn bei ihm tritt ja ausbrücklich nach dem Erhabenen und dem Häßlichen das Komische als Vermittlungsglied auf, durch welches die Phantasie aus einem Widerstreit entgegengesetzter Strömungen sich zu einer idealen ästhetischen Weltansicht rette. Gemeinhin erscheine die komische Stimmung, da sie von dem Eindruck eines Gegenstands ausgeht, als ein Leiden des Geistes von den Dingen; in Wahrheit besinde sich vielmehr dem Schönen und Häßlichen

gegenüber bas Gemüth in der Lage des blos genießenden und leibenden Anschauens, alle Thätigkeit bes Subjects in dem angeschauten Object absorbirt. Komisches bagegen sei nicht ohne beziehendes vergleichendes zergliederndes und verknüpfendes Berstehen möglich; nur in bieser Thätigkeit entstehe am Gegenstand das, was ihn komisch macht; unser scheinbares Leiden von ihm sei also vielmehr für eine Thätigkeit bes Herauswerfens bieser Objectivität aus dem subjectiven Geiste zu nehmen. In der Schönes und Hägliches thut dem Gemüth Gewalt an, nöthigt es, sich tiefbewegter Stimmung hinzugeben, ohne beren Beweggründe einzusehn; die komische Phantasie dagegen, indem sie durch Anflösung des Werthes der Dinge ihren Druck auf uns aufhebt, erscheint als Herstellung bes Subjects zu ber ihm gebührenben Freiheit ber Selbstbestimmung. Die alte Rebe, bas Wohlgefallen am Komischen beruhe auf bem Gefühl ber eignen Ueberlegenheit über bie angeschaute Mangelhaftigkeit, sinbet Weiße nur ungeschickt, so weit sie von bem Dünkel bes einzelnen Subjects andern Einzelnen gegenüber spricht; fie sei richtig, wenn fie auf bas glückliche Selbstgefühl ber allgemeinen geistigen Subjectivität gebeutet werbe, bie burch erwachenbe Kritik, unb alle Komit ist eine Art ber Kritit, sich bem ungerechtfertigten Eindruck des Gegebenen, dem Vorurtheil, entzieht. Das Anftreten der entwickelten Komödie bezeichnet, wie Weiße nach Hegel bemerkt, einen weltgeschichtlichen Wenbepunkt ber Cultur, ein Erwachen bes Selbstbewußtseins ber Perfönlichkeit, entsprechenb bem gleichzeitig aufgegangnen speculativen Selbstbewußtsein in ber Schule bes Sofrates und vorbereitend bas weltgeschichtlichereligibse bes Christenthums.

Aritik und Komik nun stimmen barin überein, daß sie an sich nur zerstören, nicht aufbauen; beibe thun bies jedoch nur auf Grund irgend einer maßgebenden Gewißheit, die sie unangetastet lassen. Die Summe dieser Gewißheit nun pflegt schon der wissenschaftlichen Kritik nicht als eine Reihe im Bewußtsein

gegenwärtiger Sätze vorzuschweben; nicht als erkannter Inhalt ist sie gegenwärtig, sonbern als eine lebendige Kraft bes Ertennens, der man in jedem Augenblick des Bedürfnisses den eben nöthigen Grundsatz ber Beurtheilung abfühlen kann. Noch viel weniger läßt die komische Phantasie eine Ausscheidung der ästhetischen Wahrheiten zu, nach benen sie ihre einzelnen Gegenstände richtet; noch weit mehr als bort, erscheint hier ber Rechtsgrund ber zerstörenden Thätigkeit nur als lebendige Thätigkeit bes Subjects, welches die ästhetische Gerechtigkeit ist. "In der Komik tritt an die Stelle des genießenden Anschauens eine freie allseitige Thätigkeit des Subjects, die ein reines von aller Austrengung freies Spiel seiner Kräfte ist; ein Spiel, dessen ergötzende und beseligende Wirkung in seiner Zwecklosigkeit, b. h. in der Beseel= ung burch ein gestaltloses Absolute liegt, das nicht mehr in der Form eines Zwecks auftritt, und dem boch die endliche Subjectivität allein ihre Macht bes Auflösens und Verflüchtigens ver= bankt."

Eine allgemeine Schranke setzt eublich Weiße aller Geltung ber komischen Phantasie. Der Humor enthalte allerdings das vollständige Bewnstsein des Ideals; hinter der von ihm verspotteten Enblichkeit erblicke er bereits ben Reim bes von ihm angestrebten unendlich Erhabenen, und diese Wahrnehmung mache alle von ihm angeschauten Erscheinungen eben in ihrer äußersten Rleinheit und Zerspaltenheit zu unendlich lieblichen und werthvollen. In diesem Sinne musse allerdings der Humor die äfthetische Weltanschauung burchbringen, aber als ein Lettes unb Höchstes gilt seine Regsamkeit nicht. Dies habe vielmehr die ästhetische Dialektik gelehrt, daß die Phantasie, als Geisteskraft des Individuum gefaßt, nothwendig in Häßlichkeit übergehe auch ber Humor stelle burch Vernichtung bes Endlichen bie Schönheit nur in negativer Beise her, nur als Freiheit des Selbstbewußtfeins, das über bem verschwindenden Inhalt schwebt; eine Wiebereinkehr bes hier nur als zwecklose Thätigkeit vorhandenen ästhe=

tischen Princips in bestimmte, bleibende Gestalten sei noch zu suchen: die Erzengung der allein vollkommnen und des Namens würdigen Schönheit, die als Ideal oder ideale Weltansicht nur durch die weltgeschichtliche Thätigseit des menschlichen Geschlechts, nicht durch den Einzelnen möglich sei.

Der ausführlichen und in vielem Betracht ausgezeichneten Darstellung Vischers entlehne ich zunächst ihren §. 185, welcher aus verschiebenen Wendungen Schellings und Hegels Anfichten so zusammenstellt. "Schellings Schule bestimmt das Komische als die negative und unenbliche Freiheit des Subjects, welches in reiner Zwecklosigkeit und Willklir die Welt vernichtet, indem es sie des bindenden Gesetzes entleert durch Umkehrung alles Objectiven und Positiven, aber nur, um sie als ursprünglich in ihrer Fülle Eins mit bem Unenblichen barzustellen und sie zum Spiegel der eignen Freiheit zu machen. Hegel bezeichnet es als den Verrath der allgemeinen Wesenheit an das Selbst, als die negative Araft des einzelnen Selbst, in welcher die Götter als Naturmächte wie als die sittlichen Gesetze der allgemeinen Ordnung verschwinden, die absolute Macht die Form eines Borgeftellten, von dem Bewußtsein überhaupt Getrennten und ihm Fremden verliert und eben nur die Gewißheit seiner selbst bleibt, worin bas einzelne Bewußtsein ganz bei sich und die einzige Wirklichkeit ist: eine Rückfehr alles Allgemeinen in die Gewißheit seiner selbst, die hierburch eine vollkommne Frucht- und Wesenlosigkeit alles Fremben und ein reines Wohlsein und Sichwohlseinlaffen bes Bewußtseins ist." Dem erkennbaren Grundgebanken bieser schwerfaglichen Aeugerungen ftimmt Bischer selbst beutlicher bei: bas komische Subject negire jebe Erhabenheit, b.h. jebe unenbliche Größe, welche ihm von außen zu kommen sich die Miene gebe; sie falle; aber der Ort, wohin sie falle, sei das gegenwärtige Subject, welches das absolute in sich hereingenommen habe; in ihm sei sie also aufgehoben, es sei ihre lebendige Aufbewahrung."

Durch solche Erörterungen kann ich boch nicht alle unsere Bedürfnisse gebeckt sinden. Sie heben zunächst nur die Freude an unserer eignen übermächtigen geistigen Regsamkeit hervor, welche ben Werth aller Dinge bezweifelt und aufhebt; Nichts ist, wie Bischer sagt, fest und gewiß, als ber Selbstgenuß ber Subjectivität in unenblichem Spiele. Aber bie alte Frage, welchen ästhetischen Werth ein solches Treiben ber komischen Phantasie habe, bleibt boch unbeantwortet. Denen, welchen dieses Wesen ber Komik bebenklich und frevelhaft erscheint, mag Bischer mit Recht antworten, daß das Komische nicht das ganze Schöne sei; aber wenn es sich von selbst versteht, daß alles an sich Lächer= liche bem Berlachen mit Recht verfällt, so ist boch nicht klar, aus welchem Grunde diese zerstörende Tenbenz in dem Mage wie Bischer will, gegen allen Juhalt der Welt gerichtet werden müsse, bamit die ästhetische Würdigung der Welt vollkommen sei. Es ist in hohem Grade anzuerkennen, daß der geistreiche Aesthetiter an vielen Stellen seines Werkes die Nothwendigkeit hervorhebt, jenem Geifte ber Berneinung auch eine befriedigende Bejahung zuzugesellen, die im unendlich Kleinen, welches jene aus bem unendlich Großen hervorzieht, eben die eigne freie Strahlenbrechung des unendlich Großen auerkenne; der Humor sei gegen die Thorheit, die er auflöse, nicht blos darum duldsam, weil er sich felbst in sie mit einschließt, sondern weil er zugleich bas Bewußtsein des unendlichen Werthes des unendlich Kleinen in sich trage. Dem ist mit vollem Herzen beizustimmen; aber es scheint mir, daß auf diese Beise nur eine Gesinnung bezeichnet werbe, die zu der nicht gelegentlich angeregten, sondern spstematisch geübten komischen Phantasie binzuverlangt werden musse, um bieselbe, wenn fie nun einmal so ba sein muß, ästhetisch erträglich zu machen; bagegen fehlt mir ber Nachweis, baß biese innige Schätzung bes unendlichen Werthes bes unendlich Kleinen nur auf dem Wege einer vorangehenden Berlachung aller Dinge zu erreichen, daß also die universale Komit, welche die ganze Welt

belacht, eine unentbehrliche, wenn auch wieder aufzuhebende Vorbereitung zu der vollständigen ästhetischen Würdigung der Welt sei.

Wenn ich es recht verstehe, brückt Boht basselbe aus. Der Jubel, mit dem die Schöpfungen der vollen komischen Begeisterung erfüllen, sei nur baraus erklärlich, daß in ber komischen Kunst die dunkle gemeine Welt durch den Blitzstrahl der Jdee plötlich sich aufhelle. "Der Komiter ist keineswegs bemüht, nachzuweisen, wie auch in diesen und jenen verzerrten und ver= achteten Erscheinungen des Lebens die höhern Momente des Geistes noch fortleben." Eine solche Absicht würde alle Harmlofigkeit und Heiterkeit bes Komischen aufheben. Doch gewiß sei es, daß der wahre Komiker mehr als Talent, daß er im vollen Sinne des Wortes Mensch sein, ein an Liebe reiches Herz in sich tragen musse; dieser reichen schönen Seele bes Dichters sei es nothwendig, alle noch so seltsamen verwunderlichen Geftalten mit heiterem Wohlwollen zu betrachten. Wenn Boht unmittelbar hinzusett, aus ber ganzen Lebensauffassung des Dichters folge, daß die Erde überall des Herrn, und in der göttlichen Welt alle Mißtöne zu einer Harmonie ausgeglichen seien, so stimmt bies wohl nicht ganz mit ber früheren Behauptung, daß der Dichter das Fortleben des Höheren im Verachteten nicht nachweisen wolle; benn anders als durch solchen Nachweis im Einzelnen ließe sich boch biese reine Harmonie nicht barthun; das bloße wohlwollende Herz, welches sich in dem Ganzen ber Darstellungsweise immerhin verrathen mag, verbürgt keine Ausgleichung ber Mißtone in bem Dargestellten. Ich kann mich baber nicht überzengen, daß biese Betrachtung beweise, wie "burch die allseitige Komik die Welt nicht erniedrigt, vielmehr ber Komiker genöthigt sei, sie nicht anbers, als insofern sie mit ber Ibee versöhnt sei," anzuschauen. Wenigstens ist mir nicht klar, wie er bazu eben burch die Komik genöthigt sei.

Ich bescheibe mich jedoch, daß das, was ich suche, und viel-

leicht Besseres als ich finden könnte, bereits in den geistvollen Schriften, die ich erwähnte, enthalten sein mag. Was mir fehlt, will ich indessen andeuten. Die Geflissentlichkeit, an allen Dingen bie lächerlichen Elemente aufzuspüren und überall bie Incon= gruenz ber Wirklichkeit mit ihrer Beftimmung aufzuweifen, wirkt an sich nur erkältend und verstimmend. Eine Rechtfertigung für sie kann in keiner Weise barin liegen, daß die Bollkommenheit, welche aus ber Wirklickeit verschwindet, bafür in ber Bir= tuosität der komischen Phantasie sortbauert ober wiedergeboren wird; burchaus mit Unrecht scheint mir bie neuere Aesthetik biese Freiheit einer sich selbst in ihrer absoluten Machtvollkommenheit genießenden Subjectivität, welche allerdings der komischen Phan= tasie zukommt, als ben Grund ihres ästhetischen Werthes zu betrachten. Für eine Dialektik, die anderweitig sich die Hände gebunden hat, mag dieser ganze Unterschied eines im Objectiven vorhandenen ästhetischen Princips und besselben Princips, sofern es nur als gestaltlose Regsamkeit bes Subjects auftritt, seinen Werth haben; für die unbefangene Würdigung ber äfthetischen Fragen ift er überaus untergeordnet. Allerdings gehört die Be= weglichkeit ber komischen Phantasie auch zu ben Gegenständen, die uns gefallen, aber als bloße formale Elasticität des subjectiven Geistes betrachtet, und ohne sich burch ben Werth bes Erzeugniffes, welches fie erarbeitet, zu legitimiren, fann fie unmög= lich als das höchste Organ zur Erfassung des Schönen oder als die höchste Form gelten, in der das Schöne im Geiste selbst gegenwärtig sei. Nun wird uns freilich in richtiger Anerkennung dieser Forderung versichert, daß die Komik, indem sie zerstöre, zugleich aufbaue, indem sie die Unangemessenheit der Erscheinungen zur Ibee verlache, boch zugleich die durchgängige Immanenz der Ibee in ihnen zu Tage bringe. Aber ich wüßte nicht, baß uns nachgewiesen würde, auf welche Weise sie biese widersprechenden Leistungen vereinige. Denu gegen tie unzähligen Einzelheiten ber Endlichkeit, welche sie verneint, richtet sie unzählige einzelne

Brunde; wie soll es geschehen, daß so viele Negationen sich von selbst zu einem positiven Ergebniß zusammensetzen, das boch zurückleiben soll? und welches ist die allgemeine Herrschaft der Idee, die dadurch bewiesen würde, daß die Herrschaft derselben Idee in allen einzelnen Fällen geleugnet wird? Und doch, wenn die Romit den ihr zugeschriedenen ästhetischen Werth haben soll, müßte es so sein; die Gewisheit, daß trotz alledem und alledem die Welt doch vernünstige Harmonie sei, dürste nicht nebenher versichert werden, sondern müßte unmittelbar in derselben That liegen, durch welche das Endliche verneint wird.

Suchen wir nun ben Grund ber ästhetischen Eigenschaften ber Dinge, wie hergebracht, in ihrem Berhältniß zur Ibee, so tann die mangelnde Uebereinstimmung des Endlichen mit dieser, wie wir früher angaben, zulett boch nur von dem Mechanismus abhängen, an den die Idee in ihrer Verwirklichung gebunden ist, und bessen durch allgemeine Gesetze bestimmtes Verfahren nicht überall im Sinne des besondern Planes wirkt, welchen die Ibee in jedem Einzelnen auszuführen strebt. Aus bieser Quelle fließt nicht nur die Unvollkommenheit in der Bildung jedes Naturerzeugnisses und der Zufall, der die beabsichtigte Entwicklung freuzt; auch die Mängel des geistigen Lebens entspringen theils aus ber Unvermeiblichkeit eines pfpchischen Mechanismus, welcher bie Einheit und Reinheit jeder höhern Bestrebung burch frembartige Beigaben stört, theils aus ber allgemeinen Verknüpfung mit bem förperlichen Dasein, bessen Naturverlanf bie Berfolgung ber Awecke durch Unzulänglichkeit ober eigenwillige Nebenwirkungen ber Mittel unterbricht. Wenigstens Alles, mas Gegenstand afthetischer Beurtheilung werben soll, ist auf bieses Berhaltniß zurückzuführen; Unvollkommenheiten, die nicht aus ihm, sondern aus dem bosen Willen bes freien Geistes hervorgeben, unterliegen als solche nur einem sittlichen Urtheil und nehmen ästhetische Prädicate nur an, sofern sie nebenher boch wieder an

jene Verkettung des Besondern und Individuellen mit der Allgemeinheit seiner Berwirklichungsbebingungen erinnern. Gewahrwerben biefer thatsächlichen Abhängigkeit bes Ibeellen von dem Mechanismus der reellen Mittel erzeugt je nach dem verschiebenen Werthe dessen, das ihr im einzelnen Falle unterliegt, balb elegische Stimmung über ben natürlichen Untergang bes Trefflichen, bald Heiterkeit über bie komische Bernichtung bes Eitlen; aber eine geflissentliche Hervorhebung der dunklen Mittel, auf benen aller Glanz bes Lebens beruht, der Nachweis, daß alles Größte und Höchste zulett von bem Mechanismus zu Falle gebracht wird, auf dem allein sein Dasein beruht: dieser Nachweis könnte an sich nur als eine mephistophelische Herabsetzung ber Wirklichkeit, nicht als die Vollendung ihrer ästhetischen Wür= bigung gebacht werben. Geht ber Ausbruck ber Ibeen in ber Welt zu Grunde, so tröstet uns darüber gar nicht ber Nachsatz, baß. bafür Alles .nach unwanbelbaren Gesetzen eines unveränderlichen Mechanismus geschehe, benn biese ewige Nothwendigkeit hat an fich selbst keine Heiligkeit und keinen Werth. Befriedigung könnte nur aus ber Entbedung wieber entstehen, daß biese allgemeine Nothwendigkeit, in welche wie in ein auflösendes und absorbirendes Element jeder hohe Aufschwung des Einzelnen zurücksinkt, in ihren eigenen Formen burchgängig von bem Sinne ber Ibee burchbrungen ist, und daß auch dann, wenn die einzelnen Erscheinungen zusammenfallen, die auf diesem Grund und Boben sich mit individueller Lebenstraft nach eigenthümlichen Zielen erheben wollten, biefer Grund und Boden boch selbst noch bemjenigen, das ziel- und zwecklos in ihm versinkt und ruht, ein gewisses Glück des Umfangenseins von dem werthvollen Sinne ber Ibee bewahrt. Seine individnelle Melodie zwar, durch die das Unendliche auf eigenthümliche Weise ausgedrückt werden sollte, läßt das Endliche nun verzagend verstummen; aber die allgemeine Welt der Töne wogt mit der allgemeinen Gesetzlichkeit ihrer Harmonie fort und gewährt bem, ber sich in sie versenkt, das 25 Loge, Befc. b. Mefthetil.

Bewußtsein eines ewig vorhandenen Elementes, dessen Theile zwar zu keiner bestimmten Gestalt geordnet sind, aber so auseinsander bezogen, daß eine Unermeßlichkeit bestimmter Gestaltungen aus ihm entspringen und das tiese Glück seiner harmonischen Verhältnisse in immer neuen melodiösen Wendungen entfalten kann.

Die Hervorhebung nun dieses in sich selbst gegliederten und harmonischen Grundes aller Dinge beginnt schon der einzelne Wit, ber ein komisches Gebahren verlacht; seine Wirkung beruht gar nicht auf ber immer allein hervorgehobenen vernichtenden Kraft, die er ausübt, sondern eben darauf, daß das Bernichtete nun nicht in die bobenlose Leere des Nichts fällt, daß vielmehr die Bestrebung, die ihr Ziel verfehlt, von dem allgemeinen Zusammenhang ber Dinge ergriffen wird, und beshalb gar nicht verfehlen kann, auf geradem Wege ein anderes Ziel zu erreichen, bas mit bem ihrigen in Wiberspruch steht. Aber weit mehr tritt dies in der höheren Komik hervor, die nicht mehr einzelne Gegenstände verlacht, sondern mit allen spielt. Schon ihre einfachste Form, ber Wortwitz, erfreut burch bie Wahrnehmung, daß Worte und Begriffe, ihrer gewöhnlichen Bebeutung entfremdet und willfürlich verknüpft, immer wieder ein zusammenpassendes, im Denken ausführbares Ganze bilden, daß Formen des Großen auf das Kleine, Eigenheiten des Kleinen auf das Große angewandt, ganz unvermuthet wohlzusammenstimmende Berhältnisse geben, daß endlich überhaupt die Elemente ber Wirklichkeit, auseinandergerissen, zerstampft und burcheinandergeschüttelt, mit unverwlistlicher Kraft sich immer wieber kaleiboskopisch in anmuthigen, und bei aller Willkür tausenbfach an bas Wahre erinnernben Geftalten zusammenthun. Nur in dieser heiteren Betrachtung ber Unzerstörbarkeit bes allgemeinen Füreinanderseins der Dinge kann ich den Reiz jener absoluten Komik finden, welche sich die ganze Welt zum Object wählt; keineswegs in der Freiheit der subjectiven Phantasie, oder in der bloßen Regation aller bestimmten Gestaltung. Wohl mag man sie ein Spiel nennen; aber es ist eben ein Frrthum, daß der Reiz eines Spieles in der bloßen zwecklosen Ansübung der eignen Kraft bestehe. Welches Ballspiel würde und wohl ergößen, wenn wir zwar die Elasticität unsrer eignen Muskeln in allen möglichen Bariationen dabei genössen, die Bälle aber nach keinem vorauszuberechnenden Gesetz ihre Bahnen beschrieben, sondern principlos nach gleichem Linstoß ungleich, bald nach rechts, bald nach oben liesen, bald zurückkehrten, bald nicht? Das Spiel gefällt, weil unsere zwecklose Thätigkeit überall in den Dingen, mit denen sie spielt, eine allgemeine Geschlichkeit, ein Princip der Zusammengehörigkeit und des Füreinanderseins aller ihrer Zustände antrisst, durch welches allein die einzelnen Ersolge unsers Thuns zu einem wohlgefälligen Ganzen sich zusammenschließen.

Meine bisherige Betrachtung würde darauf führen, daß die Komik nicht die objective Welt von der Idee entleert, um nur die subjective Phantasie als ihren Six gelten zu lassen, daß sie vielmehr eben über die Unverjagbarkeit ber Joee aus bem Wirklichen unsere Freude erregt. Aber freilich mit dem Zusat, baß viese der Welt bleibende Idee nicht dieselbe ist, welche die gegnerischen Ansichten so nennen. Daß alle schönen einzelnen Entwürfe bestimmter Gestaltung ästhetisch zu nichte werben, lehrt auch für uns die Komik; sie tröstet nur dadurch, daß die Idee als allgemeine, gestaltlose, unendliche Möglichkeit für das Auftauchen einzelner immer vergänglicher Gestaltungen zu Grunde liegen bleibt. Aber von dem Humor wird einstimmig versichert, daß er nicht nur dies gestaltlose Unendliche dem Einzelnen gegenüber festhalte, sondern den unendlichen Werth des fleinen, Endlichen anerkenne, eben indem er es verlacht. Hieße bies nur, das Endliche habe seinen anderweitigen Werth trot seiner bleibenden ästhetischen Abgeschmacktheit, so wäre der Humor, der dies nachwiese, nicht eine besondere Gestalt der ästhetischen Phantasie, sondern eine Mischung des ästhetischen Urtheils mit moralischer Billigkeit. Man muß vielmehr annehmen, der Humor, welcher ja Alles bespöttle, werde zugleich seine eignen Boranssetzungen über das Wesen und die Bedingungen der Schönheit persistiren, und sich in der Betrachtung des Endlichen selbst auf der Borliebe für eine unnöthige Erhabenheit ertappen, die er in diesem erst schmerzlich vermißt, dann aber lachend sahren läßt. Und ich glaube beinahe, daß es so ist, und daß der Humor wirklich zulest derselben ästhetischen Theorie heimlich eine Fraze macht, von der er so hoch gestellt wird: ich meine der Theorie, welche alle ästhetischen Eigenschaften der Dinge immer ans den Ber-hältnissen der Ibee zur Erscheinung ableitet.

Die Glut der schwärmerischen Sehnsucht nach allem Höchsten, die Zufriedenheit mit bem Gegebenen, die Wärme und Bärtlichkeit ber Liebe, jeder gute Wille zu lebhafter Aeußerung in vernünftigen Werken, sie sind alle an sich werthvolle Guter, die Nichts durch die Hemmungen verlieren, welche der Weltlauf ihrer Entfaltung entgegensett; die Sehnsucht Nichts durch die Unwirklichkeit ihrer Ibeale in ber bestimmten Gestalt, welche ihnen ihre Unerfahrenheit gab; die Zufriedenheit Nichts durch bie Kilmmerlichkeit bessen, woran sie sich genilgen läßt; bie Liebe Richts burch die Unbeholfenheit ihres Ausbrucks; der gute Wille Nichts durch die Unfruchtbarkeit, zu welcher ihn die Engigkeit eines beschränkten Gesichtskreises verurtheilt. Und boch ist kein Grund, alle diese Güter bereits als ein sittliches Gute zu betrachten, so daß der Humor sie blos achten müßte, während er sie ästhetisch verlachte; er kann sie vielmehr nicht verlachen, weil sie eben selbst die eigentlichsten, lebendigsten und wesenhaftesten Schönheiten sind, die es in der Welt gibt. Die Komit, welche sich mit ihnen beschäftigt, erinnert sich, baß zwar gleichgültigere Ibeen, — und sehr gleichgültig ist allerdings bas, was biese äfthetischen Theorien schlechthin Ibeen nennen, — Schönheit nur durch völlige Verkörperung ihres Gedankeninhalts in einer mangellosen mannigfaltigen Erscheinung erwerben, bag aber biese we-

sentlichen äfthetischen Güter die Schönheit, welche sie selbst sind, nicht burch Uebereinstimmung mit irgend welchem Anderen zu erlangen brauchen. Indem daher die komische Phantasie das Verkehrte in ber Erscheinungsweise dieser Guter hervorhebt, verspottet sie nicht beren Unfähigkeit, sich eine fehlerlos zutreffeube Erscheinung zu geben, sondern sie persistirt ihre eigene eben bamit nun überwundene Pebanterie, das höchste Schöne stets nur in ber hochtrabenben Feierlichkeit und Umständlichkeit einer vollstän= digen Harmonie zwischen ber Innerlichkeit des Wesens und ber Aeußerlichkeit seiner Erscheinung zu suchen. Nichts ift baber ein so bankbarer, ja recht ber eigentliche Gegenstand ber humoristischen Komit, als ber Nachweis, daß eben jene endlichen Güter fcon bleiben, obgleich sie ben äußerlichen Formen ber Schönheit nirgends genügen; biese Formen find es, beren schließliche Ohn= macht aufgezeigt wird, bas Schöne aus sich zu begründen, wo es nicht ist, ober seine Schönheit burch ihr eigenes Nichtdasein aufzuheben; auch sie gehören, wenn sie von der ästhetischen Theorie als unaufhebliche Mächte vorgestellt werben, mit zu jenem Er= habenen, welches ber Humor nirgends gelten läßt, sondern immer auflöst; Nichts bleibt vor ihm sicher, als jene wesentlichen ästhe= tischen Güter, die nicht verlacht werben konnen, weil sie die erhabene Prätenston, die Erscheinung ganz burch sich zu bestimmen, in ihrer Bescheibenheit gar nicht erheben.

Eine aussührliche Darstellung hat dem Humor als psychologischem Phänomen in neuester Zeit Lazarus gewidmet. (Das Leben der Seele. 1. Berlin 1856.) Seine anziehende Schilderung wird dem Leser alle die Gesichtspunkte zu verdeutlichen im Stande sein, deren wir bisher gedacht haben; doch thut sie sich selbst vielleicht Unrecht, wenn sie sich mit dem vielen Bortrefslichen, welches sie enthält, in völligem Widerspruch zu allen Lehren der bisherigen Aesthetifer zu besinden glaubt.

## Sechstes Rapitel.

## Die äfthetischen 3beale.

Der ibeale Stoff ber Kunst nach Schelling. — Mythologie und Welts ansicht. — Symbol und Allegorie bei Solger. — Begriffsbestimmung bes Ibeals burch Weiße. — Dessen Dreiheit ber Ibeale: das antike, das rosmantische, das moderne. — Bemerkungen über das Wesentliche des mosbernen Ibeals.

Daß die Wirklichkeit nie Vollkommenes bilbe, daß hinter ihren Erzeugnissen nur die künstlerische Phantasie die ewige Schönheit ahne, war die alte Ueberzeugung, die Klage und ber Trost ästhetisch angeregter Gemüther gewesen. Doch hatte bieses Ibeal bes Schönen als fertig burch sich felbst gegolten, in seinem überweltlichen Dasein immer bestehend; die Arbeit bes menschlichen Geistes hatte nur für die Ebnnng des Wegs zu forgen, ber zu seiner Anschauung führt. Diese Auffassung änderte Schelling, ober gab ber allmählich entstandenen Aenderung bestimmteren Ausbruck. Die Kunst war früher als eine Ausübung menschlicher Geistesthätigkeit neben anbern erschienen, löblich und segensreich vor vielen andern, boch nicht so unentbehrlich, daß ihr Nichtsein eine Lücke ber Weltordnung gewesen wäre: Schelling sett sich die Aufgabe, die Stellung der Kunst im Universum zu bestimmen. Sie ist ihm nicht eine menschliche Entwicklung, die auch fehlen könnte, sondern ein unentbehrliches Glied des Weltganzen, das an einer bestimmten Stelle seiner Entwicklung auch sie zum vollen Ausbruck seines umfassenben Grundgebankens fordert. "Bolltommne Offenbarung Gottes sei nicht in der Natur; sie sei nur da möglich, wo in der abgebil= beten endlichen Welt selbst die einzelnen Formen sich in absolnte Ibentität auflösen. Dies geschehe in der Bernunft; sie also sei

im All selbst bas vollkommene Gegenbild Gottes." Dies ist ber bekannte bleibenbe Grundgebanke bes Ibealismus: das geistige Leben sei nicht Zugabe zur Natur, bie an sich schon die ganze Welt bilde, nicht ein Spiegel, der den geschlossenen Bestand derselben nur uoch einmal bewundernd abbilde, sondern selbst das wichtigste Glied dieser Wirklichkeit; nicht ihren fertigen Inhalt solle er nur begreifen, sondern ihren unfertigen Inhalt burch sein Hinzukommen erft zu einem abgeschlossenen Ganzen vervollständigen. Innerhalb bes ibealen All nun, welches die Vernunft, dem realen All gegenüber, zum Abschluß des universalen All hinzu erzeugt, löse die Kunst die Aufgabe der Ineinsbildung der unendlichen Ibealität ins Reale, eine Aufgabe, die der realen äußerlichen endlichen Welt selbst nicht lösbar ist. Die Kunft gebe ben Ibeen Formen, wie diese Außenwelt ihnen deren gab, aber sie gebe ihnen solche Formen, welche ihnen im Geiste Gottes zukommen, und die Gott ihnen nicht durch Ausarbeitung in dem Stoffe der Wirklichkeit, sondern nur durch das Mittel= glied ber seine Absichten nachahmenden und nachschaffenden Ginbildungstraft ber Geister geben konnte. So gelangt Schelling bazu, nicht blos bie Form, sonbern auch ben Stoff ber Kunft als nothwendigen aufzeigen zu wollen; dieser Stoff aber ist keine äußere Wirklichkeit, welche bie Kunst nachzuahmen hätte, sonbern ein Erzeugniß der Phantafie; kein willkürliches und gesetzloses jedoch, sondern eine solche Idealwelt, in welcher die Phantasie ben ewigen Urbildern der Dinge die Formen gibt, die ihnen gebühren, und welche die gemeine Wirklichkeit ihnen versagt. ist die Welt der Mythologie, welche Schelling für die nothwen: dige Bedingung und für den ersten Stoff aller Kunst erflärt; sie sei Nichts anderes, als das Universum in höherem Gewand, in seiner absoluten Gestalt, das wahre Universum an sich, Bild des Lebens und des wundervollen Chaos in der göttlichen Imagination, selbst schon Poesie und boch für sich wieder Stoff und Element ber Poesie.

Eine Reihe von Sätzen von einiger Paradoxie des Ausbrucks bestimmt zuerst ben Werth der Mythologie. Ihre Dichtungen seien weber absichtlich noch unabsichtlich; anstatt des unmöglichen Dritten, bas diese Behauptung zu verlangen scheint, verlangt sie indessen nur dasselbe, was die nächstfolgende freilich wenig glücklicher bezeichnet: "die Mythologie könne weber das Werk des einzelnen Menschen, noch des Geschlechts oder der Gattung, sofern biese nur Zusammensetzung ber Einzelnen sei, sondern allein des Geschlechts sein, sofern es selbst Judividuum und einem einzelnen Menschen gleich sei; bie Unbegreiflichkeit dieser Idee raube ihrer Wahrheit Nichts." Es ist zu erkennen, was hiermit gemeint ist: die Mythologie entspringt weder mit . absichtlicher Berechnung ben launenhaften Einfällen Einzelner, noch mit blinder Nothwendigkeit einem psychischen Mechanismus, ber alle Einzelnen ber Gattung zugleich beherrscht; wie jeber große geistige Gemeinbesitz ber Menschheit bildet sie sich vielmehr in dem Wechselverkeht und dem Austausch der Gedanken Unzähliger. Dieser Verkehr verbindet die Einzelnen der Gattung zwar nicht zu Einem Individuum, aber doch zu einem Ganzen, bessen Theile nicht blos neben einander sind, und er forgt bafür, daß Alles, was aus bliudem Raturtrieb entsprang, zum Bewußtsein seiner Bedeutung gebracht wird, Alles aber, was aus zufälliger Absicht ber Einzelnen hervorging, nur soweit erhalten bleibt, als es sich zugleich auf die nothwendigen Ziele des allgemeinen Geistes bezieht, seinen wesentlichen Bebürfnissen entspricht, und seine unvermeidlichen Anschauungsweisen ausbrückt. Durch biese gemeinsame geistige Arbeit bes Geschlechtes zu Stanbe gebracht, besitzen die mythologischen Bildungen allerdings für die Menschheit einen ewigen Werth und eine unverlierbare ibeale Bebeutung, bie wir mit Schelling anerkennen können, ohne mit ihm aus der absoluten Ibealität der mythischen Götter auf ihre absolute "Realität" zu schließen und so ben hergebrachten Sinn bekannter Worte burch bie Behauptung ins Schwanken zu brin=

gen, die Wirklichkeit dieser Erzeugnisse ber Phantasie sei wirklicher als die des sinnlich Wirklichen.

Auf ben formalen Character ber Mythologie geht eine zweite Reihe von Bemerkungen ein. Darstellung des Absoluten mit absoluter Indifferenz des Allgemeinen und Besondern im Besonbern, — und dies sei die Aufgabe ber Kunst — sei nnr symbolisch möglich. Schematismus sei die Darstellung, in welcher das Allgemeine das Besondere bedeute, ober Besonderes durch Allgemeines angeschaut werde; Allegorie deute Allgemeines durch Besonderes an; Symbol sei die Synthesis beider, in welcher weber Allgemeines bas Besondere, noch dieses jeues bebeute, sondern beibe absolut Eins seien. Diese an sich vortrefflichen Begriffsbestimmungen wendet Schelling in weiterer Bebentung an: in ber Körperreihe verfahre bie Natur allegorisirend, in der Wechselwirfung des Lichtes mit den Körpern schematisirend, im Organischen symbolisch; Denken sei schematisch, Handeln allegorisch, weil Allgemeines durch Besonderes bezwedend, die Kunst symbolisch; Geometrie schematisire, Arithmetik allegorisire, sofern jene burch Allgemeines bas Besondere barftelle, diese ben umgekehrten Weg gehe. Bielleicht hat im letzten Beispiel ein Druckfehler die Plätze der Arithmetik und-Geometrie vertauscht; aber bieselbe Unsicherheit brückt boch auch bie andern Betrachtungen, welche jene Begriffe auf Kunst und Mythologie, und zwar auf bie des Christenthums und der modernen Zeit nicht minder als auf die des Alterthums anwenden. geistreich aufgefaßte und ausgebrückte Wahrheit wird man in ihnen finden, ohne sich zu verhehlen, daß sehr oft die Bertheibigung gerade entgegengesetzter Behauptungen ebenso glücklich sein Dies ist kein Wunder; so weitschichtige und inhaltarme Abstractionen, wie bie hier stets verwendeten Gegenfätze von 2111gemeinem und Besonderem, Einbildung bes Unenblichen ins Endliche ober bes Enblichen ins Unenbliche, flattern viel zu lose und zu boch über bem lebenbigen Inhalt ber Sache, um nicht nach willfürlichem Belieben balb so, bald anders mit demselben verknüpft werden zu können.

Im Alterthum findet Schelling die Aufgabe, das Unenbliche im Enblichen barzustellen, also bie Aufgabe einer Symbolik bes Unendlichen, in der Bildung von Göttergestalten gelöst, beren jebe ungeachtet ihrer characteristischen Besonderheit boch die To= talität des geistigen Lebens barstellt, und nicht eine Ider bebeutet, sondern diese Ibee in aller Fülle einer durch den Gedanken unausbenkbaren, nur der Phantasie faßbaren lebendigen Individualität ift. Alle diese Gestalten aber sind verknüpft zu einer Götterwelt, in beren inneren Verhältnissen alle die allgemeinen, ewigen und thpischen Beziehungen, welche bie Wirklichkeit burchkreuzen, nach ihrem wesentlichen Sinne befaßt find. Dem Christenthum eigne bas entgegengesetzte Bestreben, bas Endliche in bas Unendliche aufzunehmen, b. h. es zur Allegorie des Unendlichen zu machen. Im Alterthum gelte bas Endliche etwas für sich, benn es nehme das Unendliche in sich auf; bem Christenthum sei bas Endliche für sich Richts, sondern nur Etwas, sofern es das Unendliche bedeute. Diesem Gegensate gemäß, ber freilich fast nur darin zu bestehen scheint, daß in beiben Fällen tasselbe geschieht, nur in bem einen Falle: weil, in bem andern: sofern bas Unenbliche im Endlichen ift, habe das Christenthum keine vollendeten Symbole, d. h. keine Götter= gestalten entworfen, die in vollkommen anpassender Erscheinung ben unenblichen Inhalt ihres Wesens ausbrückten, sonbern unr symbolische Handlungen. Brachte baber bie griechische Mbthologie in ihrer Götterwelt bas ewig feststehende Spstem ber Natur zu künftlerischer Wiebergeburt, so musse bas Christenthum nothwendig eine mythische Geschichte ber Welt entfalten. In der That habe es eine folche von der Weltschöpfung bis jum Weltgericht entwickelt; aber nur ber Katholicismus habe unbefangen in dieser Mythologie gelebt. Seitbem das protestantische Princip die Freiheit des geistigen Lebens wieder errungen, sei

nur noch ein poetischer Gebrauch dieser Gedankenwelt möglich, der nicht für den Glauben an sie entschädige. Bei der Universalität der modernen Bildung, die nicht, wie die antike, national sich entwickelt habe, bleibe nichts übrig, als daß jeder künstlerische Genius sich seine eigene Mythologie, seine eigene Gestaltenwelt in Uebereinstimmung mit dem Seiste seiner Zeit bilde; nur in ferner Zukunst schellung die Neugestaltung einer allgemeingültigen mythischen Beltansicht der Menschheit zu ahnen. Aber dies, sowie die Andentungen über die Möglichkeit, Wahrheiten einer speculativen Physik zu benutzen, nm den "Geschichtsgöttern" der modernen Phantasie die anschauliche Erscheinungsweise von Naturgöttern wiederzugeben, überlassen wir jener Zukunst selbst, deren Fügungen auch Schelling die Erfüllung solcher Ahnungen anheimstellt.

Man wird biesem ganzen Gebankenzuge kaum ohne Befremben gefolgt sein. Sollte in ber That die Kunft einen nothwendigen Stoff haben? da doch die gewöhnliche Meinung über sie in der Form ihres Berfahrens ihre ganze Eigenthümlichkeit sucht und jeden Stoff für dienlich halt, dies Berfahren an ihm zu versuchen? Und sollte dieser vermeintlich nothwendige Stoff in einer mythologischen Welt bestehen, von beren Inhalt wir für die Musik gar keine, für die Bankunst nur mittelbare, für die Malerei fast nur unvortheilhafte Auregungen erwarten können, während die Poesie in ihrer Allseitigkeit ihn zwar aufnehmen kann, aber burch Beschränkung auf ihn empfindlich leiden würde. Rur ber Plaftit tann unmittelbar jene göttliche Geftaltenwelt willsommen und unentbehrlich scheinen. Und in der That ist wohl die Bewunderung der in den Meisterwerken ihrer Sculptur vertretenen Mythologie bes Alterthums ber eigentliche Ausgangspunkt bieser Betrachtungen gewesen, unterftütt burch Schellings speculative Neigung, eine spstematische Glieberung der Welt, in welcher ihre beständig vorhandenen allgemeinen Typen als eine geordnete Gestaltenreihe auftreten, vor der Betrachtung der ewig

wechselnben Beziehungen ber veränderlichen einzelnen Ereignisse zu bevorzugen. Denn von ewigen Ibeen ber Dinge spricht er überall zuerst und immer vorzugsweis; was zwischen den Dingen vorgeht, hat ihm nur Werth, so weit es wieber auf ein immer vorhandenes ober immer wiederkehrendes allgemeines Verhältniß zurückführbar ist. Diese Neigung fand nur in ber antiken Mythologie Befriedigung; die Weltvorstellungen des Christenthums mußten ihr unvollenbet und ungenügend erscheinen, während umgekehrt eben die Ueberlegung dieser zu der Ueberzeugung hätte führen sollen, daß das, was hier gesucht wurde, uicht allgemein in Mythologie bestehen muß, soubern nur im Alterthum eben diese Form angenommen hat. Eine ästhetische Weltansicht überhaupt ist bas, was in allen biesen Betrachtungen Schelling vorschwebt; daß diese Ansicht ihren Inhalt nothwendig in einem anschaulichen Götterkreis und ben inneren Beziehungen besselben verkörpern müsse, ist eine ungerecht verallgemeinerte Forberung, benn sie ist nicht für jedes Zeitalter erfüllbar, und reicht selbst, wo sie erfüllt ist, nicht hin, so wie Schelling es will, Stoff und Element aller Kunst zu bilden. Auch im Alterthum kann nicht jeder Borzug seiner Kunft aus der Mythologie allein abgeleitet werden, wenn man nicht in sehr weiter Bebeutung bes Wortes zu ihr eine Menge von Lebensansichten und Maximen rechnen will, die in bem mythischen Götterfreis als solchem teine unmittelbare Bertretung haben. Aber in so weiter Bedeutung würde der Name der Mythologie eben nur jene allgemeine und umfassende Weltansicht bezeichnen, bie wir meinen, und für welche bie Ansprägung in einer Götterwelt zwar ein möglicher, aber nicht ein allgemein nothwendiger Abschluß ist.

Das aber, was wir unter dieser Weltansicht meinen, ist etwas viel Umfassenderes, als Schelling hier ansspricht, obgleich er es ohne Zweisel in seinen Gebanken mitumfast hat. Der Grund seines einseitigen Ausbrucks liegt in der unvortheilhaften Gewöhnung, durch die bedeutungsarmen Begriffe des Unendlichen und Endlichen, des Allgemeinen und Besonderen die Räthsel bezeichnen zu wollen, um beren Lösung sich die Phantasie ber Menschheit zu bemühen habe; b. h. um in Schellings Rebeweise zu sprechen, in bem Schematismus, ber bas Besondere, Concrete Lebendige und Individuelle blos durch allgemeine, abstracte, leblose und formale Begriffe andeutet. Freilich wird Jeber, so gefragt, zugeben, daß seine ästhetische Weltansicht Unenbliches und Endliches, Allgemeines und Besonderes zu vermitteln suche; aber was Jeber bamit meint, ist dies, daß er sich klar zu machen suche, wie mit ber allgemeinen Einrichtung ber Natur bie besouderen Bedürfnisse bes menschlichen Gemüths, mit dem noth: wendigen Schicksal ber freie Wille, mit den unendlichen Bielen bie Beschränktheit bes endlichen Daseins, wie überhaupt alle diejenigen Widersprüche zu versöhnen sind, die uns ans Herz greifen, und unter benen wir leiben. Wie sich bagegen Unendliches überhaupt zu Endlichem, irgend welche Nothwendigkeit zu irgend welcher Freiheit, beliebiges Allgemeine zu beliebigem Besondern verhalte, dies sind Fragen, welche sich die ästhetische Phantasie nicht ursprünglich und hauptsächlich, sondern erst in zweiter Linie zu beantworten sucht, weil die Ueberlegung jener brennenben Fragen auch auf sie zurückleitet.

Eine solche Weltansicht, nur burch die gemeinsame Arbeit ganzer Geschlechter zu Stande gebracht, wird weder in einer übersehbaren Reihe von Sätzen, noch in einem geschlossenen Reiche von Gestalten erschöpfbar sein; sie bildet vielmehr ein vielverschlungenes Gewebe von Ueberzeugungen und Borurtheilen, Ahnungen und Hoffnungen, Stimmungen und Sitten, in welchen sich sinnend und handelnd der Geist der Menschheit alle Berzhältnisse des Lebens zu einem zusammenstimmenden Gesammtzergebniß zurechtgelegt hat. Bon ihr ist daher einerseits zu erzwarten, daß sie jeder Kunst, der musikalischen nicht minder als der statuarischen, characteristische Anregungen gebe; denn wo, wie

in der ersten dieser beiden, keine ewigen Begriffe von Dingen mehr maßgebend sein können, dahin reichen doch noch die von dem allgemeinen Gepräge der Weltansicht begünstigten Borneigungen für bloße Formen der Berknüpfung des Mannigsachen und für den Ausdruck der Bewegung irgend welcher lebendigen Kräfte überhaupt. Anderseits aber hat man eben diese allgemeine ästhetische Weltansicht nicht einseitig in den Darstellungen der Kunst aufzusuchen; sie ist von breiterer Ausdehnung und liegt den Gewohnheiten des Lebens nicht minder als jenen zu Grunde. Und deswegen können solche Begriffe, welche wie die des Schematismus, der Allegorie und der Symbolik, lediglich von dem formellen Versahren des künstlerischen und des philosophischen Gedankens entnommen sind, nicht zur Bezeichnung dieses umfasenden Elementes dienen, das aller Kunst unentbehrliche Borbebingung sein soll.

Zunächst sind bennoch biese Unterscheidungen als maßgebende festgehalten worden; wir begegnen ihnen bei Solger und bei Hegel wieder. Auch Solgers ästhetische Speculation bewegt sich in einer abstracten Welt; sie untersucht die verschiedenen Wege, welche eine Phantasie, von der wir nur nebenbei erfahren, daß sie auch eine menschliche Gemüthserregung sei, zwischen einer namenlosen Idee und einer unanschaulich gelassenen Endlichteit hin- und hergehend beschreibt, um beibe miteinander zu versöhnen. Die feinsinnigen Beobachtungen, die Solgers fünstlerisch gebil= beter Geschmack bennoch auch über die Unterschiede der äfthetischen Weltansichten verschiedener Zeitalter einflicht, erscheinen bei ihm nur als Beispiele für bie verschiedenen logisch möglichen Unterarten, welche jenes allgemeine Verfahren ber Phantasie zu-Auf diese Weise werden ihm Symbol und Allegorie zu umfassenden Bezeichnungen nicht nur formell künstlerischer Auffassungsarten, sondern der geistigen Gesammtgewohnheiten ganzer Zeitalter. Bon Hegel könnten wir erwarten, bag ihm, ber bas Schöne nur als eine Entwickelungsstufe bes Absoluten

im enblichen Geiste kennt, bie historisch verschiebenen Färbungen, die es in dem Genius verschiedener Zeitalter annahm, als ebenso viel wesentlich bebeutsame Momente seines eignen Begriffs erscheinen würden. Da bie Natur ihm stets Unvollkommnes zu erzeugen scheint, die wahre Schönheit daher nur in dem Geiste und in seiner verklärenden Nachschöpfung der Wirklichkeit ihr Dasein hat, so burfte man voraussetzen, baß Begel in ben eigenthümlichen Färbungen, welche ber Geist jebes Zeitalters über sein Nachbild ber Welt verbreitet, ober in bem eigenthümlichen Sthl ber Auffassungsweise, die er auf alle Wirklichkeit ausbehnt, einen wesentlichen Beitrag zu ber Erzeugung bieser wahren Schönheit anerkennen würde. Doch biese Erwartung erfüllt sich nicht. Wie unvollkommen auch Hegels allgemeine Bestimmungen über das Wesen des Schönen an sich sind, und wie sehr er es nur im Geiste und in ben geschichtlichen Thaten bes Geistes aufsucht: bennoch besteht ihm eigentlich bas Schöne an sich; Alles, was die menschliche Phantasie leistet, ist nur eine Bemühung, dieses an sich fertige Schöne von seiner Trübung in ber Wirklichkeit zu reinigen, und es zugleich durch die Mittel dieser Wirklichkeit so barzustellen, wie es an sich geformt sein müßte, wenn es in ihr sich ohne Trübung darstellen könnte. britte Kapitel des ersten Theils seiner Aesthetik verspricht von bem Ibeal zu handeln ober bem Kunstschönen. Schon die Gleichstellung beider Namen beutet an, was ber Inhalt bestätigt, daß nicht von der ästhetischen Gesammtansicht der Welt die Rebe sein wird, die allen Kunstbestrebungen zu Grunde liegt und die Schönheit ausarbeitet, welche jene barstellen sollen; daß es sich vielmehr unmittelbar um die Wahl ber Gegenstände, der Situationen und der Mittel des Ausbrucks handelt, welche geschickt sind, ein ewig feststehendes Ideal des Schönen zur Erscheinung zu bringen. Nur nebenher bemerken wir, wie sehr auch diese sonst im Einzelnen höchst anziehenden und fruchtbaren Erörterungen von einseitiger Rücksicht auf die bilbenben Künste und auf das bilbliche Element der Poesie beherrscht sind. Welche Stellung aber den characteristischen Unterschieden der ästhetischen Weltansicht zu jenem Ideale angewiesen wird, mag einstweilen die kurze Aeußerung bezeichnen, welche Hegel über die von ihm aufgestellte Dreitheilung der Kunstformen thut: "Die shmbolische Kunst (des orientalischen Alterthums) sucht jene vollendete Einheit der innern Bedeutung und der äußern Gestalt, welche die klassische in der Darstellung der substantiellen Individualität für die sinnsliche Anschauung findet, und die romantische in ihrer hersvorragenden Geistigkeit überschreitet."

Eine ganz andere Stellung, eben diejenige, die wir hier suchen, hat bem Begriffe bes Ibeals Weiße gegeben, und ich halte es für ebenso ersprießlich als nothwendig, der Erörterung und Begründung seiner Lehre hier weitläufiger zu folgen. längerer Zeit, bemerkt Weiße, ist es hergebracht, diejenige Schonheit, die man für die wahre und eigentliche erkennt, von anderen Bebeutungen bieses Namens ausbrücklich burch ben Zusatz ber ibealen zu unterscheiben. Die Wissenschaft ist berechtigt, solche Ausbrücke, welche ber Sprachgebrauch in unbestimmtem Sinne geschaffen hat, zur Bezeichnung berjenigen näheren Bestimmungen zu verwenden, welche nur sie, die Wissenschaft, nicht jener Sprachgebrauch, mit vollkommner Deutlichkeit als wesentliche und nothwendige Bestimmungen des Begriffs, dem sie beigefügt zu werden pflegen, zu erkennen vermag. Daß nun ber Ausbruck Schönheit nicht für hinreichend befunden wird, um bas Werthvollste bessen zu bezeichnen, was man im Allgemeinen durch ihn bezeichnen will, daß man vielmehr ben besonderen Zusat der Idealität nöthig glaubt: diese sprachliche Erscheinung trifft mit ber Ueberzeugung ber wissenschaftlichen Aesthetik zusammen, welche in dem ersten ober unmittelbaren Dasein ber Schönheit, wie dieses sowohl in der innern als äußern Erfahrung eines Jeben gegeben ist, wesentlich nur ein verschwindendes und in bas Gegentheil seiner selbst übergehenbes anerkennen kann. Aber

dem Sprachgebrauche, der hier mit dem Ergebniß der Wissen= schaft übereinstimmt, fehlt ein genaueres Bewußtsein von ber eigenthümlichen Entstehung bessen, was er Ideal nennt. Diese Entstehung ist eine boppelte: zuerst bie bialektische Entstehung des Begriffs vom Ibeal innerhalb der ästhetischen Wissenschaft, bann eine zeitliche ober geschichtliche Entstehung der Ibeale selbst, welche lettere reale Genesis eben burch ben auf bialektischem Wege sich ergebenden Begriff geforbert wird. Denn wenn die gewöhnliche Ansicht des Ibealbegriffs nur eine unbestimmte Ahnung von der Bedeutung eines geschichtlichen Elements in seiner Gestaltung einschließt, so lehrt die Dialektik der Wissenschaft vielmehr beffen Unentbehrlichkeit. Denn sie hat uns gezeigt, daß die Phantasie, als Geistes= ober Seelenkraft bes Individuum gefaßt, nothwendig in Häflichkeit übergeht und daß die Wieberherstellung der Schönheit durch die thätige und lebendige Selbstvernichtung des Endlichen innerhalb eben dieses Gebietes ber Subjectivität nur zu einer negativen Gestalt berselben gelangt, welche in bem humor als freie Allgemeinheit des idealen Selbst= bewußtseins über dem Spiele der wizigen und komischen Wechselvernichtung des Endlichen schwebt. Durch eben diese Dialektik werben wir baher genöthigt, um ben uranfänglichen Forberungen des Begriffs der Schönheit zu genügen, eine Form derselben aufzusuchen, durch welche eine Wiedereinkehr dieser zu gestaltloser Allgemeinheit verflüchtigten ästhetischen Phantasie in bestimmte bleibende Gestaltungen erreicht wird. Als diese wahre und allein dieses Namens würdige Schönheit erscheint nun eine solche, die nicht unmittelbar in ber Phantasie vorhanden, sondern durch die gemeinsame Thätigkeit bieser und ber enblichen Geisteskräfte, nicht aus dem Stegreif also durch den glücklichen Schwung der Phantasie allein, sondern aus dem Ganzen der menschlichen Geistes= bildung unter der Führung der Phantasie, erst hervorgebracht ist. Diese Thätigkeit, obgleich sie ber individuellen Geister als ihrer Werkzeuge sich bedient, gehört bemnach nicht den Individuen als Bobe, Gefc. b. Mefthetil. 26

solchen ober der Unmittelbarkeit ihres persönlichen Daseins an; sondern sie wird vermittelt durch die weltgeschichtliche Thätigkeit des menschlichen Geschlechts und die darin enthaltene Selbstentäußerung und Bildung der Individuen. Die Schönheit selbst aber, die auf diese Weise hervorgerusen wird, heißt die ideale, und in jeder ihrer besonderen, durch den Begriff gesorderten und in der Weltgeschichte realisiteten Gestaltungen das (ein) Ideal.

Sehr nahe war die Aesthetik schon früher diesem Gebanken gekommen. Mit übermächtiger Gewalt hatte sich die Ansicht aufgebrängt, daß zu den wesentlichsten Unterschieden der Schönheit, insbesondere ber Kunftschönheit, jener Gegensatz bes Antiken und bes Romantischen, bes Naiven und Sentimentalen nach Schiller gehöre; ein Unterschied, ber bei allem concreten und entfalteten Reichthum des tiefsten und umfassenden geistigen Inhalts boch im Grunde höchst einfach war und eben dadurch sich als 26= bruck einer höhern übersinnlichen und speculativen Rothwenbigkeit erwies. Dennoch gelangte bisher bie Aefthetik nicht bahin, biefe beiben Glieber in ihrer Selbständigkeit als 3beale, als Weltansichten aufzufassen, die in dem Schaffen und Treiben bes Geistes und der Phantasie ber Bölker und Zeiten ihr eigenthum= liches, von allen äußern Mitteln ber Darstellung unabhängiges Dasein und Bestehen haben; man faßte sie durchgehends nur als Attribute ber Kunst und des künstlerischen Schaffens. Aber nicht so, nicht wiefern sie sich in die äußerliche Formbilbung der Runft reflectiren, sind die Ideale zuerst zu betrachten, sondern nach dem, was sie an und für sich sind, in dem vorstellenden Geiste und der schöpferischen Phantasie der Bölker. Nicht der Begriff der Kunst, sondern der Begriff des Ideals verweist unmittelbar auf die Geschichte, um durch sie seine Ausfüllung und felbständige Wirklichkeit zu erhalten; nur dadurch wird der sonst leere und gehaltlose Name bes Ibeals zu einem bedeutungsvollen, daß diese geschichtlichen Formbildungen durch die Wissenschaft auf ihn

übertragen und angewandt werden. Solchergestalt allein nämlich können die Ideale nachgewiesen werden als eine nicht blos gesorderte, sondern wirklich vorhandene Schönheit; vorhanden in der Innerlichkeit des Geistes, ohne alle natürliche oder technische Aeußerlichkeit, hervorgebracht aber nicht ohne Arbeit, sondern durch die lebendige, anhaltende und begeisterte Wechselthätigkeit ganzer Geschlechter und Nationen.

So weit die Darstellung Weißes. Den Faben ber Dialettit, durch den er sich von der Schönheit der (bloßen) Phantasie durch die Häglichkeit und das Komische zu dem Bedürfnisse dieser Ideale leiten läßt, verfolge ich hier nicht; boch einige ans dere naheliegende Bedenken möchte ich zerstreuen. Man fann junächst zweifeln, ob Schönheit genannt werden barf, was nur in der Innerlichkeit des Geistes vorhanden ist, und zwar in den meisten Einzelnen überdies nur als unbewußt wirkenber Hintergrund vorhanden, der ihre Vorstellungen, ihre Gefühle und Stimmungen bedingt; felbst bem Künftler, ber von ihm getrieben, Werke schafft, schwebt bas Ibeal nicht mit seinem ganzen Inhalt als Gegenstand seines Bewußtseins vor: erst die nachfolgende Zeit, die nicht mehr an das Ideal glaubt, und nicht mehr von ihm beherrscht wird, gewinnt den vollständigen Ueberblick besselben aus ber Betrachtung ber Werke, bie unter seinem Einfluß geschaffen, und des Lebens, das unter seinem Einflusse geführt worden ist. So scheint das Ideal mehr eine Bedingung der Schönheit, als an sich selbst Schönheit. Doch dies beruhe auf sich; wo so flar ist, was gemeint wird, haben Beaustand= ungen ber Namengebung wenig Bebeutung. Man tann ferner einwenden, daß eine Weltanficht, welche durch die Arbeit ganzer Geschlechter entstanden ist, nicht um dieses formalen Characters willen schön sei, sondern nur eben bann, wenn sie den allgemeinen Bedingungen der Schönheit ebenso wie jeder andere Gegenstand entspreche, dem wir dieses Lob zutheilen. Aber dieser Einwurf wiederholt, so weit er triftig ist, nur was die geschilberte Ansicht selbst behauptet. Die Weltvorstellungen, welche sich eine Nation ober ein Zeitalter entwirft, sind von unzähligen Umständen der äußern Lage, von den Schicksalen und Hülfsmitteln, von ben Kenntnissen und ben Bildungselementen abhängig, welche der Menschheit eben zu Gebote stehen. Rein Zweifel baher, daß unter ungünstigen Bedingungen das Ideal eines Wolfs und einer Zeit ebenso häßlich und grauenhaft, als unter günstigen schön ausfallen kann. Allein eben jene ungünstigen Umstände sind zugleich Ursache, daß so abstoßende Weltvorstellungen auch anberweit bem nicht entsprechen, was hier der Rame des Ideals bezeichnen soll. Denn sie gehen eben alle aus einer unvollständigen fragmentarischen Bildung hervor, die nicht, wie wir hier voraussetzten, alle menschlich bedeutsamen Interessen des Lebens und alle Verhältnisse der Welt beachtet, sich in Gedanken zurecht gelegt und ihre Vorstellungen über sie zu einem zusammenhängenden Ganzen verbunden hat; sie gleichen im Gegentheil ben Erzeugnissen der blos individuellen Phantasie, die von ihrem stets beschränkten Gesichtskreise aus sich ein Bild ber Welt entwirft, das ihr vielleicht genügt und sie begeistert, ohne daß sie ahnt, wie dasselbe Bild, ausgebehnt auf die Gegenden der Belt, die ihr unbekannt geblieben sind, folgerecht sich zur Häglichkeit verkehren würde. Aus diesem Grunde sind nicht blos die Welt= vorstellungen der wilden Völker, sondern auch die des vorklas= sischen Orients des Namens der Ideale nicht würdig; benn wie traftvoll und tiefsinnig auch die Bilbung des Morgenlandes in manchen Beziehungen war: einseitig ist sie immer gewesen; weber ihre Religion noch ihr Staatsleben ober ihre geselligen Orbnungen haben sich von der Vorherrschaft eines übermächtigen Gebankenkreises befreien können, bem alle übrigen menschlichen Interessen widerrechtlich bienstbar gemacht wurden.

Misverständlich würde man jedoch annehmen, daß ein Ideal die Lösung aller Räthsel, welche die Betrachtung der Welt und des Lebens uns vorführt, in theoretischer Weise enthalten müsse,

migverständlich hieraus schließen, daß es nur Ein Ibeal, nämlich basjenige geben könne, welches bie absolut wahre Ansicht aller Dinge darbiete. Die Weltansicht, von der hier die Rebe ist, ist nicht That der Wissenschaft, sondern der Phantasie; sie soll nicht ben Zusammenhang ber Wirklichkeit auffinden, wie er ist, sonbern ihn so erfinden, daß die gegebene Welt zu einem folgerichtigen Scheine verklärt wird, innerhalb bessen bas menschliche Gemüth ganz befriedigt ober halb entsagend zur Ruhe in sich selbst und zum Gleichgewicht mit ben äußern Bebingungen seines Daseins gelangen kann. Nur ein Theil ber Gebanken, welche bas Ibeal zusammensetzen, sucht baher bie Welt zu erkennen; der größere Theil geht auf in eine Bestimmung der Werthe bes Wirklichen, und diese wird nicht allein durch die eigne Natur bes zu Schätzenden, sondern überwiegend burch ben Entschluß und die Stimmung bes Gemuthe bedingt, welches entscheibet, wie und wie hoch es für sich bie Dinge gelten lassen will. Deshalb, so wie es verschiedene musikalische Accorde gibt, deren jeder Wohlklang und boch jeder in eigenthümlicher Färbung ist, eben so kann es verschiedene Ibeale geben, in denen sich die vielsettigen Bestrebungen ber Phantasie zu einem befriedigenden Gesammtbilde ber Welt verständigt haben.

Wer endlich Schönheit nur in formellen Berhältnissen bestehend denkt, wird einwenden, daß eine Weltansicht, welche unsere Ueberzeugungen über alle Räthsel des Lebens zu einem harmonischen Ganzen vereinigt, zwar durch den Reichthum des Mannigfachen, das sie verbindet, eine vorzüglich wichtige Schönheit
sein möge, aber doch nur eine Schönheit neben andern bleibe,
nicht in dem Sinne die höchste, daß von ihr die Schönheit der
niedrigeren abhinge. In welcher Weise könne der Reiz einer
musikalischen Melodie oder die Spmmetrie einer räumlichen Gestaltung so von der allgemeinen Weltansicht bedingt werden, daß
beibe, um schön zu sein, der Anerkennung durch diese bedürften?
Zum Theil erledigt sich dieser Einwurf durch die Bemerkung,

baß die idealistische Aesthetik den unabhängigen Reiz dieser einfacheren ästhetischen Formen völlig anerkennt, aber in ihnen noch nicht Schönheit, sondern jene Wohlgefälligkeit findet, die natürlich an mancherlei Beziehungen zwischen ben einfachen Elementen ber Welt haften muß, wenn überhaupt die Bestrebung möglich sein soll, die Gesammtheit aller dieser Elemente zu einem schönen Ganzen zu verknüpfen. Darin aber, daß sie ben Namen der Schönheit diesem Wohlgefälligen noch vorenthält, befindet sich die idealistische Aesthetik besser als ihre Gegnerin in Uebereinstimmung mit dem Gefühl ber Sprache; einen einfachen Accord schön zu nennen, ist Sprachgebrauch einer Schule, nicht bes allgemeinen ästhetischen Bewußtseins, bas vielmehr biefen Namen an die Erfüllung immer höher gesteigerter Bedingungen, ohne diese freilich klar zu machen, zu knüpfen liebt. Die hier geschilderte Lehre ist nun eben ein Bersuch, die mangelnde Rlarheit zu bewirken; nur wohlgefällig findet sie alle Eindrücke, welche ber gesunden Organisation unserer Sinne wohlthun und in Uebereinstimmung mit den Ablaufsformen des psychischen Mechanismus sind, der in der unerfahrnen Seele berselbe ist, wie in ber gebildeten; Schönheit sieht sie nur ba, wo ber allseitig burch die Erfahrung des Lebens gebildete Geist vermocht hat, durch Berwendung diefer wohlgefälligen Elemente dem ganzen Cha= racter seiner erworbenen Weltansicht, obwohl nicht ihrem ganzen Inhalt, einen beutlichen Ausbruck zu geben.

Einige Selbstprüfung würde außerdem, wie ich glaube, zeigen, daß jene einfachen formellen Berhältnisse, wo sie in der That den Character der Schönheit anzunehmen scheinen, diese Erhöhung ihres Reizes immer dem Reslex einer allgemeinen Weltansicht verdanken, der auf sie gefallen ist. Dem blos geometrisch auffassenden Auge kann ein einfaches Ornament durch die Berhältnisse seiner Linien gefallen; zur Schönheit wird es doch nur dem Kundigen, der es als einen kleinen Ausdruck eines characteristischen Kunstigtels fassen kann, und so eine allgemeine

Auffassungsweise in jenen Linienverhältnissen gespiegelt Doch hiervon brechen wir ab; benn was wir weiter zu sagen hätten, wäre nur Wieberholung unserer schon oft vorgebrachten Behanptung, nicht in ber Wahrnehmung der Formen liege die Schöuheit, sondern in ihrer Deutung; und zwar die volle Schönheit nicht in jener Deutung, die in Wahrheit schon der natürliche Gebankenlauf zu jeber Wahrnehmung hinzufügt, (fo baß Formen als solche überhaupt niemals ben Gegenstand afthetischer Beurtheilung bilben), sonbern in der allein, welche dem gegebenen Eindruck, wie geringfügig und einfach er auch sein mag, seine Stelle in bem Ganzen eines bie Welt zusammenfassenben Ibeals anweist. Und ebenso wenig will ich weitläufig streiten, wenn es uns vorgeworfen wird, unsere Meinung lasse nur allenfalls bem geringer geschätzten Wohlgefälligen eine objective Geltung, gestehe bagegen der höchsten Schönheit, als einer Auffassungsweise des Geistes, nur subjective zu. Der Geist gehört uns eben mit zur Welt, und ist nicht nur Zuschauer des Schauspiels, das in ihr aufgeführt wird; vereinigen sich in ihm die verschiedenen Bilder, welche die Außenwelt in ihn wirft, zu einem spmmetrischen Ganzen, so ist dies eine Thatsache, die ebenso ernstlich zu bem objectiven Bestande ber Welt gehört, wie nur irgend ein Beispiel von symmetrischen Formen und Lagen äußerer Dinge zu ihm gehören kann.

Da die Darstellung Weißes den Borzug spstematischer Abgeschlossenheit allein hat, so erwähne ich nicht weiter die ihren Inhalt allerdings wesentlich vorbereitenden Gedanken seiner Borzgänger. Er selbst hat es gewagt, die verschiedenen Ibealgestaltungen, die in ihrer Entstehung den Schein historischer Aeußerzlichkeit und Zufälligkeit an sich tragen, durch den Faden einer dialektisch nothwendigen Absolge zu verbinden, und den Gegensat des antiken und romantischen Ibeals, in deren Anerkennung ihm unter verschiedenen Benennungen vorangegangen war, durch die Hinzussäung eines positiven modernen Ibeals zur

•

Dreiheit abzuschließen. Die orientalischen Weltansichten fallen als unvollsommene Vorstufen aus dieser Glieberung und somit für Weiße auch aus der Schilderung aus; man wird eine überaus reichhaltige und feinsinnige Zergliederung derselben, im Wessentlichen zu gleicher Behauptung ihrer Unvollsommenheit führend, bei Hegel finden.

Die erste, die antike Idealbildung ist nach Weiße die Erzeugung einer Welt von Phantasiegestalten, die in der natürlichen aber geistig verklärten Form ber Persönlichkeit ben Bölkern ein Gegenbild ihres welthistorischen Lebens und Thuns bieten. vielerlei wesentlich verschiebene Gestalten bes geistigen Lebens bie Phantasie als schöne zu benken und bis in alle Einzelheiten ber Form auszuarbeiten fähig sei, so viel Götterbilder erzeuge sie, die nicht als äußerliche Symbole einem auch ohne sie ausbrückbaren Gebanken bienen, beren jebes vielmehr, unenblich concret und organisch gebilbet, ben Reichthum ber in ihm enthaltenen Bedeutung so in das Bild einer lebendigen characteristisch ausgeprägten Persönlichkeit zusammendrängt, daß mit der Aufhebung bieser erscheinenben Gestalt zugleich auch ihr Gehalt verloren gehen würde: dieselbe Einheit von Wesen und Erscheinung, die schon Solger unter bem Namen des Symbols als die characteristische Eigenthümlichkeit ber antiken Phantafieschöpfungen bezeichnet hatte. Stellt uns nun so die Göttersage die Schönheit nicht als Attribut, sondern als Substanz von Wefenheiten bar, beren Bedeutung ganz aufgeht in die Gewißheit einer ewigen und alle natürliche Aeußerlichkeit schlechthin beherrschenden Berfönlichkeit, so hat die geschichtliche Willkur und Zufälligkeit, welche hier unter die Nothwendigkeit der mit ewigem Gehalt erfüllten Schönheit gebunden ist, ihren freien Spielraum in der Hervenfage, welche barum bie nothwendige Begleiterin ber Götterfage ist, weil das Geschichtliche als solches in seiner wesentlichen Leziehung zu bem Höhern und Absoluten im Andenken erhalten werden muß, "damit das speculative und äfthetische Berständniß bes symbolisch-geschichtlichen Ausbrucks bes letztern nicht untergehe." Aeußerlich zu einer Gesammtheit verknüpft die Phantasie diese idealen Gestalten durch die gleichfalls ideale Schöpfung eines sinnlichen Universum, dessen architektonische Schönheit auf entsprechende Weise Symbol für die abstractere Totalität des gessemäßigen welthistorischen Lebens, für die einsachen und großen Berhältnisse von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ist, wie die plastische und poetische Schönheit der individuellen Göttergestalten für die besonderen Formationen der selbstbewußten gesschichtlichen Bildung.

Das antike Ibeal ging burch bas geschichtlich entwickelte Bewußtsein ber Erhabenheit zu Grunde, welche dem reinen Begriffe des absoluten Geistes über alle aus ihm hervorgegangenen bem Reiche ber Erscheinungen zugehörigen Schöpfungen zukommt; ber jett hervortretenbe Gegensatz ber endlichen zur ewigen Welt gestattete nicht mehr, wie die Naivität des Alterthums versucht hatte, ben Geist zu verkörpern, sondern führte zu der sentimentalen Stimmung, die Körperwelt zu vergeisten, indem die empirische Wirklichkeit als eine stoffartige Unenblichkeit vorausgesetzt wurde, welche der gleichfalls vorausgesetzte absolute Geist in einem unendlichen Prozesse zu sich heraufzuziehen und sich zu assimiliren beschäftigt ist. Dazu muß einerseits der Geist in die Gestalt ber Endlichkeit eingehn, ber Gott zum Meuschen werden, anderseits das Endliche, wiefern es unabhängig von ber beseligenden Macht bes Geistes sich selbst zum Geiste zu erheben sucht, als eine abgefallene, bose, bem Lichte gegenüberstehende Geisterwelt erscheinen, beren Häßlichkeit nur durch die Gewißheit von dem Siege bes Lichtes von vornherein aufgehoben wird. Der Kampf dieser beiben Reiche bes Lichtes und ber Finsterniß ist bas große Schauspiel, welches die Romantik durch alle Sphären ber natürlichen und ber geschichtlichen Wirklichkeit ebenso, wie auch durch jene eines abstracten Jenseits, welches in diesem Kampfe erst zur erscheinenben Existenz gebracht wird, hindurchführt. Als die

nicht in einem bestimmten Zeitpunkt sich vollbringenbe, sonbern gleichfalls von vornherein gegenwärtige, aber stets wieder in die Arbeit des Kämpfens zurückfallende Versöhnung dieses Kampfest tritt die Idee der Liebe auf, mit deren Einflihrung die Romantik erst zum Bewußtsein ihrer eignen Schönheit und ihres wesentlichen Verhältnisses zu dem für sich seienden Göttlichen gelangt.

Diese beiben Darstellungen bes antiken und bes romantischen Ibeals, die ich freilich hier abkürzen mußte, enthalten wohl nicht bie ganze ästhetisch wirksame Eigenthümlichkeit der beiden Weltansichten, die wir mit diesen Namen bezeichnen möchten, sondern legen auf eins ber allerdings wesentlichsten Erzeugnisse dieser Wirksamkeit, die Gestaltung eines mythologischen Weltbildes einen überwiegenden Werth. Beim Uebergang zu bem mobernen Ibeal entsteht baber für Weiße bie Bebenklichkeit, wie ein Zeitalter, in welchem die mythologische Thätigkeit der Phantasie erloschen sei, überhaupt noch eines eigenthümlichen Ibeals ber Schönheit theilhaftig genannt werben könne. Es scheine nur bie Wahl zu bleiben, daß entweber (wie Schelling angebentet hatte) eine neue Mythologie, sei sie Fortsetzung der romantischen ober Original, entstehe, ober bag (wie Hegel gemeint) bas Zeitalter ber Schönheit überhaupt vorüber sei, und diese ber reinen Wissenschaft und Wahrheit den Platz zu überlassen habe. Aber gegen beide Annahmen macht Weiße bennoch bie Erfahrung ber Gegenwart gelten, welche bei allem Mangel an mythenbilbenber Bhantasie weber ben Sinn und die Begeisterung für die Schönheit aller Art, noch die fünstlerische Schöpferkraft verloren habe, vielmehr beibe noch fräftiger und universeller als in irgend einem andern Zeitalter fortlebend zeige. Diese geschichtliche Thatsache könne nur so auf wissenschaftlich genügente Art erklärt werten, daß jener Begriff der muthischen Dichtung durch Aufzeigung eines andern eutbehrlich gemacht werde, ber nicht weniger wie jener ein Dasein und eine Wirklichkeit ber Schönheit und Phantaste im Leben und ben Formbildungen ber Geschichte und ber Bildung enthalte. Diesen Begriff gelte es jetzt zu finden.

Wer außerhalb bes bialektischen Zusammenhanges bieser speculativen Aesthetik steht, wird schwerlich bas Bebenkliche biefes Bebenkens besonders schwer empfinden. Eine Erinnerung an die Musik und Malerei, beren glänzenbste uns bekannte Entwicklung weber bem antiken noch bem romantischen Ibeal, sonbern ber mobernen Zeit angehört, sowie ein Gebanke an bie eigenthümlichen Leistungen ber Dichtkunft, nachbem sie von ber Herrschaft beiber Ibeale sich freigemacht, reichen zu ber Ueberzeugung hin, daß die schönheiterzeugende Kraft der Weltansicht gar nicht von ihrer mythenbildenden abhängt, und daß es von Anfang an nicht richtig war, für jebe ästhetisch wirksame Auffassungsweise die Probeleistung einer mythischen Gestaltenwelt zu verlangen. Ich wiederhole meine Behauptung, daß gar nicht Alles, was in antiker ober romantischer Denkweise ben Reim ästhetischer Leistungen enthielt, wirklich in jenes muthische Weltbild sich zuerst ergossen hat, um erst unter Voraussetzung bieses Bildes in dem lebendigen Genuß der Schönheit ober in ihrer künstlerischen Hervorbringung wirksam zu werben. Ist baber bie neue Zeit nicht geneigt und nicht fähig, neue Mythen zu bilben, so ist baburch weber ihr Unvermögen zur Darstellung ber Schönheit, noch ihre Verpflichtung bewiesen, etwa in beständiger Nachahmung der Ibeale sich zu bewegen, die glücklichere Zeiten geschaffen hätten, und bie boch ihr selbst eben nicht mehr gelten.

Der Begriff nun, in welchem Weiße die Lösung seiner Schwierigkeit findet, "ist kein anderer, als der seiner selbst bewußte Begriff der Schönheit selbst; d. h. das Wissen um, und die Einsicht in die Idee der Schönheit in ihrem vollen Umfange." Diese Einsicht ist nicht blos eine zu dem Ideal und seiner Entwicklung unserseits hinzukommende Kenntnisnahme, sondern selbst das letzte Glied dieser Idealbildung; um möglich zu sein, bedurfte sie der geschichtlichen Einseitung durch das antike

und das romantische Ideal, und diese beiden bedurften ihrer zum Denn beibe hatten bie Schönheit nur in Berschmelzung mit bem nicht ästhetischen, sondern religiösen Bewußtsein ber Gottheit gekannt; nach bieser Seite hin unterscheibet sich ihnen das moderne Ibeal durch seine Reinheit. Das ästhetische Bewußtsein löst sich entweder gänzlich von dem religiösen, — und so geschieht es in vielen Shstemen und Dentweisen der neuern Zeit, die theoretisch als atheistische auftreten, in der That aber von dem Geiste der höhern Welt beseelt sind, -— ober die Schönheit wird zwar für die in dem Selbst der Gottheit enthaltene, aber boch zugleich selbständig aus ihm beraustretenbe und in eigenthümlicher Gesetzmäßigkeit sich bewegenbe Welt der Erscheinung und Aeußerlichkeit des göttlichen Geistes Mit dieser Reinheit des ästhetischen Begriffs hängt wesentlich ber zweite characteristische Zug bes mobernen Ibeals zusammen: seine Universalität, b. h. die Thatsache, daß alles Schöne, welches wirklich schön ist, und alle natürlichen und geschichtlichen Formen, innerhalb beren Schönheit bestehen kann, als solche erkannt und anerkannt werden. Beibe früheren Ibeale hatten die Anerkennung des Schönen an etwas Fremdes, namentlich an unmittelbar religiöse Stimmungen ober Ansichten geknüpft; von beiben wurde beshalb eine Schönheit, die in irgend einer Form rein für sich hervortrat, entweber mißkannt, ober verabscheut und verworfen als ungehörige Anmaßung des bloe Enblichen und Sinnlichen, sich unabhängig von bem in Wahrheit Göttlichen zur Selbständigkeit zu erheben. Wegen bieser Unfreiheit des Schönen befolgte die Bildung desselben gewisse einseitige Richtungen und was nicht innerhalb bieser lag, blieb nicht nur von der objectiven Berwirklichung, sondern auch von ber bloßen Anerkennung ber Möglichkeit, als Schönes verwirklicht zu werben, ausgeschlossen. Das moderne Ideal dagegen ift ein Gottesbienst ber reinen Schönheit, ber burchaus Nichts, als was wirklich in der Schönheit vorhanden ist, aber dieses auch allseitig und vollständig, also die Totalität aller schönen Formen rein als schöner und ohne beigemischte Nebenrücksicht verehrt und sich in die Mitte stellt zwischen den Dienst der reinen Wahrheit und den Dienst der persönlichen Gottheit.

Unter den Schönheiten, welche diese Universalität des modernen Ibeals anerkennt, befinden sich vor allem die bilbe ber beiben früheren Ibeale selbst. Zwar gibt es ganze Gattungen schöner Gegenstände, über welche biese beiben ihre Herrschaft nicht maßgebend ausgebehnt hatten; aber jenseit dieser so zu sagen indifferenten Schönheit thut besonders in benjenigen Kunstformen, welche bas geschichtliche Leben in sich hineinscheinen lassen, jener alte Gegensatz sich hervor, und die Schönheit scheint gleichsam um zwei Brennpunkte sich zu bewegen, beren einer, ber antike, die absolute Gegenwart der Idee in Raum und Zeit, ber andere romantische ihr absolutes Jenseits bezeichnet. nun bas moberne Ibeal alle bem individuellen wie dem geschichtlichen Geiste angehörenden Gestaltungen ber Schönheit umfaßt, erkennt es doch die Schönheit selbst als ein von aller subjectiven Phantasie Verschiedenes an. Als die einzige dem Ideale genügende mahre Gestalt bieser Schönheit kann baher nur eine solche gelten, "in welcher die unendliche Innerlichkeit und die unmittelbare subjective Einheit bes absoluten Ibeals in eine äußerlich unbegrenzte Bielheit objectiver Formbildungen bergestalt sich heraussett, daß einer jeden dieser Schöpfungen außer ihrer besonberen individuellen Eigenthümlichkeit das reine Bewußtsein des Ideals vollständig eingebildet ist. Diese Gestaltung nun ber Schönheit, das Reich der Erscheinung, innerhalb bessen das Ideal sich als absolutes Wesen in sich felbst und nach außen in ben endlichen Geist reflectirt, ist die Kunst." Das moderne Ibeal, weil es die Kunst nicht nur vorfindet ober aus Naturdrang übt, sondern sie als eine in sich beschlossene und dialektisch gegliederte Sphäre ber Existenz und substantiellen Wirklichkeit ber Schönheit fordert, ist deshalb vorzugweis Kunstideal; ober: es selbst

als Ibeal in seiner Realität und Verwirklichung ist die Runst, die demzufolge als der daseiende lebendige und absolute oder göttliche Geist der Schönheit anerkannt und verehrt wird.

Man wird sich ohne Mühe der Thatsachen erinnern, welche dieser Contrastirung ber verschiebenen Ibeale zur Seite stehen: der entschiedenen hinneigung des Alterthums zu der erhabenen Schönheit und seiner erst in ber Zeit seines Berfalls weichenden Ungunft gegen alle, genreartige Darftellung ber Endlichkeit; bann der unmittelbaren Anknüpfung aller Kunst an den religiösen Cultus und die uns etwas doctrinär erscheinende Reigung, freie Schönheiten ber Form, die ein feinfinniges Gefühl gefunden hatte, nachher boch burch religiöse Beziehungen zu rechtfertigen; ferner des Fortdauerns dieser symbolisirenden Neigung im Mittelalter, seines Abscheus gegen alle ungöttliche verführerische Schönheit ber bloßen endlichen Erscheinung, und ber geringen Achtung, welche die berufsmäßige Uebung der Kunst als solcher fand. Im Gegensatz hierzu gebenkt man ber zunehmenden Vertiefung ber modernen Zeit in alle realistischen Einzelheiten ber Wirklichkeit und ihrer Abwendung von der Darstellung der Ideale; der Ueberhandnahme ber rein ästhetischen Kritif und der Forderung, Schönheit in reinen Formverhältnissen zu suchen und der damit verbundenen Universalität des Geschmackes für die ästhetischen Leistungen jeder Zeit und jedes Bolkes; endlich der übertriebenen Unsprüche, welche jebe fünstlerische Berufsthätigkeit auf Auerkennung ihrer welthistorischen Bebeutung gegenwärtig zu erheben pflegt.

Aber in Bezug auf ben Unterschied, welcher Weißes Meinung von der Schellings und Hegels trennt, könnte man fragen, ob nicht dieser Besitz des "selbstbewußten Begriffs der Schönheit selbst", den Weiße der modernen Zeit zuspricht, im Grunde nur ein anderer Ausbruck für Hegels Ansicht sei, nach welcher der Gegenwart keine eigene Erzeugung ihr eigenthümlicher neuer Schönheit, sondern nur die denkende Betrachtung aller früher erzengten und ihre Verwandlung in Begriff übrig bleibe. Dies ist Weißes Meinung nicht; aber sie kann es nur dann nicht sein, wenn in ihr eine Behauptung über die Natur der Schönheit liegt, welche nicht nur die Behauptungen der früheren Ideale auf ihren Gedankenausdruck bringt, sondern selbst als inhaltlich neue Auffassung der Schönheit zu ihnen hinzutritt. Ich weiß nicht, ob ich durchgängig Weißes Beistimmung gehabt haben würde, wenn ich hierüber Folgendes, an früher gethane Neußer-ungen anschließend, bemerke.

Der eigenthümlichste Bug ber mobernen Geistesbildung liegt in dem doppelten Bewußtsein, daß einerseits die Mannigfaltigkeit ber geschehenden Naturereignisse einem gemeinsamen höchsten Gesichtstreis des mechanisch Möglichen unterliegt, nicht aber jede einzelne Erscheinungsgruppe aus einem ihr allein beschiebenen unvergleichbaren Triebe entspringt, und daß anderseits Alles, was durch die Thätigkeit des Geistes geschehen soll, nach allgemeinen Grundsätzen eines gemeinsamen und unveränderlichen Rechts, und nicht allein nach Zweckmäßigkeitsrücksichten bes Augenblicks geordnet werden muß. Auch wir können noch an wirkende, aber wir können nicht mehr an hexende Ideen glauben. Wir find überzeugt, daß vernünftige und bedeutungsvolle Zwecke sich in der Natur verwirklichen, aber nicht, weil sie mit einem allmächtigen Triebe, ber nur durch ihre Absicht geleitet würde, jeden vorhandenen Thatbestand nach ihrem Belieben ändern könnten, sondern nur weil der ganze Haushalt der Natur von Anfang an so geordnet ist, daß sein stetiges Wirken nach allgemeinen Gesetzen zu bestimmter Zeit und Stunde auch die zwingenden Erfüllungsbedingungen jener besondern Zwecke Wir sind ebenso überzeugt, daß das freie Pandeln des Geistes in die Welt Zustände einführen soll, die ohne dies Handeln nicht sein würden, aber heilsame und dauernde Folgen erwarten wir auch von den Thaten bes Genius nur da, wo sie so mit der augenblicklichen Lage der Gesellschaft zusammentreffen,

daß sie nur vollziehen, was der Haushalt des geistigen Lebens in diesem bestimmten Augenblicke bedurfte, um nach seinen allgemeinen Gesetzen jene Folgen nothwendig zu erzeugen. Unsere Zeit ist in aller Beziehung bie Zeit bes Mechanismus. Gleichviel ob sie ihn als die letzte aller Welt zu Grunde liegende Wahrheit und Nothwendigkeit anbetet, oder ob sie ihn selbst nur als abhängige Vorbedingung und als Diener eines höheren Gutes ansieht: darin ist sie einstimmig, daß alle besonderen Gestaltungen und Ereignisse nur Beispiele bessen sind, was nach allgemeinen Gesetzen aus den ewig vorhandenen Wirkungsmitteln der Welt durch verschiedenartige Verknüpfung und Benutzung berfelben entstehen tann. Diese Erkenntniß, ben scharfen, auf diese Wahrheit unablässig gerichteten Blid besaß Dem lettern weber bas Alterthum noch bas Mittelalter. war die ganze Wirklichkeit in eine Geschichte aufgegangen, bie von ber Schöpfung bis zum Weltgericht einen zusammenhängenden Plan verfolgt; Alles, was an allgemeiner Gefetlichkeit sich seinem Blicke barbot, galt boch nicht für eine ursprüngliche Nothwendigkeit in der Natur der Sachen, die jeder Möglichkeit irgend einer Geschichte zu Grunde läge, sondern für eine zeitweilige und stets aufhebliche Stiftung, die der Sinn dieser souverain sich auswirkenden Geschichte zu seinem eignen Bedarf gemacht. Die Weltansicht bes Alterthums hat nicht diesen Character bes Geschichtlichen im Sinne einer fortschreitenden Entwicklung, aber sie hat ihn allerdings in dem Sinne gleichfalls, daß ein rhythmischer Kreislauf des Geschehens der ursprüngliche Thatbestand der Welt ist, aus dem, weil er so verläuft und nicht anders, auch für die einzelnen Theile der Welt Gefetlichkeiten ihres Berhaltens folgen, nicht als Nothwendigkeit an sich, sonbern als allgemeine Gewohnheiten ber Dinge. Denn auch bas Schicksal verknüpft im Alterthum nicht bas, was ber allgemeinen Natur ber Sachen nach zusammengehört, sonbern bas, bessen Zusammengehörigkeit kein Berstand als selbstverständlich begreift; in dem dunklen Sinne der Geschichte vielmehr, die gesschieht, liegt der Grund dieser Fügungen.

Und wie hängen nun, wird man fragen, diese allgemeinen Betrachtungen mit bem zusammen, was uns hier beschäftigt? Aber bie ästhetische Weltauffassung kann niemals ohne Zusammenhang mit diesen allgemeineren Beurtheilungsweisen aller Dinge sein, und biese Berknüpfung ist hier eng genug. Auch die Schönheit galt jenen beiben früheren Ibealen nur, sofern sie ben Plan bessen, was in bem Weltall geschieht, ober einen seiner wesentlichen Grundzüge, in sinnlicher Erscheinung aufleuchten ließ; der göttliche sittliche Inhalt der Welt ober jene allgemeinsten Urereignisse, auf welche ein dunkles Gefühl ben Werth einer mpstischen Heiligkeit häufte, sie waren es, welche, wenn sie sich entwickelten, die Formen ihrer Entwicklung zu schönen machten; wo aber irgend eine Form bes Erscheinens ohne Mückbeutbarkeit auf biesen ewigen Welt in halt bem unbefangenen Sinne gefiel, wurde sie als verführerisches Blendwerk mißachtet ober zurückgestoßen. Freilich hätte in diesem Gebanken allein schon, wäre er burchgebacht worden, die Erkenntniß ge= legen, welche bie moberne Zeit nachholen mußte, die Erkenntniß, wie die weltschaffende Phantasie nicht aus dem Stegreif jedes der Gebilde, die sie zur Vollendung ihr es Planes bedarf, einzeln aus bem Nichts hervorruft; wie sie vielmehr, auf Ganzes von Anbeginn sinnend, aller Mannigfaltigkeit ihres späteren Schaffens zuerst die Einheit eines allgemeinen Gesetztreises voranschickt, an ben sich jebe ihrer veränderlichen Handlungen knüpfen wird; wie barum nicht nur jebe Einzelentwicklung, die sich vernünftig in ben Plan bes Ganzen fügt, auf allgemeinen Bedingungen bes Möglichen beruht, wie vielmehr auch jede Schönheit, die aus ber Uebereinstimmung eines ibealen Sinnes mit der Form seiner Erscheinung entspringt, auf einer allgemeinen Verwandtschaft, Vergleichbarkeit und Beziehbarkeit aller Formen und Inhalte be= gründet ist, durch die es überhaupt erst geschehen kann, daß Etwas, wie Einklang und Mißklang, in der Welt existire; wie endlich eben deshalb Schönheit nicht unmittelbar von dem höchsten Inhalt abhängt, zu dessen Verwirklichung wir die Welt desstimmt denken, sondern wie sie überall da vorkommt, wo diese allgemeine Natur der Dinge, die wir eben andeuteten, auch nur in zwecklosem Spiele, uns ein Beispiel jenes harmonischen Fürseinanderseins aller Formen und Verhältnisse gibt. Unsere Frende am Schönen gilt nicht ausschließlich den einzelnen Fällen, in welchen der ernsthafte Sinn des Weltplans selbst diese Formen des Erscheinens mit seiner Gegenwart aussüllt, sondern sie gilt der allgemeinen Vortrefflichkeit der Natur des Wirklichen, die noch vor jeder Anspannung zu einem bestimmten Zwecke sich jedem künftigen Zwecke gewachsen zeigt.

Hierin liegt der Anspruch auf Reinheit und Universalität, ben wir allerdings bem modernen ästhetischen Ibeal zugestehen müssen. Auf Reinheit insofern, als unser modernes Gefühl bie Schönheit von den Ideen des sittlichen und des religiösen Gebietes völlig sonbert, ohne sie boch von ihnen loszureißen. Denn daran zweiseln wir nicht, daß jene allgemeine ästhetische Natur bes Wirklichen, welche die Möglichkeit des Schönen enthält, ebenso sehr, wie die allgemeine Wahrheit, welche die Gesetze ber Möglichkeit alles Geschehens einschließt, doch nur vorangeschickte Vorbedingungen des höchsten Guten sind, die dieses selbst, weil es das ist, was es ist, aller künftigen Wirklichkeit zu Grunde legt; und bis hierher theilen wir den Grundgedanken, den wir oben dem Alterthum und dem Mittelalter zuschrieben. Aber wir unterscheiden uns von beiben in ber Dekonomie ber Unwendung dieses Gedankens: wir glauben nicht, daß der höchste 3wed ber Welt in jedem Augenblick seiner Entwicklung bie Regel bes Berhaltens, die er eben bedarf, zur geltenden Wahrheit, und die Form des Erscheinens, in welcher er sich volltommen äußert, zur Schönheit macht; bie Möglichkeit jenes Berhaltens und ber Werth dieser Schönheit beruhen uns wesentlich

auf ihrer Uebereinstimmung mit ber allgemeinen Wahrheit unb ber allgemeinen Formenwelt, bie nun, nachbem bas Höchste sie sich zur Grundlage seines Schaffens gegeben, jeder einzelnen seiner Schöpfungen selbständig gegenüberstehen und jeder einzelnen mit einer Macht gebieten, welche sie im Auftrage bes Gesammtsinnes aller Schöpfung besitzen. Wohl wird biese Selbständigkeit, bie wir ber Schönheit sichern müffen, von einem Theile unserer Zeitgenossen bis zu völliger Zerreißung ihres von uus geschonten Bandes mit ber Ibee bes Guten übertrieben. Aber diejenigen, welche theoretisirend die Schönheit in der nr= sprünglichen Wohlgefälligkeit bloßer Formen suchen, für welche sie auch diese allgemeine Abkunft aus bem höchsten Inhalt verschmähen, widerlegen ihre theoretische Ansicht durch die lebendige Begeisterung, die sie bem Schönen und ber Kunst widmen. Denn biese Begeisterung bezeugt, baß auch sie in aller Schönheit mehr als ein blos thatsächlich gefallendes Berhältniß, daß sie in ihr auf irgend eine Weise ben Abglanz ber höchsten Werthe fühlen, die allein diese Verehrung und diese Hingabe des menschlichen Gemüths rechtfertigen können. Nur um ben Preis dieser allgemeinen Anknüpfung des Schönen an das Gute ist es möglich, die einzelne Schönheit von der Verpflichtung einer Hinweisung auf ein einzelnes Gute zu entlassen und jene Universalität des Geschmackes zu hegen, welche in jeder kleinsten . Erscheinung einen vollgültigen Beweis ber ewigen Harmonie findet, auf der das Größte ruht, ebenso wie unsere Erkenntniß in dem zufälligen Falle des Steins, den der Tritt eines Wildes gelöst, dieselbe Kraft wahrnimmt, welche die Gestirne aneinander kettet. In diesem Sinne gehört, wie der Gedanke des allge= meinen Mechanismus ber mobernen Wissenschaft, so ber eines allgemeinen ästhetischen Formalismus bem mobernen äfthetischen Ibeale als eine Eigenthümlichkeit an, welche nicht nur ben Beurtheilungsgrund gegebener, sondern auch die Quelle neu zu gestaltender Schönheit in sich faßt.

Ob nun das antike, das romantische und das moderne Ibeal in bem Sinne, ben Weiße voraussett, eine geschlossene bialettische Dreiheit bilben, so daß alle Zukunft kein eigenthümliches viertes Glied ihnen würde hinzufügen können, kann zweifelhaft scheinen. Doch wird nicht eigentlich durch diese Annahme die Zukunft verfürzt; es wird ihr möglich sein, aus ben Bildungszuständen, bie sie entwickeln wird, auch neue characteristische Ausprägungen der Weltauffassung hervorzubringen, obgleich sie die Anzahl der Grundgedanken, die jenen drei Idealen entsprechen, ebensowenig um einen neuen vermehren wird, als sie glaublicherweise zu ben längst ausgebildeten Kunstformen eine noch unerhörte hinzu entbecken wird. Einstweilen hat die Bestimmtheit, mit welcher Weiße die geschlossene dialektische Trias der Ideale aufstellte, nicht Nachfolge gefunden, während zugleich die zunehmende Aufmerksamkeit auf die geschichtliche Entwicklung ber Künste immer auszedehnter auf den Einfluß einging, den auf sie die gesammte geistige Entwicklung jedes einzelnen Zeitalters ausübte. Winckelmanns Runftgeschichte übersah diesen Gesichtspunkt nicht; wir finden ihn mehr oder minder ausgebeutet in den zahlreichen Werken über Geschichte ber Kunst und Literatur, beren wir uns jett erfreuen; ganz ausbrücklich hat ihn die reichhaltige und sehr bankenswerthe Arbeit von M. Carriere gewählt: die Runft im Zusammenhang ber Culturentwicklung, (I. II. Lpz. 1863. 66.) ein Werk, dem eine allgemeine Theilnahme glücklichen Fortschritt und Vollendung gewähren möge.

### Biebentes Rapitel.

## Die fünftlerifden Thätigfeiten.

Bersuche zur Bestimmung bes Begriffs vom Genie bei Kant und Fries.

— Weißes Lehre vom Gemüth, von der Scele und dem Geiste, von dem Talent, dem Genius und dem Genie. — Schillers ästhetische Erziehung der Menscheit. — Schleiermachers Nationalität der Kunst. — H. Ritzters Darstellung der Bedeutung des Kunstlebens.

Mit merklicher Geringschätzung ihres Gegenstands haben wir die deutsche Aesthetik beginnen sehen. Es war nicht wun-Großes Mißgeschick hatte im Volk die Erinnerung an berbar. die frühere Blüthe seiner Kunst verlöscht, die noch fortgesetzten traftlosen Bemühungen unschöpferischer Geister erwärmten es nicht. Die Dichter, die mit kalter Aufgeblasenheit sich als Begeisterte Apolls und ber neun Musen priesen, mußten selbst fühlen, daß biefer ihr Umgang mit ben Göttern bes Parnaß eine Privatliebhaberei war, für die sich weder in der Weltge= schichte noch im geselligen Leben eine ernstliche Aufgabe entbeden ließ. So galt die Kunst Nichts, die Schönheit wurde einer unvollkommnen Erkenntnisweise ber Sinnlichkeit zugeschrieben, das Genie konnte noch Abelung als merkliches Ueberwiegen ber niedern Seelenkräfte bezeichnen. Seit dieser barbarischen Deftnition, wie J. Paul sie entrustet nennt, haben die Ansichten sich bis zum Uebermaß bes Entgegengesetzten verändert. Wieberbelebung des ästhetischen Sinnes hat über das Walten bes fünftlerischen Genius und über bie Bebeutung ber Kunst im Ganzen unsers Lebens eine unzählbare Menge geistreicher Ansichten und Aeußerungen veranlaßt. Ich kann, indem ich hier bieselben Fragen berühre, nur wenig Gebrauch von dieser Fülle machen; benn Alles muß ich übergehen, was über Phantasie und Runst eben auch nur in ber Weise ber Phantasie und Kunst, Dichtung durch neue Dichtung umschreibend, aber nicht in ber Form wissenschaftlicher Untersuchung, behauptet worden ist.

Auf Kants Ansichten über Kunst und Genius brückte jene Geringschätzung noch sehr bemerkar. Grabe er hatte die Schönsheit vom Guten und Angenehmen getrennt und sie nur in wohlzgefälligen Formverhältnissen gesucht; aber er hatte wenig Achtung vor dem Spiel mit diesen Formen. "Wenn die schönen Künste nicht nah oder fern mit moralischen Ideen in Verdindung gebracht werden, die allein ein selbständiges Wohlgefallen mit sich sühren, so dienen sie nur zur Zerstreuung, deren man um so mehr bedürstig wird, als man sich ihrer bedient, um die Unzusriedenheit des Gemüths mit selbst dadurch zu vertreiben, daß man sich immer unnühlicher und mit sich selbst unzusriedener macht." Seine weiteren Aeußerungen über die Kunst, nur der Gedankensülle der Poesie günstig, der Musik ganz abshold, zeigen, daß er sich jene Verbindung der Kunst mit moraslischen Iden Iden ehr eng und absichtlich bachte.

Dieselbe Stimmung herrscht in bem, was er über ben künstlerischen Genius sagt. Psychologisch erklärt er sein Wirken nicht. Die Natur habe burch Stimmung ber Vermögen bes Gemüths biese Fähigkeit hervorgebracht, die ihres eignen Berfahrens gänzlich unbewußt Werke bilbe, welche für Andere exemplarische Vorbilder werden, beren Erzeugung aber nach keiner Regel gelernt werben könne. Nur einmal geht Kant tiefer ein. Man sage von gewissen Werken, sie seien ohne Geift, obgleich der Geschmack an ihnen Nichts auszusetzen habe; was sei hier Geist? Und er antwortet: Geist in ästhetischer Bebeutung ist bas belebende Princip im Gemüthe, welches die Rrafte ber Seele zweckmäßig in Schwung, nämlich in ein Spiel versetzt, bas sich selbst erhält und sich selbst die Kraft bazu stärkt. Dies Princip aber sei das Bermögen zur Darstellung ästhetischer Ibeen, b. h. solcher Vorstellungen der Einbildungstraft, welche, zu einem bestimmten Begriffe gesellt, die Aussicht in ein unabsehliches Feld

verwandter Borstellungen eröffnen und uns einen Schwung geben, viel Unnennbares obwohl zur Sache Gehöriges hinzuzubenken, was sich in Begriffen nicht fassen, beutlich machen ober exponiren läßt. Aber Kant fügt den Grund dieser Unausdrückbarkeit nicht hinzu, und denkt keineswegs groß von der Gabe, so unnachrechendare Borstellungsverknüpfungen zu erfinden. Das Genie bringe in seiner gesehlosen Freiheit Nichts als Unsinn hervor; erst der Geschmack der Urtheilskraft gebe der Gedankenfülle Klarheit und Ordnung; müsse an einem von beiden etwas abgebrochen werden, so möge es auf Seiten des Genies geschehen; zum Behuf der Schönheit sei Reichthum und Originalität der Ideen weniger nöthig als die Angemessenheit der Einbildungskraft zu der Gesehmäßigkeit des Verstandes.

Aber diese Theilung der Arbeit, so daß das Genie das Rohmaterial des geistreichen Inhalts, der Geschmack die richtige Form besorgt, unterscheibet kunstlerisches Schaffen nicht von jeder andern geistigen Production. Die Fortschritte in den Wissenschaften und der Technik entstehen ebenso: zuerst mannigfaches Hin und Her der Gedanken, lebhaftes Spiel der Ginfälle, welches an sich selbst zwar nicht lauter Unsinn, aber boch vielen Irrthum zu Wege bringt, bann die fritische Thätigkeit bes Berftandes, die das Taugliche ausscheidet. Es ift daher wenig erklärt, so lange nicht ber Unterschied ber ästhetischen Ibeen von anbern unvergohrenen Einfällen, und ber bes sichtenben Geschmacks von andern Arten der fritischen Prüfung aufgehellt wird. Kant hätte wohl für beibe Fragen die Antwort gehabt, bie er hier nicht gibt: ber Reiz ber ästhetischen Ibeen liegt nicht blos in der Unabsehlichkeit und unendlichen Theilbarkeit ihres Gebankeninhalts, sondern in dem Gefühlswerth jedes kleinsten dieser Theilden, und in ber bem Begriffe nicht blos überlegenen, sondern dem Denken überhaupt nicht zugänglichen Uebereinstimmung bieser Einzelwerthe zu einem Ganzen. Und eben in ber feinen Empfindlichkeit hierfür beruht die Eigenthümlichkeit des Geschmackes, von dem Kant sehr wohl wußte, daß die Orduung und Klarheit, die er verlangt, eine ganz andere ist als jene, welche der Verstand, an den er hier ganz zur Unzeit erinnert, den Erzeugnissen des Denkens zu geben sucht.

Größere Achtung beweist biesen ästhetischen Ibeen in Rantischem Sinne Fries, wie er benn die höhere Bedeutung bes ästhetischen Theils unsers Geisteslebens in dem oft wiederholten Hauptsate seiner Philosophie ausspricht: von Erscheinungen wissen wir, an ein ewiges Wesen ber Dinge glauben wir, Ahnung läßt uns dieses in jenen anerkennen. Den ewigen Grundwahrheiten bes Glaubens, nämlich ben Gebanken ber Gottheit, bes ewigen Lebens und ber Freiheit der Geistestraft, lassen sich die anschaulich wirklichen Gegenstände nicht nach bestimmten Begriffen so unterordnen, daß sie als Ausslüsse und Ausbrücke dieses allein die Welt beherrschenden und ihr Werth gebenden idealen Inhalts Nur burch unaussprechbare Mittelbegriffe kann flar würden. diese Unterordnung des Wirklichen unter die Glaubensideen vollzogen werden; dieser Vorgang ist die Ahndung, die Form ihres Ausbrucks das ästhetische Urtheil, das nur unser Gefühl, nicht eine erweisbare Erkenntniß enthält. Von den leichteften Spielen bes Schönheitsgefühls mit gefälligen Umriffen, Rhythmen und Lebensbewegungen bis zu dem höchsten Ernst der epischen tragischen und lyrischen Ibeale für die Dichtkunst, waltet in alle biesem bas gleiche Princip ber Ahndung ewiger Ibeen. drei Klassen der epischen, tragischen und lyrischen aber zerfallen alle ästhetischen Ibeen gemäß ber Berschiedenheit ber Stimmungen, welche biese Rückbeutung bes Endlichen auf bas Ewige erweckt. Epische zeigen uns in Stimmungen ber Begeisterung die Uebereinstimmung des irdischen Schicksals mit der Ibee des ewigen Lebens; bramatische in Stimmungen ber Resignation die Verwerfung ber enblichen Erscheinung gegen bas Ewige; bie Andacht der lyrischen erhebt uns über das Endliche und Irdische zu dem Ewigen und Himmlischen selbst. (Apelt Religionsphilosophie 1860. S. 151.) Man fühlt leicht das Anerkennenswerthe dieser Ansichten und ihre Bedeutung für die religiöse Seite unsers geistigen Lebens; für die Aesthetik als solche sind sie nicht fruchtbar geworden. Und Sleiches gilt von dem, was Fries über das Genie denkt, von dem wir sprechen wollten. Mit nicht zu großer Klarheit seht er tas Vermögen zur Erzeugung des Schönen zusammen aus dem Geschmack, als dem Vermögen der ästhetischen Beurtheilung, dem Geist als der Fähigseit sich lebendig auszusprechen, und dem Genie als der Kraft der lebendigen Darstellung und das, welches dieser Darstellung die gesorderte Form der Schönheit und Erhabenheit bringt. (Reue Kritik der Vernunft III. 280 ss.)

Und hier barf ich wohl einschalten, daß die Erklärung bes fünstlerischen Schaffens auch später von keiner Seite wesentlich gefördert worden ist. Die Phrenologie hat kaum einige Eigenheiten bes körperlichen Baues mit speciellen Talenten in einige thatsächliche Verbindung bringen können, den Nuywerth jener für diese aber ganz unerflärt gelassen. Die Pspchologie, die verschiedne in einander greifende Seelenvermögen anerkennt, hat nur, wie oben Fries, die Leistungen des Genies, nachdem sie ge= schehen sind, sortiren und mit unbefriedigender Stumpfheit diejenige Combination ber verschiebnen Vermögen anbeuten können, welche sie für tauglich zu jenen Leistungen halten würde. Und über diese Tautologien ist man nicht badurch hinausgekommen, baß man mit Vermeibung einer Mehrheit ursprünglicher Vermögen alle Leistungen bes geistigen Lebens aus der Wechselwirkung unzähliger Vorstellungen als ber einzigen ursprünglichen Handlungen ber Seele abzuleiten versuchte. Man kann auch bier allenfalls gewisse Bebingungsgleichungen aufstellen, benen ber pspchische Mechanismus genügt haben müßte, wenn er künst= lerische Productionstraft erzeugen soll; aber man kann nicht sagen, burch welche Vorgänge jenen Bebingungen Genüge geleistet wirb.

Dies Mißlingen einer wissenschaftlichen Erkenntniß der Natur und der Wirkungsbedingungen des Genius erlaubt uns nur, der Bemühungen um die andere Frage zu gedenken, welche Bedeutung und welchen Werth und Sinn diese geheimnisvolle Sabe und ihre Auslibung im Ganzen der Welt und des menschlichen Lebens habe.

In welchem Styl hierliber ber Idealismus im Allgemeinen gebacht hat, bedarf keiner Erwähnung; ausbrücklich zu einer dialektischen Entwicklung hat erst Weiße die hierhergebörigen Begriffe verflochten. Die höchste Wirklichkeit der Schönheit sieht er in demjenigen Sein, für welches alles objective Schöne vorhanben sei: in dem Gemüth. Die Anthropologie, von der allein bie im Geist wirkenben Kräfte einige Beachtung gefunden, fasse Gemüth, Talent und Genius nur als Steigerungen ber natürlichen Kräfte des endlichen Menschengeistes; als die absolut geistige Substanz ber Schönheit selbst habe man sie vielmehr zu fassen, als Herablassungen bes unenblichen Geiftes in die Gestalt menschlicher Nicht als zweites Ich stehe bieses unendliche Persönlichkeit. Selbst neben dem endlichen Ich, sondern nehme dies völlig in sich auf und beherrsche dessen Kräfte, an die es als Mittel seiner Thätigkeit gewiesen sei. (Solger.) Die Bielheit der geistigen Individualitäten aber, in die sich so das Unendliche zersplittere, bezeuge ihre innerliche Zusammengehörigkeit dadurch, daß sie in Gestalt eines Gegensatzes auftrete. Wie Mann und Weib nicht Theile des Menschen, sondern beibe ganze Menschen, so seien bie beiben Gemüthsgeschlechter, Geist und Seele beibe basselbe ganze Gemüth; bennoch einander entgegengesetzt. In der Seele herrsche die substantielle Einheit des Gemüths ebenso vor, wie wir unter den natürlichen Geschlechtern von dem weiblichen bie Berwirklichung des Allgemeinbegriffs des Menschlichen, Gleichgewicht zwischen ben besondern Tendenzen erwarten, die bas männliche einseitig verfolgt. Der Geift bagegen repräsentire ben Gegensat; ihm fallen im Lauf ber Geschichte bie im engern

Sinn objectiv und intellectuell zu nennenden Thaten und Werte zu, bei deren Aussührung sich das Gemüth ganz in die besondere ihm jedesmal vorliegende Idee verliert. Das Umgekehrte ließe sich freilich auch wohl vertheidigen: seelenvoll ist das Gemüth, das sich ganz in seinen jedesmaligen Gegenstand verliert, Geist hat der, der keinem sich völlig hingibt, sondern jedem daburch gerecht wird, daß er zugleich alle andern bedenkt.

Blos als Gemüthstiefe aber, die nur in sich aufnimmt, und ohne alle Richtung nach außen, würde bas Unendliche nicht sich selbst entsprechend im Endlichen verwirklicht sein; es muß die von ihm angenommenen Schranken ber Perfonlichkeit überschreiten, und seine absolnt geistige Substanz als objective setzen. So nach außen gewandt, auf Werke bedacht, und als Princip für Beschaffenheit und Richtung wirkenber Kräfte ist bas Gemüth Talent. In dem Aussichherausgehn, welches den Begriff des Talents bestimme, liege freilich die Möglichkeit eines gemüthkosen Talents, nur zeige die Erfahrung, daß seine Ablösung vom Gemüth zu= gleich sein eigner Untergang, Berluft seiner absolut geiftigen Substanz und Uebergang in blos formale Fertigkeit sei. bies Zugeständniß, daß in der Wirklichkeit die Folge selbständig ohne ihren bialektischen Grund vorkomme, erlaubt auch die Annahme, daß ebenso der Grund ohne die Folge vorhanden sein könne, ein talentloses Gemüth also, welches Weiße leugnet. Uebrigen wird die Mannigfaltigkeit specifisch verschiedner lente von Weiße hier zugegeben, auch dialektisch begründet, ihre psphologischen Bebingungen jedoch unerörtert gelassen.

Als sich rührende Anlage zum Wirken nach außen entzweit das Talent das Gemüth mit sich selbst; aber durch die Erzengnisse seiner Thätigkeit verhilft es ihm zum ruhigen Wiederbesitz
seiner selbst. Das wahrhafte Talent ist eben nicht jene bloße
Anlage, die als geist- und gemüthlose Leichtigkeit formaler Production der Kindheit künstlerischer Geister eigen ist, sondern nur

die durch Uebung erworbene Fertigkeit und Sicherheit: ber Ge-

In einer Vermählung von Talent und Gemüth findet endlich Weiße ben Genius. Der Begriff bes Gemüths allein, ber Abgrund einer Alles in ihr Inneres hineinziehenden Wefenheit, würde die einzelnen gemüthvollen Individuen völlig vereinzeln; bas Talent aber kann zwischen ihnen und ber Welt einen mehr als zufälligen, einen organischen Zusammenhang nur bann berstellen, wenn es innerhalb seines Gebiets ein Höchstes leistet. Ein solches Talent, bas nun in gewisser Weise bas Gemüth aus sich als sein Erzeugniß wiedergebiert, ist ber Genius. ihn ist ein welthistorischer Zusammenhang aller Thaten und Werke bes Talents gesetzt, die sonst, der Willkür der einzelnen Talentbegabten überlassen, nur den Stempel der Zufälligkeit Der Genius trägt ben ber Nothwendigkeit, bas Siegel seiner wahrhaft göttlichen und ewigen Bestimmung. will und vollbringt nur basjenige, was auf ber jedesmal erreichten Stufe ber geistigen Entwicklung ber Menscheit sich, boch nur nach seiner Erfüllung, nicht vor ihr, als bas allein Mögliche und Geforderte zeigt; und er vollbringt es nicht auf Antrieb äußerer Kräfte, sondern weil sein eignes ideales Selbst mit ber göttlichen Nothwendigkeit des Fortschritts. Grunblos klage man, daß so viele hohe Genien zu früh untergehn ober ihre Bestimmung verfehlen; jedem sei vielmehr Umfang und Inhalt seiner Laufbahn prädestinirt und sie werbe stets vollständig von ihm durchmessen; in den Werken frühverstorbener genialer Individuen finde sich ein ebenso ganz durch. laufner Chclus, wie in benen langlebiger. So gehn bie Genien als unmittelbarste Erscheinungen bes absoluten Geistes burch bie Welt; sie erheben zur Klarheit die weltgeschichtlichen Ibeen, die burch talentvolle und talentlose Thätigkeit Anderer vorbereitet sind; sie entbeden in ber Wissenschaft bie Einheitsprincipien ganzer Erkenntnißsphären; sie schaffen in der Kunst den Begriff neuer Arten, innerhalb deren eine Vielheit von Talenten, vor ihnen unvollkommen strebend, nach ihnen mit erhöhter Virtuosität fortarbeitet. Diesen Genien stehen die bösen Geister gegenüber, für die der verstümmelte Name der Genies passe, und welche die im allgemeinen Begriffe des Genius liegende Freiheit mißbrauchend mit gleicher Schöpferkraft und Consequenz die Lüge und das Bose schäffen, wie jene das Schöne, Wahre und Gute.

Wenden wir uns jetzt von dem dunklen Wesen des künstlerischen Seistes zu der Bedeutung seines Wirkens, so glauben wir der hohen Stellung nicht noch einmal gedenken zu müssen, welche der Idealismus meinte der Kunst als einer der Entwicklungsstusen des absoluten Geistes geben zu müssen. Wir lassen vielmehr denjenigen noch einmal ausführlicher das Wort, welche der Kunst innerhalb der Entwicklung des menschlichen Geistes und seiner Strebungen ihre nicht minder bedeutende Stellung anwiesen.

Der große Rechtshandel der französischen Revolution gab Schiller die lebendige Veranlassung, über ben Weg nachzubenken, auf welchem mit Sicherheit die hier angestrebte Berwandlung des geschichtlich entstandenen Nothstaates in einen mit Freiheit zu ordnenden Bernunftstaat gelingen könne. Mensch sei ber Mensch nur baburch, daß er sich mit dem nicht begnügt, was die Natur und der Naturlauf der geschichtlichen Wirkungen aus ihm macht, daß er vielmehr dies Werk der Noth in ein Wert der freien Wahl umwandelt. Aber der Vernunftstaat sei auf ben sittlichen Menschen berechnet, ber sein soll, nur ber physische Mensch sei wirklich. Indem die Vernunft den Naturstaat aufhebe, um ben Vernnnftstaat, wie sie muß, an bessen Stelle zu setzen, mage sie ben wirklichen Menschen an ben nur möglichen sittlichen; solle ihr bei biesem Beginnen nicht aller Boden unter den Füßen schwinden, so dürfe die physische Gesellschaft in ber Zeit keinen Augenblick aufhören, während bie moralische in der Idee sich bildet, und es müsse für die Gesellschaft eine Stütze gesucht werben, welche sie von bem aufzulöfenden Naturstaat unabhängig macht und dem zu stiftenden Bernunftstaate vorbildet. Mit vielleicht zu großem Luxus der Begründung durch abstracte Betrachtungen, welche sich bem Gebankenkreise Kants anschließen, finden Schillers Briefe über die ästhetische Erziehung ber Menschheit in ber schönen Runft bas vermittelnde Werkzeug bieses Uebergangs. Es reiche nicht hin, daß die moralische Vernunft ihre sittlichen Gesetze nur aufstellt, sie musse zugleich wirkende Kraft in uns werben, so baß auf bas sittliche Betragen wie auf einen natürlichen Erfolg gerechnet werden kann. Die Kunst stelle die Wahrheit in ber Schönheit heraus, lehre nicht blos ben Gebanken ihr huldigen, sondern auch den Sinn ihre Erscheinung liebend ergreifen, unb verwandle so das Nothwendige und Ewige aus einem Gegenstand unserer vernünftigen Anerkennung in einen Gegenstand unserer lebendigen Triebe. Der Weg zur Freiheit geht burch bie Schönheit, und wird geebnet burch die afthetische Cultur, welche alles das, worüber weber Naturgesetze noch Sittengesetze die menschliche Willfür binden, Gesetzen der Schönheit unterwirft, und in der Form, die sie dem äußern Leben gibt, schon bas innere eröffnet. So erscheint bie Kunst hier als ein pabagogisches Mittel zur Erreichung ber sittlichen Lebensorbnung; aber wie wenig sie für Schiller nur diese Bestimmung hat, habe ich früher bereits berühren können. Das ästhetische Leben ift ihm nicht blos Uebergang vom Sinnlichen zum Sittlichen; & hat ben selbständigen Werth, ben er in die Worte faßt: Der Mensch soll mit der Schönheit nur spielen und er soll nur mit der Schönheit spielen; er spielt nur, wo er in voller Bebeutung des Wortes Mensch ist, und er ist nur bort ganz Mensch, wo er spielt.

Schillers Ansichten hat J. G. Fichte sich angeeignet und bem Ganzen seiner philosophischen Weltaufsassung anzuschließen gesucht; (S. W. IV. 353. VIII. 270) ich glaube auf seine eigne Darstellung verweisen zu können. Bereits Schiller hatte das voll und innig von ihm empfundene Glück und die Seligkeit der ästhetischen Stimmung nicht überzeugend auf das sormale Ereignis der Berschmelzung eines Formtriedes und eines Stofftriedes zurückgeführt, für deren keinen wir und interessiren können; Fichte unterscheidet von dem Erkenntnistried, der die Dinge lassen und fassen will, wie sie sind, und von dem praktischen, sie unendlich umzuschaffen, den ästhetischen, den er zwischen beide in die Mitte stellt, und der schon dann befriedigt sein soll, wenn er die freie Form des Bildes ohne Abgebildetes erzeugt. Auch dieser Weg sührt vielleicht nach Rom, aber es hat kein Interesse, Umwege zu versolgen, für welche man nicht um ihrer selbst, sondern nur um der Paradoxie ihres Ausgangspunktes willen Sompathie haben kann.

Den Ort ber Aesthetik in ber Ethik aufzusuchen, hatte sich Schleiermacher als Aufgabe gestellt; seiner Ansichten würde daher hier besonders zu gebenken sein. Aber so viele hier nicht wieberholbare schöne Einzelheiten seine Vorlesungen enthalten, so muß ich boch auch in Bezug auf ben allgemeinen Gesichtspunkt, ben sie gewählt haben, im Wesentlichen auf sie selbst verweisen. Dem einen Tabel, ben Zimmermann in seiner ausführlichen Aritik (Geschichte ber Aesthetik I. S. 609 ff.) gegen sie richtet, nur beschreibend die künftlerische Thätigkeit zu zergliedern, ohne in der Idee der Schönheit eine für sich gültige Gesetzgebung für diese Thätigkeit anzuerkennen, habe ich früher beitreten müssen. Lassen wir dies aber nun abgethan sein, so wird man die bebeschränktere Gültigkeit ber Ansicht zugeben können, welche Schleiermacher in Bezug auf die Nationalität ber Kunst ausspricht. Zu den freien Thätigkeiten gehörte ihm der Kunsttrieb, die der eine so, der andere anders auszuüben berechtigt ist; da gleichwohl dieser Trieb sich in äußern Werken auslebt, so ist es natürlich, daß er auch Berständniß seines Thuns sucht, daß er

folglich nicht die individuellste Anschauung des Einzelnen, sondern die gemeinsame zum Ausbruck bringt, welche einem Complexe von Einzelnen, einem Volke, einer Nation verständlich und angewohnt ist. Ich gebe zu, daß hierin nur eine halbe Verbesserung bes einmal gemachten Fehlers liegt und daß das Wahre dieser Behauptung sich bestimmter auf bem entgegengesetzten Bege finden ließ, zuerst die unbedingte Gesetzgebung der Schönheit überhaupt zu bebenken, dann aber von jeder künstlerischen Thätigkeit, welche Schönes zu schaffen sucht, zu verlangen, daß sie es auf characteristische Weise schaffe. Methodisch nicht gut begründet und gerechtfertigt, scheint mir diese Hochhaltung der Nationalität der Kunst dennoch keineswegs zu tadeln; sie hat ihr Recht nicht nur außerhalb ber Aesthetik, wenn wir die Stell= ung fünstlerischer Bestrebungen zu bem Ganzen unsers Lebens bebenken, sondern auch innerhalb der Wissenschaft vom Schönen hat sie ihre Stelle. Kann die Kunst einmal nicht die Schönheit an sich, sondern nur einzelne Erscheinungen derselben darstellen, so ist es ihr auch Pflicht, alle Unterschiede des Erscheinens festzuhalten, die dem an sich Unaussprechlichen verschiedene eigenthümliche Beleuchtungen geben können.

Aber Schleiermacher hat seine Gedanken nicht selbst in einer endgültigen Fassung veröffentlicht; es ist deshalb gerechter und für uns anziehender, die Darstellung anzusühren, welche von gleichartigen Gesichtspunkten aus H. Ritter gegeben hat. (Ueber die Principien der Aesthetik. Kleine philsoph. Schriften. Bb. 2. Kiel 1840.)

Nicht unfre ganze Kraft soll auf den Kampf des Lebens verwendet werden; wir haben auch ein Leben des Friedens und der Muße zu suchen, welches nach der Anspannung unsers Geistes uns Erholung gewährt. Auch diese Erholung freilich wird nicht in Unthätigkeit und Ruhe, aber doch nur in einer solchen Thätigkeit zu suchen sein, die unsern Neigungen entspricht. Richt nur durch jene Erfrischung, die allerdings schon in der Abwech-

selung der Arbeit liegt, soll uns die Ruße zu nener Auftrengung stärken, sonbern sie soll uns jene Allseitigkeit ber Ausbildung unsers ganzen Wesens möglich machen, welche das kämpfenbe Leben mit seiner unvermeiblichen Theilung ber Arbeiten versagt. Auch die Beschäftigung mit den Wissenschaften bietet baher den wahren Inhalt dieser Muße nicht; denn die einzelnen verstricken uns sogleich wieder in die Mühseligkeiten und Ginseitigkeiten, welche die ausschließliche Richtung der Untersuchung auf ein be= stimmtes Gebiet mit sich führt; die allgemeine Wissenschaft aber, die Philosophie, verliert weber den Character einer strengen Arbeit, noch steht sie in Wirklichkeit so, wie ihr Ibeal es verlaugen mag, als allumfassende über den beschränkten Gesichts. treisen jener. In aller Wissenschaft überhaupt leben wir bem Allgemeinen; ein gemeinsames Gut ber Erkenntniß, ben Gewinn von Jahrtansenden, haben wir, jeder im Kreise seines Berufs, ber Gegenwart zu erhalten und ber Zukunft vermehrt zu überliefern; wer so die Wissenschaft betreibt, mag Freude an ihr finden, wie zeber gemeinnütige Arbeiter an seinem Werke; aber er wird dennoch gestehn müssen, daß sie ihm Arbeit bleibe, und daß, wenn er seiner Muße nachgehn wolle, seine Thätigkeit einer andern Art der Beschäftigung sich zuwenden müsse.

Das würdige Ziel für diese Thätigkeit der Muße finden wir nur in der Ausbildung jener eigenthümlichsten Anlage, die den Einzelnen als Persönlichkeit vom andern unterscheidet. Während die Wissenschaft mit ausgesprochener Schen vor aller Einmischung des Individuellen nur den allgemeinen Geist zu ihrem Dienste deruft, soll die Thätigkeit der Muße die Entwicklung und Ausrundung jener persönlichen Welt- und Lebensansicht übernehmen, zu deren Entstehung die eigenthümlichsten Regungen unsrer Seele, unsre ganze Gesinnung, die besondern Richtungen unsrer Phantaste, unsrer Liebe und Abneigung beitragen, und die belebt wird durch den Wiederklang von tausenderlei gelungnen und mißlunguen Bestrebungen und von ebenso vielen Ersahr-

ungen, die wir auf den verschlungnen Bahnen unsers personlichen Lebens haben machen müssen. Und während sowohl die gemeine als die sittliche Arbeit im Kampfe des Lebens unser Berhalten an allgemeingültige Borschriften fesselt, soll das Leben ber Muße ben eigenthümlichen Neigungen unserer Natur Ge legenheit zur Bethätigung und allen individuellsten Anlagen un-Natur Spielraum zur Entfaltung geben. Weber jener Weltansicht noch dieser unserer Art zu sein können wir daher allgemeine Gültigkeit zuschreiben, aber es würde eben irrig sein, nur die dem Allgemeinen geleistete Arbeit gelten lassen zu wollen; auch die harmonische Ausbildung des individuellen Geistes gehört zu ben würdigen Zielen und sittlichen Pflichten bes Menschen. Und nicht besonders braucht hinzugefügt zu werden, daß weber in der Ansicht vom Leben noch in der Art des Benehmens diese individuelle Ausbildung sich von dem Allgemeingültigen und von dem Allgemeinverpflichtenden fremd und willfürlich eutfernen barf; sie ist nach beiden Richtungen hin nur die eigenthümliche Kärbung, die zu ber feststehenden Zeichnung des Allgemeingilltigen hinzukommt, ohne bieselbe zu überschreiten. So ist das Leben der Muße, das ästhetische Leben eine eigenthümliche und große Bereicherung ber Lebensgüter.

So lange nun in unserem Inneren Unruhe, Ungewißheit und Streit zwiespältiger Meinungen ist, mag dies persönliche Gesmüthsleben die Einsamkeit suchen; sobald aber in dem Menschen das rechte mit sich einige Bewußtsein seines Wesens zum Durchbruch gekommen ist, fühlt er sich von Natur gedrungen, sich gesellig mitzutheilen, und diesem Drange zu solgen erkennen wir zugleich sür eine sittliche Verpslichtung. Denn Selbstsucht wäre es, mit seinem Eigenthümlichsten heimlich zu thun und es Anderen nicht in demselben Maße mitzutheilen, in welchem es aufgenommen werden kann. Aber die Erfüllung dieser Psticht wird nicht zur Arbeit für uns; was sie verlangt, ist zugleich der natürliche Hang der Menschheit: in keiner Zeit ist die Muße Sache

bes einsamen Lebens geblieben, sie hat sich auch nicht im Schofe ber Familie zurückgehalten, sonbern ganze Bölker haben sie gefeiert in Festen balb ernsterer Art, balb lauterer und scherzhafter Fröhlichkeit gewidmeten, jene erstere Art der Begehung fast ohne Ausnahme ber Gottes = ober Götterverehrung zugewandt, biese andere immer zur schönen Kunft hinneigend. Denn zur Geselligkeit brängt bas religiöse wie bas künstlerische Element unfers innern Lebens; das religiöse Bewußtsein heißt uns unser Heil nicht für uns allein, sondern in Verbindung mit dem Heil ber ganzen Welt suchen, und für unsere Ueberzeugungen von bem übersinnlichen, nie erscheinenben Grunde aller Wirklichkeit Bestätigung aus der Uebereinstimmung mit andern gewinnen; der künftlerische Trieb will weniger diesen Widerhall als seine eigne Mittheilung an Andere. Denn nicht allein in jenen Kunstwerken, die von andern Entwicklungen des Lebens und von der Persönlichkeit ihres Urhebers wie selbständige Wesen sich absondern, haben wir dies künstlerische Element zu suchen, sondern in jeder Aeußerung, an welcher die Phantasie in einer ihrer mannigfaltigen Gestaltungen Theil hat. Der flüchtige Blit bes Wites, die Anmuth der einfachen Erzählung ober Schilderung, bie Würde im Ausbruck ber Gefinnung, über alle biese Gestalten ber Rebe, wie sie im geselligen Gespräch heraustreten, über Gefänge und Tänze und alle Formen des Benehmens breitet sich ber Reiz eines Strebens nach Schönheit aus; jeder will in ge= selliger Lust dem andern sich dienstbar erweisen, und dies Gefallen gewährt eben nur die Schönheit, welcher Art sie auch sei.

Uns selbst daher und den ganzen Verlauf des Lebens durch übereinstimmende Ausbildung des eignen Wesens zu einem schönen Ganzen auszugestalten, würde die ideale Aufgabe dieses ästhetischen Triebes sein. Doch das Leben mit seinen von uns unabhängigen Fügungen, und die eigne Natur, die nicht ganz unserm Willen unterthan ist, sind zu spröde Stoffe, um die völlige Erfüllung dieser Aufgabe zuzulassen. Nur in beschränk-

terer Weise können wir hoffen, ber Eigenthümlichkeit unsers Innern einen harmonischen Ausbruck zu verschaffen, indem wir feinen Gehalt in einem von unserer Persönlichkeit ablösbaren Stoffe zu bem selbständigen Dasein eines Kunftwerks verdichten. Hat aber die schöne Gestaltung unsers eignen Wesens keine Aussicht auf Vollendung, so hängt andrerseits auch die Bollendbarkeit ber Schönheit eines an frembem Materiale barzustellenben Innern von der ungleich vertheilten Naturgabe zur Bearbeitung bieses letztern ab. Innerhalb bes geselligen äfthetischen Gesammtlebens scheiben sich Künstler und Runstfreunde, zu Genuß Verständniß und Beurtheilung des Schönen beide, zu seiner Hervorbringung nur die ersten befähigt, zur gesunden Entwidlung des ästhetischen Lebens diese nicht entbehrlicher als jene. Denn irrig behauptet man, ber Künstler wolle in ber Darstellung nur sich selbst genügen; obwohl er ohne Zweifel ben Inhalt einer ihm eigenthümlichen Begeisterung mitzutheilen sucht, so sucht er ihn boch eben mitzutheilen und muß umgeben von einem Kreise gebacht werben, ber sich seiner Werke freut. Er ist nicht der machtvollkommne Herrscher, der ohne Rücksicht auf die ihm Untergebenen Alles in seine Bahn mit sich fortreißt, nicht nur ein Begeisterter Gottes; wir erblicken vielmehr in ihm einen Menschen, ungefähr wie wir selbst sind, und wenn wir auch neiblos zugeben, daß in ihm, und boch auch in ihm nur in einzelnen Augenblicken, ein gesteigertes Bewußtsein über sich selbst sich bis zu barstellungsfräftiger Begeisterung erhöht, bennoch wird auch er ähnlichen Einflüssen wie wir unterworfen sein, und wie er gibt, so nicht weniger empfangen. Man soll nicht den Künstlern jenen Stolz einbilden, mit dem sie allein ein wahrhaft freies Geschäft zu treiben glauben, in bem fie Niemand zu berücksichtigen, sondern ihrem Genius allein zu folgen hatten; man soll sie ihre Kunst vielmehr in stetiger Beziehung zu bem ästhetischen Leben ber Gesellschaft üben heißen, in welcher sie

arbeiten, und für welche sogar auf Bestellung zu arbeiten ihrer Würde nicht schlechthin Eintrag thut.

Die Geschichte bestätigt, daß in glücklichen Zeiten ber Kunft= blüthe dies richtige Verhältniß der productiven Künstler zu dem ästhetischen Leben ihres Bolks, zu der Weltansicht und Sitte ihrer Zeit immer beachtet worden ist; die größten Genien haben aus biesem Bedürfniß ber Wechselwirkung mit der Gesellschaft, in ber sie standen, die stete Wieberholung bekannter, der Sage ober ber religiösen und nationalen Geschichte angehörigen Stoffe, in welche ber allgemeine Geist sich mitfühlend eingelebt hatte, bem eitlen Anspruch auf völlige Neuheit ber Erfindung vorge= zogen, und sie haben in der Behandlung dieser Stoffe nicht minder den formalen Anforderungen genügt, welche der Geschmack ihrer Zeit nothwendig fand. Sie waren sich bewußt über dieses bem Ganzen ber Gesellschaft gehörige Eigenthum noch immer eine ihrem eignen Gemüth entspringende vriginale Beleuchtung werfen zu können, welche ihre Werke zu Bereicherungen des äfthetischen Gemeinbesites machte. Nur in unglücklichen Zeiten verlorener Einheit des ästhetischen Lebens muß die Phantasie neue Bahnen suchen, selten mit glücklichem Erfolg; meist führt die Ablösung der künstlerischen Production von ihrem natürlichen Boben in der nationalen Geselligkeit, und der Versuch, diese burch eine höhere und feinere Geselligkeit ausschließlich zwischen Künstlern und Kunstfreunden zu ersetzen, nur zum Kränkeln und zum Berfall ber Kunft felbft.

Diese letten Worte meines verehrungswürdigen Freundes erinnern mich an die Schwierigseit der Aufgabe, die mir noch bevorsteht. Ohne Zweisel hat die lebendige Kunst, die sich noch fortentwickeln will, ihren natürlichen Boden in der nationalen Geselligseit und der Einheit der herrschenden Phantasie; aber die ästhetische Theorie, die der Schönheit des Geleissten nachdenkt, nachdem es da ist, sindet sich in unseren Tagen einer höchst mannigsachen Ueberlieserung gegenüber, die uns die

Werke ber verschiedensten Zeitalter neben einander vorsührt. Vieles von diesen ist unserer Sinnesart völlig fremd, und kann nur mittelbar Gegenstand unsers Genusses werden, wenn wir von der Eigenthümlichkeit unsers Lebens absehen; Bieles sieht unsern gegenwärtigen Stredungen nahe genug und erfreut uns dennoch nicht durch die Vollendung, die wir jenen Erzeugnissen einer für uns abgethanen Zeit zugestehen müssen. Zwei entgegengesetzen Gesahren sind daher unsere Kunsttheorien ausgesetzt: sie können theils in leidenschaftlicher Theilnahme für das, was uns nahe angeht, die Schönheit dessen verkennen, was uns fremd geworden ist, theils in einseitiger Bewunderung einer Vollendung, an der uns nur ein mittelbarer Genuß möglich ist, die fruchtbaren Keime übersehen, aus denen das Gegenwärtige eine ganz anders gestaltete, aber nicht geringere Schönheit zu unmittelbarem lebendigen Genusse erzeugen könnte.

# Drittes Buch.

Zur Geschichte der Kunsttheorien.



### Erftes Rapitel.

#### Die Runft und Die Rünfte.

Abgrenzung des Gesammtgebietes der Kunst. — Allgemeine Acsthetif und Theorie der Künste. — Naturnachahmung; Objectivirung; Idealisirung. — Stylisirung und Manier. — Classissication der Künste nach Schelling, Solger, Hegel, Beiße, Vischer, Koosen, Zeising. — Beschränkter Werth aller Classissicung. — Vorbemerkung zu den Kunsttheorien.

Fast nur in rhetorischem Schmuck und technischer Tabellosigkeit von Dichtwerken hatte ber Anfang der deutschen Aesthetik die Schönheit gesehen; rasch hatte bann Lessings und Windel-Thätigkeit, ber selbständige Aufschwung der beutschen Dichtung und die fortbauernde Blüthe der Musik alle Gebiete der Kunst ihrer Betrachtung zugeführt und die Empfindung für die lebendige Bedeutung der Schönheit geweckt; als dann die Speculation des Idealismus den künstlerischen Bestrebungen, die früher als entbehrliche Zierde des Lebens gegolten, die Bedeutung einer wesentlichen Entwicklungsweise bes menschlichen Geiftes und ber Welt felbst gegeben hatte, begannen in der Uebersicht des Gesammtgebietes der Aesthetik zwei entgegengesetzte Richtungen sich gelten zu machen. So verpflichtend erschien ber einen das Gebot, nach Schönheit zu streben, daß kein noch so uubebeutendes Gebiet des alltäglichen Lebens und Handelns von der Berbinblichkeit frei mare, sich ästhetisch auszugestalten; bieser Anffassung genügte die Zahl der Künste nicht, welche die Borzeit überliefert hatte; sie wies unermüdlich auf eine Menge zusammen=

gehöriger ästhetischer Triebe hin, beren Bebeutung im Leben gern jeder anerkennt und die doch in der hergebrachten Abschließung jener Anzahl vergessen waren. Die andere Ansicht, von dem Gedanken einer bestimmten Weltstellung der Kunst überhaupt beherrscht, mußte dem entgegengesetzt ein geschlossenes Spstem der Künste zu sinden suchen, dessen innere Sliederung und Eintheilung dem Bauplan des Universum entsprach, als dessen Wiederholung und Wiederaufrichtung im Geiste alle künstlerische Thätigkeit anzusehen war.

Man kann bem Princip ber ersten Ansicht beipflichten, ohne allen ihren Ausführungen zuzustimmen. Gine Aesthetik, welche alle Erscheinungen umfassen möchte, in benen sich ber Trieb nach Schönheit kundgibt, könnte die Form ihrer Darstellung nach bem Muster der allgemeinen Mechanik entwerfen. Was möglich, was unmöglich, welche Zusammenstellungen von Wirkungen ausführbar, welche andere vergeblich ober unvortheilhaft sind, dies alles lehrt diese so, daß sie die entscheibenden Bedingungen des Geschehens nur in ihren-allgemeinen Formen erfaßt, und es ber Anwendung im Leben überläßt, aus ber besonderen Gestalt, in welcher in jedem Einzelfall biese Bedingungen gegeben sind, bas hier speciell Mögliche und Nothwendige aus jenen allgemeinen Gesetzen abzuleiten; niemals aber verliert sich die Mechanik in ben nutlofen Versuch, alle Wirkungen zu beschreiben, bie in ber Welt in Folge ihrer allgemeinen Principien sich ereignen könnten. Auch die Aesthetik würde genug thun, wenn sie allgemeine Grundsätze aufstellte, welche ben Werth aller elementaren Berhältnisse und die Art der Verknüpfung bestimmten, durch welche diese zu wohlgefälligen Zusammensehungen benutzt werden können; eine vollständige Aufzählung der zahllosen Anwendungen, welche diese Principien in jedem kleinsten Bereich des Lebens zulassen, braucht sie nicht zu versuchen; sie kann bieses Geschäft ben anbern Betrachtungen überlassen, welche aus besondern Gründen ihre Aufmerksamkeit auf einen bieser Einzelfälle sammeln und,

um ihn vollständig zu erschöpsen, auch die ihm mögliche ästhetische Gestaltung zu berücksichtigen haben. Versuchte aber die Aesthetis diese Uebersicht dennoch, so würde sie grade zu diesem Unternehmen um so mehr besähigt sein, je klarer ihr die allgemeinen Gesetze ihres Urtheils sind; denn um so leichter würde sie die Hauptverschiedenheiten der möglichen Anwendungssälle tressen, durch deren Berücksichtigung die ganze Fülle der aus den Principien zu erwartenden Folgen umfaßt würde.

Als Beispiel solcher Grundlegung und solcher Uebersicht zugleich nenne ich Rob. Zimmermanns "alkzemeine Aesthetik als Formwissenschaft " (Wien 1865). Nachbem sie im ersten Buch die allgemeinen Formen des Schönen erörtert, theilt sie in ben beiben anbern das Gebiet ber Anwendungen in Ratur und Beift, ben schönen Beift selbst in vorstellenden, fühlenden, wollenden. In ausführlicher Glieberung folgen dann bie einfachen und zusammengesetzten ibealen Kunstwerke bes zusammenfassenben, des empfindenden und des Gebanken-Borstellens, die ästhetische Gefellschaft als sociales schönes Borftellen, die Humanitätsgesellschaft als sociales schönes Fühlen, die sttliche Gesellschaft als entsprechenbes Wollen, enblich bie realen einfachen und zusammengesetzten Kunstwerke. Diese Spstematik hat unstreitig Platz für alle Gegenstände und Fragen der Aesthetik; aber ich habe sie nur unvollständig wiedergegeben in dem sich aufdrängenden Gefühl, daß ihre etwas unübersichtliche Vielgliedrigkeit doch nicht die wünschenswerthe Form ist, welche die Aesthetik beibehalten dürfte. Man wird vielmehr sich nach ber gewohnten Behandlung und Eintheilung bes ästhetischen Gebietes zurücksehnen; immer wirb man verlangen, im Vordergrunde den bekannten Namen der einzelnen Rünfte zu begegnen, beren jebe wie ein lebendiger Organismus, eine vielgestaltige Meuge äfthetischer Mittel zu einem characteristischen Ganzen verknüpft. Jenem ästhetischen Gegenbild der Mechanik muß ein anderes der Phyfik oder der Naturgeschichte folgen. Wir wissen, daß der Umlauf der Planeten und die

Gewitter ber Erbatmosphäre, die Leistungen eines Hebels und bie Kraftäußerungen lebendiger Geschöpfe zuletzt nur Anwends ungen berselben allgemeinsten Gesetze alles Wirkens siub; aber wir wollen boch biese ausbrucksvollen Erscheinungen nicht blos als Beispiele jenes Allgemeinen angesehen wissen und die Bestandtheile, die in ihnen zum Ganzen verbunden sind, nicht wieder zerpflückt und stückweis den verschiedenen allgemeinen Gesichtspunkten untergeordnet sehen, unter die ja freilich jeder von ihnen anßerhalb jener Berbindung gehört. Es ift, um es kurz zu sagen, der alte Streit zwischen Realismus und Idealismus, der auch hier wieder ausbricht. Jener sieht alle einzelnen Gebilbe nur als Beispiele bessen an, was alles nach allgemeinen Gesetzen unter verschiedenen Umständen möglich ist, und jedes biefer Beispiele ist ihm so berechtigt, wie jedes andere; der Idealismus hebt hervor, dag von bem Bielen, das nach jenen Gesetzen entstehen könnte, boch nur Weniges die Lebenstraft hat, sich innerhalb der Wirklichkeit auf eine bedeutungsvolle Weise gelten zu Und diese Kraft verdankt es der Jbee, die in einer gewissen Zusammenstellung ber Elemente zum Ausbruck kommt, und eben daburch diese Zusammenstellung vor vielen andern, mechanisch gleich möglichen, einer Idee aber nicht abäquaten be vorzugt. Diesen Borzug haben die Künste, die sich in der Geschichte bes menschlichen Geistes längst als große geistige Mächte erwiesen haben, vor jenen Anwendungsgebieten äfthetischer Principien voraus, welche man durch spstematische Eintheilung ober durch mitrostopische Aufmerksamkeit auf alle Kleinigkeiten bes Lebens entbeden kaun, die aber im Leben selbst niemals als ebenbürtig mit jenen empfunden werben.

Dierauf wird die Aesthetik achten müssen, und ich halte es für gleich unzweckmäßig, diese großen Gestalten der bekannten Künste unter abstracte Gesichtspunkte der allgemeinen Aesthetik unterzustecken, oder ihnen mit dem Anspruch auf gleichen spstematischen Rang, wenn auch auf geringere Wichtigkelt, eine Un: zahl kleinerer Gestirne beizuordnen, jene von ästhetischen Principien allerdings burchdrungenen Uebungen nämlich, die ihrer Ratur nach viel zu beschränkt sind, um die Totalität des geistigen Lebens in irgend einer annähernden Weise auszudrücken. So wie kleine Gemeinden und große Staaten von demselben Princip der Sittlichkeit und des Rechts durchdrungen sein sollen, gleiche wohl aber jene wegen der Beschränktheit ihrer Aufgaben und ihrer Mittel niemals diesen zugerechnet werden können, so werden Spmnastik und Tanz, schone Gartenkunst und Fenerwerkeret, Toilettenkunst und Mimit zwar immer Territorien nach amerikanischem Ausdruck sein, in welchen ästhetische Gesetze gelten, aber niemals werden sie Anspruch darauf erwerben, unter die Reihe der stimmfähigen Staaten aufgenommen zu werden.

Für manche vielverhandelte Streitpunkte würde diese Auf= fassung kein Juteresse haben. Ob biese ober jene Fertigkeit mit ihren Erzengnissen ber Kunft zuzurechnen sei ober nicht, würbe ihr nur wichtig scheinen, so weit die Gesetzgebung an diese Unterordnung Bortheile und Nachtheile knüpft, und so weit es darauf ankommt, die juristische Fixirung des Begriffs der Kunst so sehr als möglich in Uebereinstimmung mit der unbefangenen äfthetischen Schätzung ber verschiebenen Arbeitsgattungen zu erhalten. Für die Aesthetik selbst dagegen ist es zwar von Werth, die wesentlichen Eigenschaften zu kennen, die ben characteristischen Begriff einer Runstleiftung zusammensetzen, aber nicht unerläßlich, in jebem Einzelfall, ber zweifelhaft sein kann, zu beurtheilen, ob er burch einen fleinen Gehalt an fünstlerischem Element ber Runft, burch ben größeren an unkünstlerischem Verfahren bem Handwert zugehört. Aesthetische Casuistik dieser Art, beren Beispiele man bei Schleiermacher scharffinnig ausgeführt findet, scheint mir passenber ben Gegenstand geselliger Unterhaltung, als ben ber Wissenschaft zu bilben.

Rein größeres Interesse bürfte besselben Schriftstellers Bestrebung erregen, einen allgemeinen Begriff ber Kunst aufzusinden, aus welchem alle Einzelkünste so ableitbar würden, daß man durch ihre Zusammenstellung den ganzen Umsang jenes Begrisses erschöpfen könne. Da es doch nicht wohl auf Entdeckung disher unbekannt gebliebener Künste abgesehn sein kann, vielmehr die verschiedenen Glieder, zu deren spstematischer Auszählung man kommen will, mit aller wünschenswerthen Deutlichkeit vorher gegeben sind, so ist die Dringlichkeit dieses Unternehmens nicht einleuchtend. Sein leicht vorauszusehendes Resultat: es werde so viele verschiedene Künste geben, als dem allgemeinen mit sich identischen Kunsttriebe verschiedene Arten der Erscheinung möglich sind, ließ sich weniger umständlich erreichen.

So weit dagegen berartige Ueberlegungen nicht nur zur logischen Unterscheidung der Kunst von andern Gebieten und zur vollständigen Geographie ihres eignen, sondern zugleich zur positiven Characteristik ihres wesentlichen Berfahrens dienen, erregen sie allerdings Ausmerksamkeit. Die hierher gehörigen Gedanken sind indessen von so altem Ursprung und sind so durch allmählich vervollkommnete Versuche, sie auszusprechen, entwickelt worden, daß ich sie nur kurz berühren will, ohne eine bestimmte Geschichte ihrer Entstehung geben zu können.

Runst ist stets von Natur unterschieden worden, nicht nur von der, die uns ängerlich umgibt, sondern auch von der, die in uns selbst wirkt. Angeborne Anmuth der Bewegung, der ansbruckvolle Schrei des Schmerzes, bezeichnende Geberden der Freude und des Entsehens sind Wirtungen der Natur in uns; Kunst werden sie erst, wenn sie nicht mit vorgezeichneter Nothwendigkeit unwillkürlich aus dem Zusammenhang unsers Wesens entspringen, sondern von der Seele zum Ausbruck eines inneren Zustandes mit freier Thätigkeit wiederholt und benutzt werden. Diesen Unterschied hat Schleiermacher aussührlich und scharfsinnig erwogen; wir solgern aus ihm, daß die weitverbreitete entgegengesetzte Sewohnheit, alle Wirkungen auch der änßern Natur als Aundzebungen einer undewußten Aunstthätigkeit anzu-

sehn, eine wichtige Differenz vernachlässigt. Ein geistiges Innere überhaupt mag man immerhin in der Natur suchen, aber die Keußerungen desselben geschehen hier eben als unmittelbare und nothwendige Folge der gegebenen Zustände, edenso wie der Laut des Schmerzes unwillfürlich in uns sich zu der empfundenen Qual gesellt; es sehlt, was der Kunst eigenthümlich ist, die freie Production der Erscheinung und ihre Verwendung zu einem Ausdruck des Innern, der auch hätte unterdrückt werden können. In diesem Sinne ist die Behauptung richtig, daß alle Kunst Nachahmung der Natur sei; sie darf nicht selbst Natur sein, sondern nur freie Verwendung der Mittel, welche zum angemessenen Ausdruck eines Innern allerdings die Natur im weitesten Sinne, die Ordnung der Dinge überhaupt, allein erstindet, die Freiheit dagegen nur benußen soll.

Es ist fast nur ein anderer Ausbruck besselben Gebankens, wenn man von jedem Künstler Objectivität der Anschauung und Darstellung verlangt, obgleich diese Forberung nicht in allen Künsten gleich ausbruckvoll und in berselben Art zu befriedigen ift. Ich beginne zu ihrer Erläuterung von einer Bemerkung Herbarts. Das Thier, meist von schneller körperlicher Entwicklung begünstigt, werde sehr früh in das thätige Leben geworfen; bamit verknüpft sei ein Nachtheil, welchen bem Menschen seine lange unbehülsliche Kindheit erspare: der Nachtheil, auf jeben einzelnen Reiz burch eine augenblickliche einzelne Rückwirkung zu antworten. Der Mensch, lange zum Handeln unfähig, sammle bagegen beobachtend und combinirend eine reiche Bor= stellungswelt und gewöhne sich, sein Handeln zurückzuhalten, seine Aeußerungen nicht atomistisch durch die einzelnen Beranlassungen, sondern stetig burch ben Zusammenhang seiner Erinnerungen und bie aus benfelben entstanbenen allgemeinen Gesichtspunkte leiten Man sieht leicht, wie ihm auf diesem Wege die Fähigkeit entsteht, sowie Schleiermacher verlangte, ben Naturausbruck seiner innern Zustände nicht blos geschehen zu lassen,

sonbern ihn mit Freiheit und Auswahl zu wiederholen. Bas die Aesthetik von dem Künftler verlangt, ist nur die weitere Ausbildung bieses ächt menschlichen Verfahrens. Jeue Sammlung aller bestimmenben Motive, beren jebes für sich ein Element bes Handelns verlangen würde, zu einem zusammenhängenben vernünftigen Triebe, in welchem viele Wibersprüche ber einzelnen Impulse sich ausgeglichen haben, diese menschliche Besonnenheit ist weiter entwickelt die Objectivität des künstlerischen Schaffens. Der Klinstler soll uns nicht auf das Ausbrucksvollste ben psychischen Roheffect seiner Erregung, Ueberraschung, Rührung ober Begeisterung vortragen, so wie er sie im Augenblicke erleidet, sondern nur in der gerechtfertigten Gestalt soll er sie barstellen, mit ben Mäßigungen, Erhöhungen und wechselseis tigen Abgleichungen ihrer Stärke, welche sie annehmen, wenn sie in bem besonnenen menschlichen Gemüth burch Berglei: dung mit ben Erfahrungen anberer Augenblicke und mit bem Gesammtwerthe der Welt aus ihrer falschen Bereinzelung gezogen werben. Dies aber ist unmöglich, so lange die innern Zustände nur Erregungen bes Gemüthe find; sie muffen Gegenstände, Objecte des Bewußtseins werden. In diesem Herausstellen des sen, was wir leiben, zur Objectivität für uns hatte die idealistische Philosophie auch ohnevies eine bedeutsame Entwicklung des menschlichen Geistes gesehen; durch sie ist der Rame der Objectivität zum technischen Ausbruck für biese Forberung ber Aesthetik ge-Es bedarf nur kurzer Hindeutung, daß auch eine anbere Auslegung beffelben hiermit zusammenhängt. Object für uns kann unsere Stimmung kaum anders als baburch werben, daß sie uns als ber eigene Sinn gewisser Berhältnisse zwischen Objecten unseres Borstellens erscheint. Jene erste Bebeutung, bie wir ber künstlerischen Objectivität geben, hängt also ganz nahe mit der specielleren Forderung zusammen, daß der Rünftler uns nicht unmittelbar seine eigne Stimmung, sonbern nur die anschanlichen Gestalten und Berhältnisse vorführen sollte, aus

benen sie uns burch einen Borgang ber Wieberberinnerlichung von neuem entstehen wird.

Ganz eng mit bieser Objectivität verknüpft ift bie andere an die Runft so häufig gerichtete Forderung ber Ibealisirung. Ihr erster Ursprung wird wohl unauffindbar sein; gestritten ist in der deutschen Aesthetik über ihren Sinn und ihre Berechtigung seit Windelmann und Lessing, Göthe und Schiller von Künft= lern, Kunftfreunden und Aesthetikern. Ich verweise auf Bischers feinsinnige Darstellung (Aefthetik II. S. 304 ff. und anberwärts).

Sie hebt mit Recht hervor, wie sehr ber menschliche Geist auch in seiner gewöhnlichen Auffassung ber Dinge in einem beständigen Ibealisiren begriffen ist, welches die künstlerische Thätigkeit nur in ausgezeichneterer Weise fortzuseten hat. Bischers Bemerkungen erlauben noch einen Schritt weiter rückwärts zu geben. Alle Auffassung ber Welt, nicht bie ästhetische allein, bernht auf Abstraction von vielen Bestandtheilen bes Gegebenen und auf neuer Verbindung der beibehaltenen Reste. Schon die einfache Empfindung erfährt Nichts von den einzelnen Schallund Lichtwellen, sondern setzt an ihre Stelle den Totaleindruck der Töne und Farben; die beschränkte Schärfe der Sinne er= lanbt nicht die Einzelwahrnehmung aller Punkte, die eine Fläche, aller Klänge, die einen Zeitaugenblick füllen; von dieser Mannig= faltigkeit absehend, die uns verwirren würde, hebt unsere Auffassung um so mehr die begrenzenden Umrisse ber Gestalten, den Gesammtcharacter bes Naturgeräusches hervor; unsere Erinnerung hält nicht die Einzelbilder der Gegenstände sämmtlich fest, sonbern schafft aus ihnen allgemeine Schemate und Begriffe, und das Einzelne erscheint uns nur noch als beren Beispiel, mit seinen individuellen Zügen auf ihren feststehenben und seine Wahr= nehmung verfestigenden Umriß aufgetragen. Diese Abstractionen Mit vollzieht der psychische Mechanismus ohne Ueberlegung. gleich unbewußter Nothwendigkeit führen wir Aenderungen des Wahrnehmungsinhaltes aus, welche ber ästhetischen Idealistrung

schon näher stehen. Wo unserem Auge in der That nur Kreide: punkte gegeben sind, die innerhalb einer kreisähnlichen Zoue unregelmäßig zerstreut sind, da glauben wir den vollen Kreis zu sehen; wenn ein Ton mit unerheblichen Schwankungen sich um eine bestimmte Höhe bewegt, überhören wir entweder diese Ungleichheiten ganz und glauben die bestimmte Note allein zu empfinden, ober wir nehmen jene nur als Abweichungen von dieser an, heben also diese idealisirend als das eigentliche Wesen bes Empfundenen hervor, obgleich in der wirklichen Empfindung fie vielleicht in ihrer Reinheit nicht längere Zeit füllte als jene Nicht blos die wissenschaftliche Untersuchung, Abweichungen. sonbern schon die gewöhnliche Neugierde bearbeitet das Wahrgenommene ähnlich. Bon einem einzelnen Einbrucke angeregt, verfolgt sie in der Menge des Beobachtbaren nur die einzelnen Fäben, die mit jenem durch einen ursachlichen Zusammenhang, durch eine Aweckbeziehung, burch irgend eine Analogie verknüpft find; diese Bestandtheile hebt sie hervor und verbindet sie, während sie achtlos über Unzähliges hinwegsieht, was in demselben Sehfeld ber Beobachtung sich zwar auch findet, aber mit jenem zusammengehörigen Ganzen, bem sie ihr Juteresse widmet, in feiner Beziehung steht. Die Poesie folgt biesem Beispiele nur mit anderen Zielen; sie sucht bas zusammen, was nicht nach einem zufällig aufgegriffenen Gesichtspunkt ber Neugier ober nach einem der Principe, an denen die Wissenschaft Theil nimmt, sondern nach ästhetischer Gerechtigkeit zusammengehört; idealisirend in diesem Sinne ist sie stete, wo sie echt ift. Mit einem gelungenen Wortspiel setzt L. Tied die Dichter als Verbichter den Dünnern entgegen, die diese zusammengehörigen Nerven bes Wahrgenommenen burch breites Gewährenlassen bes Gleichgültigen und Frembartigen lähmen, womit die Bruttogestalt des alltäglichen Weltlaufs sie belastet. Alle Künste folgen biefem Triebe bes Ibealisirens. Die Musik scheint es nur weniger zu thun, weil wir bas ganze Tonreich, mit bem sie wirkt, als ein gegebenes

Material ber Wahrnehmung zu betrachten pflegen; mit Unrecht, benn eben die ganze musikalisch gegliederte Tonwelt selbst ist das große . Ergebniß einer Ibealisirung; weber reine Tone, noch genaue Intervalle führt uns die Natur häufig vor; sie sind Gebilde, zu benen erst die menschliche Phantasie den wahrgenommenen Empfindungsinhalt verklärt, Formen, nach benen diefer sich als nach seiner Wahrheit zu sehnen schien, ohne sie außerhalb bes Geistes erreichen zu können. Unterstützung und Druck wirkt in ben Massen der Außenwelt überall; aber erst die architectonische Phantaste bringt in bem scharfen Gegensatz grabliniger Träger von senkrechter und der Lasten von horizontaler Richtung ober in ben bestimmten Curvenformen ber Gewölbe biesen Gedanken der Wechselwirkung zu dem klassischen Ausbruck, der in der Natur selbst stets burch frembartige Nebenumstände erstickt wird. Diese leicht zu vermehrenden Betrachtungen führen zu Bischers Schlußsatz zurück: ein Naturschönes ergreift das Subject und weckt die Stimmung in ihm; diese Stimmung macht bann mehr aus bem Gegenstande, als er an sich ist; ber Anfang ist objectiv, der Fortgang subjectiv; das Natürliche ist nicht wahrhaft schön, aber es muß da sein, um im Subjecte das zu wecken, was wahrhaft schön ist.

Es versteht sich hiernach, daß künstlerisches Ibealisiren nicht ein zielloses Verschönern des Gegebenen ins Blaue hineln und auch nicht eine Umformung desselben nach einem vorherbestimmten Muster sein kann; es soll zunächst den Gegenstand so darzustellen versuchen, wie er sein will, aber nicht sein kann, weil ihm fremdartige Bedingungen die Zusammensetzung aller seiner individuellen Züge zu einem stabilen Gleichgewicht verhindern. In diesem Sinne ist das Characteristische der nächste Zielpunkt des Ibealisirens, und das schlimmste Nisverständnis die Annahme, es könne darauf ankommen, das Gegebene nicht nach seiner individuellen Gleichgewichtslage hin, sondern einem abstracten Allgemeinen entgegen zu ibealisiren. Eine solche Mein-

٠.

ung verwechselt die Frage nach der Wahl der Gegenstände, bei denen lange zu verweilen der Kunst ziemlich ist, mit der sormalen Behandlung, die sie jedem Gegenstande muß angedeihen lassen. Es ist unwürdig, das Kleinliche, Widrige und Erbärmsliche zum einzigen Object oder zum Hauptvorwurf einer Kunstibung zu machen; aber überall da, wo seine Darstellung überhaupt zulässig ist, kann seine Idealisirung nur in der Schärse bestehen, mit welcher es seinem eigenen characteristischen Typus zugebildet und die Ungehörigkeiten entsernt werden, welche in der Natur auch das Schlechte an der Erreichung seines sesten Gleichgewichts hindern. Diese Verschärfung ist es, wodurch die gemeinsten Erscheinungen in ihrer künstelrischen Darstellung geabelt werden; ist ihr Inhalt undedeutend, so werden sie wenigstens in der formellen Beziehung, vollständige mangellose Totalitäten zu sein, den bedeutenden ebenbürtig.

Hierin liegt ein Theil bessen, was wir Styl in ber Kunst nennen. Zuerst nämlich veredelt die Kunst die wirklichen Gegenstände badurch, daß sie überhaupt verschärfend ihnen die Stumpfheit nimmt, mit ber sie in ber Wirklichkeit kraftlos um einen nicht erreichten Gleichgewichtspunkt herum hangen. Allein ber Einbruck würde boch nicht ber nämliche sein, wenn wir ein so ibealisirtes Kunstproduct als Naturerzeugniß benken wollten; es gehört das Bewußtsein hinzu, daß es nicht Natur, sondern vom Geist erzeugtes Gegenbild sei. Ein lebendig gewordenes Bild würde uns als ein glücklicher Zufall und nicht nothwendig als ein Beweis ber Macht erscheinen, mit welcher eine characteristische Ibee bie Einzelheiten zusammenhält; um biese Macht in ihm zu sehen, mussen wir uns bewußt sein, daß ein schaffenber Geift, ber des Künstlers, zwar nicht nothwendig mit überlegender Absicht, aber boch aus der Einheit eines gestaltenden Triebes heraus diese Harmonie gestiftet habe. Und hieraus erklärt sich, daß auch eine Mannigfaltigkeit ber Sthle, wie sie in ber Geschichte ber Kunst auftreten, ihre ästhetische Berechtigung hat. So viele

4

wesentlich verschiedene Stimmungen, Sinnesarten oder Ziele man dem Schaffen der Natur unterlegen kann in allen ihren Propuctionen, so viele berechtigte verschiedene Beleuchtungen aller Dinge giebt es, oder so viel characteristische Constructionsversaheren, durch welche der klinstlerische Geist das Gegebene auf seine Weise nachzeichnend idealisirt. In Manier wird der Styl übergehen, wenn er Einzelsormen oder Einzelzusammenhänge der Dinge und Ereignisse seschicht, die zwar vorkommen können, aber von keinem Standpunkt aus als Projectionsweisen eines allgemeinen Bersahrens der Wirklichkeit sich rechtsertigen lassen. Doch auch diese Bemerkungen wird man aus Vischers eingehender Darstellung (Aesth. III. S.122) vervollständigen; wir werden außerdem durch die Betrachtung der einzelnen Künste auf sie zurückgesührt werden.

Ich hatte von den Merkmalen, durch die man Kunst von bem was nicht Kunst ist, zu unterscheiben bachte, vielmehr zur positiven Bestimmung ihres Wesens einigen Gebrauch machen wollen; ich kehre jett zu der spstematischen Eintheilung der Künste Rebende und bilbende Künste sind am frühesten unterschieben worden, ohne daß die Consequenzen vollständig gezogen worben wären, welche aus ber zeitlichen Verknüpfung bes Mannigfachen in jenen, aus ber räumlichen in diesen fließen würben. Lessing war bas tiefere Einbringen vorbehalten. Rant zeigt kein lebhafteres Interesse für eine innere Glieberung bes Spstems ber Künste; Herber folgt auch hier seiner Neigung für anthropologische und culturgeschichtliche Betrachtung: als die erste freie Kunst erscheint ihm bas Bauen, bann folgen die Gärtnerei, die Rleibung und ihre Decoration, die Symnastik und ber Tanz, die Ausbildung der Sprache, die selbst schon ein Kunstwerk sei, zur Poesie und Beredsamkeit. Die Stellung der Musik und der bilbenben Künste ist nicht ganz klar. Auch Hegel erkennt in einer anmuthigen Beschreibung bes Zusammentretens ber Künste zum Ausbruck bes menschlich Höchsten ben Reiz bieser Betrach= tungsweise an, ber wir später häufig wieber begegnen.

Interesse für ein geschlossenes Spstem der Künste tritt entschieden bei Schelling hervor, als nothwendige Folge jener Einordnung der Kunst in die Entwicklung des Absoluten, in der ihr die Bestimmung zusiel, in der idealen Welt die Indisserenz des Ibealen und Realen als Indisserenz darzustellen.

Zwei entgegengesetzte Aufgaben hat die Kunst ebenso zu er= füllen, wie das Absolute überhaupt sich ihre Erfüllung vor= nimmt: Einbildung des Unendlichen in das Endliche, und dies ist, was im engeren Sinne Poesie heißen kann, und Einbildung bes Enblichen ins Unenbliche: im engern Sinne die Kunst in ber Kunft. Auch ohne Beifügung ber zwischentretenden Ableitung begreift man leicht, wie die erste Richtung des Schaffens in der rebenben Kunft, ber Poesie, die andere in den bildenden Künsten herrscht, zu benen hier auch Musik gezählt wird um bes sinnlichen Elementes willen, in welchem sie ihre Schöpfungen ausführt. Solger findet, über biesen höchsten Gesichtspunkt mit Schelling in Uebereinstimmung, die Idee müsse auf zweifache Weise in die Wirklichkeit eingehn, als innere Einheit das Man= nigfaltige aufhebend und wiebererzeugend, dann aber auch so, daß sie sich in die Gegensätze ber Wirklichkeit spaltet und diefe zum Ausbruck ihrer selbst macht. Hieraus entsteht berselbe Gegensat von Poesie und Kunft, von benen die erste nur in verschiebene Arten ber Poesie, die andere aber nach ben Gegensätzen der Wirklichkeit in der That in verschiedene Künste zerfällt. In ihrer Verbindung nämlich mit der Wirklichkeit erscheint bie Idee entweder symbolisch so, daß der innere Begriff ganz mit dem besondern Dinge verschmilzt, dessen Begriff er ist, ober allegorisch so, daß nicht ein Einzelnes, sondern ein Zusammenhang bes mannigfachen Besonderen sie, bie Itee, als allgemeinen Gebanken ausbrückt. Symbolik ist bie Sculptur, Allegorie die Malerei. Erinnert man sich an Kants Unterscheidung ber freien Schönheit als bloßen Spiels mit Formen und ber anhängenben Schönheit, die zugleich dem inhaltvollen Gattungsbegriff

eines bestimmten Wesens entsprechen muß, so versteht man leichter als nach Solgers eigner Deduction, wie zu den bisher genannten Künsten, als zu Darstellungen der anhängenden Schönheit, noch Architectur und Musik als Künste der freien Schönheit hinzutreten: die erste arbeitet uach Solger in bloßer Körperlichkeit, ohne einen individuellen Begriff derselben schonen zu müssen, die andere zeigt den Begriff selbst ohne Stoff thätig, den einfachen Gedauten, der ohne Objectivität wirklich wird.

Hegel wird durch die Beobachtung, daß ganze Künste und Gruppen von Künsten einem Ideale vor andern entsprechen und unter seiner Herrschaft eine vorzügliche Ausbildung finden, nach Bischers Bemerkung (Aesth. III, 158) mit Unrecht bazu gebracht, bies geschichtliche Moment zum Haupteintheilungsgrunde ber Künste zu machen: die Architectur tritt als symbolische, die Plastit als classische, Malerei, Musik und Poesie verbunden als romantische Kunst auf, eine Classification, die einen ohne Zweifel auch benuthbaren Gesichtspunct bis zum offenbar Unrichtigen mißbraucht. Für Weiße fiel diese Rücksicht auf das Geschichtliche hinweg, ba der erste Theil seines Systems ausbrücklich mit dem Begriff des mobernen Ibeals und ber in ihm enthaltenen Universalität bes ästhetischen Geschmackes schloß. Von dieser Grundlage aus versucht er zum ersten Male "den einfachen Rhythmus des dialektisch sich in sein Gegentheil verkehrenden und aus diesem wieberum auftauchenden speculativen Gebankens als das Princip aufzuzeigen, nach welchem auch der organische Leib der Kunst in seine Theile und Systeme sich gliedert. Die auch von den Alten in tiefsinniger Ahnung als heilig verehrten Zahlen, die Orei und die Neun, werden uns auch hier wiederum als Exponenten biefer Glieberung entgegentreten, was in Bezug auf bas Weltall ber Kunft (bas ihnen freilich nie im Sinne ber ernsten Bissenschaft zu durchwandern vergönnt war) jene Alten vielleicht burch die sinnvoll gewählte Neunzahl der Musen andeuten wollten." (Aefth. II, 16.) Demnach bilden Instrumentalmusik,

Gesang und dramatische Musik die erste, Baukunst, Sculptur und Malerei die zweite, epische, lyrische und dramatische Poesie die dritte Trias dieser Neun. Zur Rechtfertigung der Reihenfolge wird bemerkt, daß der Geist des Jbeals in der Tonwelt noch als gestaltloser in sich selbst webt, bann sich in die plastischen Naturgestalten mannigfach ausbreitet, zuletzt aber die Poesie biese auseinandergelegte Fülle der Gestalten, ohne sie verschwinden zu lassen, wieder in die concrete Einheit des Gedankens, der burch Sprache und Rede ausgedrückt wird, zurücknimmt. Innerhalb jeder Gruppe aber mache eine Unterart den Anfang, welche den eigenthümlichen Begriff der Gattung am einfachsten und unmittelbarsten ausdrückt, werbe dann durch eine andre abgelöst, welche biese Unmittelbarkeit negirt und ausbrücklich eine Beziehung auf das dieser Kunstgattung Aeußerliche enthält; durch Zurücknehmung dieser Beziehung in die Einheit des Begriffs entstehe bann bas britte Glieb jeber Gruppe.

Bischer, den Eintheilungsgrund in der innern Sinnlichkeit ber Phantasie suchend, findet, daß biese selbst theils sich an die wirkliche Erscheinung knüpft, theils dieses Band abwirft, um sich nur innerhalb ihrer selbst zu bewegen. Dies würde auf Solgers zweigliedrigen Unterschied zwischen Kunft und Poesie führen. die ausübende Phantasie könne von der Gebundenheit an ein förperliches Material nicht durch einen Sprung zu jener freien inneren Bewegung übergeben, es muffe eine Mitte fein, in welcher das körperliche Medium so eben verschwindet und verschwebt; dies verschwindende Material ist der Ton. So entsteht die Dreiglieberung in die auf das Auge berechnete bildende Runft, die auf das Gehör organisirte empfindende Musik, und die auf die ganze ideal gesetzte Sinnlichkeit ber Phantasie begründete Poesie; endlich entfalte diese Dreiheit sich zu einer Fünsheit durch ben Reichthum ber bilbenben Kunft, welcher Bautunft, Plastit unb Malerei als eigne Glieber auseinanbertreten läßt.

Die eigenthümlichen und scharfsinnigen Ansichten, welche

Joh. Heinr. Koosen in seiner Propädeutik ber Kunst (Königs= berg 1847) entwickelt, führen in ber Classification ber Künste zuerst zu drei Aufgaben. Die Kunst entsteht ihm aus dem Bebürfnisse, die Erscheinung durch Lösung ihrer Berbindung mit bem Naturobjecte als ewig und unvergänglich, obgleich noch in der Form der Erscheinung, hinzustellen. Sie ahmt also die natürliche Erscheinung nach, sofern in dieser überhaupt ein Interesse für den menschlichen Geist vorhanden ist, welches biesen antreibt, sie vor ihrer Vergänglichkeit zu retten. Nun liegt das erste solche Interesse in dem Wohlgefallen an der reinen ungetrübten Schönheit im Naturobjecte, und alle Künste, mögen sie ber Anschauung durch Auge oder Ohr vermittelt werden, bilden eine besondere, die classische Kunstform, wenn sie diese Schönheit von jeder anderweitigen Wirkung des Urbildes auf das menschliche Gemüth getrennt barftellen. Aber außerbem bieten fast alle Naturerscheinungen ein zweites Interesse, auf zufälligen und auswärtigen Beziehungen ruhend, auf die wir um beson= berer uns im Leben entstandenen Reigungen willen Werth legen; alle Kunftproducte, die ein solches particulares Interesse berücksichtigen, gehören zur zweiten, empirischen ober bramatischen Die dritte, die formale, entsteht aus ber Erwägung, daß der concrete Inhalt der Erscheinung, den die bei= ben ersten reproduciren, bem äfthetischen Eindruck unwesentlich, nur die Form der Beziehung ihm wesentlich ist, in welcher das concrete Mannigfache verbunden ist; sie ahmt mithin nicht die Geschöpfe und Ereignisse ber Natur, sondern nur ben Rhythmus des natürlichen Wirkens in ihrer Erzeugung nach. Sculptur und Lhrik sind die beiden Künfte der classischen, Malerei und bramatische Kunst die ber empirischen, Architectur und Musik die ber formalen Kunftform. Den characteriftischen Aufgaben biefer brei entsprechen auch brei gleichnamige Kunststhle, beren jeber auch übertragbar auf die Productionen der Kunstformen ist, benen er ursprünglich nicht angehört.

Ab. Zeising findet in seinen ästhetischen Forschungen ein Doppeltes für die Kunstproduction nöthig: den Stoff, in dem sie arbeitet, und die Ibee, die sie in ihn niederlegt. Jener zerfällt in das Sichtbare, das Hörbare und die anschauliche Bewegung der Körper; die Idee aber strebt in der Welt zuerst Makrokosmusbilbung an, b. h. einseitige, bualiftische Entwicklung von Natur und Geist, bann Mikrokosmusbildung, gemeinsame individualisirende Entwicklung beiber, endlich Mikromakosmusbilbung, allseitige Entwicklung von Natur und Geist oder universalisirente Ausgleichung des dualistischen und des einheitlichen Strebens. Aus der Combination dieser Unterschiede des Materials und der Idee entstehen neun Künste; unter den makrokosmischen die bildende der Architektur, die tonische der Instrumentalmusik, bie mimische bes Tanzes; unter ben mikrokosmischen bildend die Sculptur, tonisch ber Gesang, mimisch die Pantomimik; die mitromatrotosmischen zerfallen nach gleichem Muster in Malerei, Poesie und Schauspielkunst.

Kaum bedarf es noch weiterer Beispiele, um die Mannigfaltigkeit der Classificationsversuche anschaulich zu macheu, die uns zu Gebot stehen. Es ist schwieriger zu sagen, was benn eigentlich diese Versuche nützen, und wem? Die Einsicht in die Natur und die Gesetze der einzelnen Künste wird nur wenig durch die Angabe der spstematischen Stelle gefördert, an welche sie verwiesen werden. Denn theils folgt diese Ortsbestimmung aus einer vorangegangenen Kenntniß Dessen was jede Kunft will und ber Mittel, die ihr zu Gebot stehen, und bann ist bie spstematische Stellung nur letter Ausbruck einer gewounenen, nicht der Reim einer zu gewinnenden Erkenntuiß; theils schweben die meisten der gegebenen Definitionen, indem sie vorzugsweise ben Geist und die Intentionen ber verschiebenen Rünste in's Ange fassen, etwas zu hoch über ben bestimmten Verfahrungs. weisen berselben, um über diese hinlänglich beutliche Rezeln aus sich ableiten zu lassen. Wo dies aber doch möglich wirb,

und ich leugne nicht, daß anch dieser Fall vorkommt, ba liegt doch die Befürchtung nahe, daß die Bemühung, das Wesen einer Kunst zum Zweck der Classification in eine kurze Formel zu drängen, zu einseitiger Hervorhebung und Verschärfung einzelner Züge geführt habe und in Folge dessen zu doctrinären Festsetzungen dessen sicher merbe, was in jeder Kunst erlaubt, wünschenswerth oder verboten sei.

Allein die Gruppirung der Künste, wird man einwenden, und die Einsicht in ihren tieferen Zusammenhang gewinne man boch burch biese Classification? Ich antworte, daß im Leben und in der Wirklichkeit die Künste zwar zu mannigfaltigem Zusammenwirken bestimmt sind, aber nirgends bazu, in einer sustematischen Reihenfolge sich zu gruppiren; in der Welt bes Denkens aber und der Begriffe haben alle Gegenstände nicht nur eine spstematische Ordnung, die unveränderlich feststände, sondern der Zusammenhang der Dinge ist so allseitig organisirt, daß man in jeder Richtung, in welcher man ihn burchkreuzt, eine besondere immer bedeutungsvolle Projection sei= nes Gefüges entbeckt. Reine ber erwähnten Classificationen hat nur Unrecht; jede hebt eine bieser gültigen Beziehungen, einen gewissen Durchschnitt ber Sache nach einer ber Spaltungerichtungen hervor, die ihr natürlich sind; aber wunderlich ist der Eifer, mit bem jeder neue Versuch sich als den endgültigen und einzig wahren ansieht und die vorangegangenen als nüchterne und überwundene Standpunkte betrachtet.

Indem ich jett der einzelnen Kunsttheorien zu gedenken habe, solge ich einer dieser möglichen Anordnungen, die meiner Absicht bequem ist. Ich beginne von der Musik als der Kunsk sreier Schönheit, die nur durch die Gesetze ihres Materials aber nicht durch Bedingungen einer bestimmten Aufgabe der Zweckmäßigkeit oder der Nachahmung beschränkt ist; ihr folgt die Architektur, die nicht mehr frei in Formen spielt, sondern diese dem Dienst eines Zweckes widmet, sie aber doch für diesen

Zweck frei zu erfinden hat. Die Sculptur ist auf Darstellung der Schönheit innerhalb der Nachahmung natürlicher Formen angewiesen; die Malerei sügt zu dieser Aufgabe die größere Ausstührlichkeit des zeitlichen Geschehens, das sie andeuten kann und der Wechselwirkung mannigsacher Gestalten, die sie sinnlich darstellt; die Poesie endlich nöthigt zu einem Gedankenlauf von vorgezeichneter Ordnung der Vorstellungen und sucht mittelbar durch diesen die Phantasie zur Erzeugung von Anschauungen zu leiten, welche sie selbst nicht sinnlich hervordringt. Man wird diese Bemerkungen, die nur als flüchtige Vorausbezeichnung des solgenden Inhalts gemacht werden, nicht dahin misverstehen, als erhöben sie den Anspruch, das Wesen der einzelnen Künste zu erschöpfen.

Ehe ich meine fernere Darstellung beginne, muß ich enblich nnumwunden aussprechen, daß ich in diesem letzen Theile meiner Arbeit mich zu irgend einer Bollständigkeit nicht verpflichtet sühle. Die specielle Literatur aller einzelnen Künste mit der Genauigkeit zu kennen, welche keine schätzbare Leistung übersehen ließe, mag an sich möglich sein, ist jedoch für mich eine unerstülbare Forderung. Wein Bedauern hierüber wird durch die hinlänglich befestigte Ueberzeugung gemildert, daß die deutsche Literatur zwar überreich an kunstkritischen Leistungen von vorzüglichem Werthe ist, daß aber von diesen Arbeiten doch bisher sehr Weniges sich zu einem bleibenden Gewinn allgemein ausssprechbarer ästhetischer Resultate verdichtet hat. Nur diese aber könnte eine Geschichte der Aestleitel zu überliesern unternehmen.

## Imeites Rapitel.

## Die Mufit.

Die Anwendung discreter Tonstusen. — Die Sestaltung der Stala, und ber verschiedenen Tonleitern nach Helmholt. — Tonalität und Tonisa; homophone und polyphone Musit. — Aesthetischer Werth der Consonanzen und der Melodie. — Hanslicks Ansicht über die Unmöglichkeit des musistalischen Sesühlsausdrucks. — Die namenlosen Sesühle Zweck der musistalischen Composition. Drei Momente der Musit: Zeiteintheilung, Harmonie, Melodie. — Dialektische Sliederung der Musit. — Richard Wagner.

Musik hat selten zu ben Lieblingen deutscher Philosophen Nicht viele von ihnen scheinen hinlänglich natürliche Fähigkeit für diese Kunft und genug erworbene Kenntniß ihrer Werfe besessen zu haben, um wirklich aus einem reichhaltigen eigenen Genuß heraus sich ihre allgemeinen Ansichten zu bilden. So haben sie entweder nur unbestimmte Aufgaben namhaft zu machen gewußt, die freilich so ober so Jeder in der Musik gelöst fluben wird, oder sie wurden durch spstematische Vorüberzeugungen verleitet, in sie hinein manches zu beuten, was der schaffenbe Künstler sich nicht bewußt ist, beabsichtigt zu haben, und ber sachkundige Kenner nicht in ihr antrifft. Einbruck werben aus benselben Gründen auch unsere jetzt folgenden Betrachtungen machen. Man mag ihre Mangelhaftigkeit durch Rücksicht darauf entschuldigen, daß der Laie vielleicht in teiner Kunst so wenig wie in der Musik von dem Sachverstänbigen unterstütt wirb, wenn er ben eigentlichen Sinn und Beift ber künstlerischen Absichten zu begreifen sucht. Schöpferische Talente sind hier wie überall wenig geneigt gewesen, Nichtwissenden über die Gründe ihres Verfahrens Aufschluß zu geben; Renner aber lieben es, bag ber Wein nach bem Stocke schmecke; ich meine, sie lassen ihren allgemeinen Ansichten gern etwas von bem Dufte ber Beispiele, aus beren mühsamer Bergleichung sie gewonnen zu haben ihr Verdienst ist; auf das wirklich farbles Allgemeine gehen sie ungern zurück.

Man wird einwersen, daß außer Künstlern und Kennern grade die Musik unter ihren Pflegern auch Theoretiker zähle; besitze sie doch einen Kanon des ästhetisch Wohlgefälligen, um den jede andere Kunst sie zu beneiden hat. In der That hat Herbart in dem Generalbaß den einzigen verhältnismäßig vollendeten Theil der Aesthetik gesehen, und für die dringlichste Aufgabe der sortschreitenden Wissenschaft gehalten, für die übrigen Künste Gleiches zu leisten.

Aber die Erinnerung an die geschichtlich späte Festsetzung unsers gegenwärtigen Tonspstems und ber mit ihm zusammenhängenden Harmonielehre muß Bebenken barüber erwecken, ob bie von dieser anfgestellten einzelnen Sätze wirklich ästhetische Elementarurtheile in bem Sinne Herbart's find. Solche Urtheile nämlich, die gänzlich nur ben eignen Werth eines Berhältnisses von Mannigfachem ausbrücken, und zu beren Fällung baher bas menschliche Gemüth keiner anberen Vorbereitung bedarf, als der vollständigen Vorstellung des Verhältnisses selbst, und der Hinwegräumung der Hindernisse, welche die Aufmerksamkeit auf dasselbe hindern fönnten. Man würde begreifen, daß in der Dumpfheit allgemeiner Barbarei und Wildheit diese ästhetische Beurtheilung ausbleibt, weil beibe Bedingungen nicht erfüllt werden; aber es ist nicht wohl einzusehen, wie bei gebildeten und sonst kunftsinnigen Bölkern solche Erfüllung hätte fehlen kön-Es ist ferner äußerst unwahrscheinlich, daß die körperliche Organisation zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen sei und eben so wenig sind gewiß die mechanischen Gesetze des Borftellungsverlaufs sonst andere gewesen als jest. Urtheilte man bennoch über ben ästhetischen Werth ber Tonverhältnisse sonst anbers als wir, so kann dies Urtheil nicht von der bloßen Perception jener Verhältnisse, sonbern muß von ihrer Apperception in einen schon bestehenden andern Borstellungsfreis abgehangen haben.

Und bann haben wir nicht sofort ein Recht, unsere eigene Beurtheilung für die von Vorurtheilen ungetrübte Aeußerung bes wahren ästhetischen Urtheils auszugeben; wir können höchstens ben Nachweis versuchen, daß unsere Art, den Werth der einzelnen musikalischen Verhältnisse aufzufassen, durch ein ästhetisch richtigeres Borurtheil über die Bedingungen der höchsten Schönheit temperirt wird, während frühere Ansichten entweber von doctrinären Voraussetzungen beherrscht wurden, ober ohne Leitung burch wahrhaft äfthetische Einsicht nur an ber sinnlichen Annehmlichkeit ber Einbrücke hafteten. Unter biefer Boraussetzung würde hier wiederkehren, was wir im Allgemeinen gegen ben Bersuch einer rein formalen Aesthetik einwenbeten: Die Schönheit bes Ganzen würde nicht schlechthin aus ber Zusammensetzung ber unabhängigen Schönheiten ber Elementarverhältniffe entstehen, sondern der ästhetische Werth der lettern erheblich von der Be= beutung bes Ganzen abhängen, bem sie als Theile zu bienen bestimmt finb.

Das ist es, was Helmholy ben musikalischen Theoretikern einzuprägen sucht: unser Spstem ber Tonleitern, ber Tonarten und des Harmoniegewebes beruhe nicht auf unveränderlichen Raturgesetzen, sondern sei die Consequenz ästhetischer Principien, die mit fortschreitender Entwicklung der Menschheit dem Wechsel unterworfen gewesen sind und noch sein werden. Nur die Aussicht auf einen ferneren Wechsel möchte ich nicht so schrankenlos theilen, als die Kürze dieses Sates sie wohl nur anzubeuten scheint; in der Musik wie in allen Künsten mindert sich der Spielraum für die Weite der ferneren Entwicklungsschritte mit der bereits erreichten Annäherung an ben reichen und vollen Ausbruck ber Aber in dem weiteren Ueberblick über die Glieberung ber Tonmittel, beren sich bie Kunst bedient, folge ich im Wefentlichen der einsichtigen Darstellung des kunftsinnigen Naturforschers. (Helmholt, Lehre von den Tonempfindungen. S. 357 ff.)

Durch Geräusche, welche mit absatioser Stetigkeit von einer Tonhöhe zur andern schwanken, gibt uns die Natur sehr lebhafte Einbrücke anschwellender ober nachlassender Kräfte; es ist dagegen der erste Schritt jener Ibealisirung, welche die Kunft an dem Tonmaterial ausführt, daß sie diese stetigen Uebergänge nicht benutt. Die naturwissenschaftliche Atomistik leitet den Verlauf der Erscheinungen aus veränderlichen Berhältnissen zwischen festen und untheilbaren Elementen ab; die Musik erzeugt ihr künstlerisches Gegenbild des Weltlaufs, indem sie einzelne Punkte festlegt, auf denen die weiterstrebenden Kräfte sich zu vorübergehender Ruhe niederlassen; die Bewegungen selbst, durch welche diese Punkte erreicht werden, unterdrückt sie in der Darstellung und verräth ihre Größe nur durch die beutlich empfindbare Weite des Intervalls, welches überschritten worden ist. Ein Grund zu dieser ansschließlichen Benutzung discreter Tonstufen liegt allerdings in dem von Helmholtz berührten psychologischen Bedürf= nisse, die Größe der stattsindenden Bewegung durch Zergliederung in einzelne Bestandtheile überhaupt übersichtlicher zu machen; ich möchte jedoch noch mehr die ästhetische Forderung der Vergleichbarkeit verschiedener Bewegungen nach gleichem Maßstab hervor= heben. Ein Klang, ber wie das Geräusch des Windes von einer Tonhöhe stetig zur andern übergeht, scheint für unsere Borstellung in einer Weise anzuschwellen ober nachzulassen, für die es kein allgemeines Gesetz gibt; eine Bewegung bagegen, welche in Absätzen von Ton zu Ton steigt, läßt eben badurch diese Intervalle als feste, auch sonst vorhandene Stufen erscheinen, die burch die allgemeine Organisation des Tonreichs auf verpflichtende Weise für jede Bewegung gegeben sind. Die einzelne lebendige Regsamkeit, die ihren Ausbruck in einer Reihe von Tönen findet, ist nun nicht mehr eigensinnige Unberechenbarkeit, sonbern nur eine besondere Weise, sich innerhalb der objectiven Glieberung einer Wirklichkeit zu benehmen, von ber sie zugleich mit unzähligen andern umfaßt wird. Und dies eben werden wir als eine

ausnahmslos gültige ästhetische Forberung noch oft bestätigen können, daß jede individuell ausgebildete Erscheinung eine deutsliche Erinnerung an das Allgemeine erweden muß, auf welchem für sie die Möglichkeit ihrer characteristischen Eigenheit und ihrer Bergleichbarkeit mit anderen beruht. Dann, nachdem dies atomistische Princip discreter Tonstusen einmal angenommen ist, verdietet ein nicht minder allgemein gültiges Gesetz gleichförmiger Haltung, auch nur zwischendurch stetige Uebergänze von einer Tonstuse zur andern einzuschalten; nur in bescheidenstem Umfang bleiben sie, und nur als stets bedenkliche Färbungen des Bortrags, nicht als Mittel der Composition, zulässig.

Böten nun die Töne nur Unterschiede wachsender Höhe dar, so würden zwar Bewegungen, welche diese verschiedenen Stusen mit verschiedener Richtung und Geschwindigkeit in gerader Reihensolge oder sprungweis berührten, schon reichliche Mittel zum Ausdruck lebendiger Regsamkeit bieten; doch wissen wir uns keine Borstellung von dem ästhetischen Eindruck einer Musik zu bilden, die hierauf beschränkt wäre. Das Reich der Tone bietet eben freiwillig ein Mehr dar durch die harmonischen Beziehungen seiner einzelnen Glieder. Die einfachste von diesen, die Wiederstehr des gleichen Toncharacters mit der Berdoppelung der Schwingungszahl, ist nie unbemerkt geblieden; sie theilt die ganze Tonmenge in die Abschnitte der Octaven. Aber die innere Gliederung der Octave ist Gegenstand sehr verschiedener Aufsfassungen gewesen.

Sanz befremblich und ber unbefangenen Empsindung widersstrebend ist Herbarts Meinung, zwischen Grundton und Octave sei voller Gegensatz mit Verlust aller Aehnlichkeit, jeder Zwischenston aber büße an Gleichheit mit dem Grundton um so mehr ein, als er sich von diesem entserne. Drobisch hat diese Construction des Octavenraums als einer geraden Linie durch das passendere Bild einer Schraubenlinie ersetz, die man sich um einen geraden Chlinder gewunden denkt. (Ueber musikalische

Leipzig 1862. S. 36 ff.) Von dem Grund-Tonbestimmung. ton aus, ber ihren Ursprungspunkt bildet, entfernt sich diese Curve anfangs mehr und mehr, doch erreicht ihre Windung, zwischen Quart und Quint etwa, das Maximum der Entfernung von ihm; die zweite Hälfte der Windung nähert sich ihm wieder und die Octave am Ende berselben steht vertical über ihm. Diese Construction versinnlicht ben ganz eigenthümlichen Eindruck ber Octave baburch, daß die horizontale Componente der Entfernung vom Grundton, die Projection des Radius Vector auf die Grundebene des Chlinders, für sie zu Rull wird, und nur die senkrechte Componente übrig bleibt. Denn in ber That empfinden wir alle die Octave qualitativ als benfelben Ton mit dem Grundton, nur von ihm in einer Beise verschieden, für die es kaum eine anderweitige Analogie als eben diese Höhendifferenz gibt, bie ja ber Sprachgebrauch längst zur Bezeichnung berselben gewählt hat. So verhält sich die Sache, wenn wir jetzt die ausgebildete Tonleiter durchlaufen: von C bis Fis steigt das Gefühl ber Entfremdung von C; in g tritt zuerst eine Umkehr ein und bie späteren Stufen ber Stala werben mehr und mehr zu Leittönen, welche bem c zustreben.

Jur weiteren inneren Glieberung bes Octavenraums reicht jedoch dieser Eindruck nicht hin. Wären wir völlig ungebunden, so würden wir wahrscheinlich versuchen, die Octave in gleiche Stufen zu zerfällen, und die Anzahl berselben so zu wählen, daß die Intervalle groß genug für deutliche Unterscheidung blieben, aber klein genug würden, um später die Melodie nicht zu lauter Schritten zu zwingen, die noch als Sprünge aufstelen, sondern ihr durch eng beisammenliegende discrete Töne wenigstens die Nachahmung eines stetigen Uebergangs zwischen verschiedenen Tonhöhen zu ermöglichen. Die abendländische Musik hat diese Bedingungen durch die Annahme ihrer zwölf halben Töne zu erfüllen geglaubt und die kleineren Intervalle aufgegeben, welche die morgenländische zum Theil sessibilt. Allein diese Eintheil-

ung, welche sich sehr früh müßte gebildet haben, wenn die Musik von solchen Ueberlegungen hätte ausgehen können, ist vielmehr das Erzengniß einer verhältnißmäßig späten Zeit. Auch hätte sie nicht als Grundlage der beginnenden Musik dienen können; sie würde die innerhalb der Octave unterscheibbaren Tonhöhen in einer Ordnung gesammelt haben, in welcher sie für musika-lische Berwendung undrauchdar sind. Denn für keine Melodie sind alle diese Halbtöne von gleichem Werth; siede benutt von ihnen nur eine engere Auswahl, und erst diese nach einem ans dern Princip geordnete Auswahl bildet austatt der bloßen Reihe von Tönen die Tonleiter, auf welcher der Gang der Melodie auf und ab steigt.

Mit ber Gestaltung bieser Tonleiter begann die musikalische Arbeit. Denn vom Anfang an schwebte bem Gehör ber Octaven: raum nicht als gleichmäßige Progression ber Tonhöhe vor; vielmehr eben solche harmonische Beziehungen, wie die, welche überhaupt die Octaven begrenzten, machten sich auch innerhalb berfelben fühlbar und gaben ben einzelnen unterscheibbaren Tonstufen andere Werthe, als ihre bloßen Höhenverhältnisse gefordert hätten. In bem leeren Raum zwischen Grundton und Octave legte bas musikalische Denken zuerst bie Töne fest, welche mit bem einen ober ber anbern harmonisch consoniren, und gewöhnte sich, die Bewegung, welche auf- ober absteigend diese bevorzugten Töne der Reihe nach berührt, als die Tonleiter zu fühlen, welche von bem einen Endpunkt bes Octavenraums zum andern führt. Dies Verfahren konnte weber sogleich alle Stufen unserer jett üblichen Tonleiter auffinden, noch mußte es nothwendig dieselbe Ordnung der Intervalle festsetzen, die wir gegenwärtig bevor= zugen.

Zwei Töne consoniren um so entschiebener, je niedriger die Ordnungszahlen der ihnen beiden gemeinsamen Obertöne sind. Nach dieser Regel, durch welche Helmholt der blos subjectiven Abschätzung des Consonanzgrades eine objective Unterlage gegeben

hat, mußten innerhalb bes Octavenraums Quint und Quart zuerst als die den beiden Endtönen nächstverwandten auffallen, Terz und Sext bagegen nicht, ba ihre Verwandtschaft mit jenen nur auf der Uebereinstimmung höherer und schwächerer Obertone Wohl aber konnte zu dieser anfänglichsten Leiter c f g c nach gleichem Princip d als neue Quinte von g, und b als neue Quarte von f hinzutreten; so mag die alte chinesische und gälische Scala c d f g b c entstanden sein. Aus derselben Feststellung der Tonstufen nach ihren Consonanzbeziehungen ist die siebenstufige diatonische Tonleiter des Phthagoras hergeleitet; sie besteht aus einer Progression von Quinten, deren passenbe untere Octaven in den Raum einer Octavenleiter geordnet sind; so stellt sie im Wesentlichen der Reihenfolge unsere Durscala bar, obgleich sie nach ber Art ihrer Entstehung so wie nach ihrer muthmaßlichen musikalischen Berwendung mit dieser Richts weniger als ibentisch ist.

Dieser lette Punkt ist von der Frage nach der allgemeinen Natur der Melodie und ihrer Beziehung zu den harmonischen Berhältnissen nicht zu trennen. Für unser mobernes Gefühl besteht ber Reiz einer Melobie niemals in ber bloßen Bewegung burch verschiedene Tonhöhen, sondern stets darin, daß biese Bewegung, wie unberechenbar auch sonst ihr Schwung und ihre Richtung sein mag, bennoch in gewissen Augenblicken mit Sicherheit gewisse feststehende Stufen der Tonreihe trifft, die unter einander in wohlbekannten und von unserer Erinnerung stets hinzugebachten harmonischen Verhältnissen stehen. Die Melobie schwingt sich nicht wie ein Bogel in einem sonst leeren Luftraum auf und ab, sondern sie wandelt eben auf einer Leiter; unser Genuß an ihr besteht in der gewissen Voraussicht, daß ihr nächster Tritt nicht ins Unberechenbare und Leere versinken, sondern daß er eine der Sprossen erreichen wird, die in der allgemeinen Dr. ganisation des Tonreichs ein für allemal nicht nur für diese, sondern für jebe andere Melodie festgelegt sind. Dies ist keine

besondere Eigenthümlichkeit der musikalischen, sondern eine allgemeine Eigenschaft jeder Schönheit. Ich wiederhole, was ich früher gelten zu machen hatte: (S. 387) an keinem freien Spiel, nicht einmal an bem Werfen von Bällen, wäre ein Interesse benkbar, wenn nicht die ganz willfürlichen Bewegungen, die wir hervorbringen, nur die Einleitung bazu bilbeten, einen gesetzlichen Zufammenhang ber Naturwirkungen zur Erscheinung zu veranlassen. Nicht die principlose Freiheit allein erfreut uns, sondern die gleichzeitige Wahrnehmung einer Nothwendigkeit, die überall bereit ist, die Willfür jener nicht nur einzuschränken, sondern ihr auch stütend, fördernd und sichernd entgegenzukommen. Aus biesem Grunde erfreut sich auch die Musik an dem freien Schwunge ber Melobie burch verschiedene Töne nur, weil sie durch ihn Gelegenheit findet, sich der Festigkeit und Wechselbeziehung der Unterstützungs= punkte bewußt zu werben, zwischen benen diese freie Bewegung stattfindet. Unrichtig würde es allerdings sein, in der Melodie nur eine zeitliche Auseinanberlegung ber Tone zu suchen, welche ber Grundaccord der gewählten Tonart gleichzeitig erklingen läßt; benn bas Eigenthümliche jeber schönen Melodie muß in bem liegen, wodurch sie sich von andern unterscheibet, nicht in dem, was sie mit ihnen gemeinsam besitzt, nicht in ben Accorbtönen selbst also, sondern in der Figur der Bewegung, mit welcher sie von einem zum andern übergeht. Aber gewiß ist es allerbings, baß uns eine Tonreihe nicht als Melodie erscheinen würde, wenn die Bewegung in ihr uns nicht jene festen Intervalle als Ausgangs- ober Zielpunkte ihrer veränderlichen Schritte fühlbar werben ließe, und wenn nicht auch diejenigen Zwischentone, welche ber Accord ber Tonart nicht enthält, als zugehörig zu bem einer andern empfunden würben, welche zu ber gewählten selbst in einem einfachen harmonischen Verhältnisse steht.

Diese Ansprüche nun, die wir an eine Melodie zu machen pflegen, betrachtet Helmholt ohne Zweifel mit Recht als hervorgegangen aus der Art des Hörens, an welche uns die moderne

Ausbildung ber Musik zu harmonischer Bielftimmigkeit gewöhnt habe; die einstimmige, homophone Musik, die dieser so lange vorangegangen, habe sich nicht auf gleiche Weise burch einen subintendirten Fundamentalbaß den Gang der Melodie beuten können, sei also genöthigt gewesen, ihre ästhetische Luft auf anbere Principien zu gründen. Wie bies nun geschehen sein möge, wird in vielen Stücken für uns unklar bleiben, theils wegen ber Kärglichkeit ber vorhandenen Beispiele, theils wegen ber Schwierigkeit, unsere musikalischen Gewöhnungen abzustreifen und uns unbefangen in eine ganz frembartige Weise bes Genusses zu ver-Helmholtz glaubt der homophonen Musik das, was er mit Fetis bas Princip ber Tonalität nennt, absprechen zu bürfen; sie habe nicht das Bedürfniß gehabt, von einem Grundton, welcher ber Anfangston ber benutzten Leiter gewesen wäre, als Tonica auszugehen und zu ihm zurückzukehren, noch während ber Bewegung alle durchlaufenen Töne in ihrer harmonischen Beziehung zur Tonica und ben auf sie gebauten Grundaccorben festzuhalten. In ben gälischen Bolksmelodien könne als Tonica, wenn überhaupt nun dieser Name noch gelten soll, jeder Ton ber Leiter auftreten; auch bie verschiedenen griechischen Leitern seien bei den Alten wahrscheinlich im Gebrauche bas geblieben, was sie ursprünglich waren, nämlich verschiedene, von verschie benen Tonhöhen beginnende Ausschnitte einer gemeinsamen burch mehrere Octaven burchgeführten Leiter, in benen die innere Glieberung bieser letzteren nicht nach bem jedesmaligen Anfangston transponirt wurde und weder dieser noch ein anderer Ton die entschiedene Stellung einer Tonica für die auf so abgestimmten Saiten auszuführende Melobie besaß.

Wenn nun die einzelnen Töne einer Melodie nicht durch ihre gemeinsame, für jeden aber anders geartete Beziehung zum Grundton zusammengehalten werden, so scheinen außer den bloßen Schwankungen der Tonhöhe, auf die allein wohl schwerlich ein musikalischer Genuß gebaut werden dürfte, nur noch die harmo-

nischen Berhältnisse je zweier auf einander folgenden Töne als Grundlage eines solchen übrig zu bleiben. Auf diese kettenartige Berknüpfung jedes Gliedes mit dem folgenden durch das Gefühl einer harmonischen Beziehung zu ihm scheint Helmholt ben ästhe= tischen Reiz der Melodie in der That hier zu begründen. Wie sehr man sich indessen bemühen mag, von unsern auf die Tonalität unserer Musik begründeten Gewohnheiten abzusehen, so wird man es boch schwierig finden, aus diesem andern Princip heraus auch nur den Grad des Eindrucks zu begreifen, den solche Melodien boch auf die Völker ausüben müssen, benen sie eigen Wir können allerbings im Gefange eine Reihenfolge von Quinten ober von Quarten vortragen, aber doch nur so, daß wir die Quint des ersten Tones als neuen Grundton ansehen, von bem aus wir die zweite Quint treffen; nach wenigen solchen Schritten ist die Erinnerung an den Ausgangston fast verschwunben, und wir haben nicht nur bas Gefühl einer Zusammengehörigkeit ber späteren Töne mit bem Anfang nicht mehr, sonbern es fehlt uns überhaupt auch die Möglichkeit, den Gang einer solchen Bewegung von Tönen in der Erinnerung zu einem Gesammtbilbe zusammenzufassen; gleichwohl setzt jebe Melodie dies vorans, und sie kommt nie zu Stande, wenn ber zweite Ton in bem Augenblick vergessen ist, in welchem etwa der vierte eintritt. Doch hierin könnte vielleicht Gewöhnung uns mehr unterstützen, als sich im Boraus berechnen läßt. Melodien wiederholen jedoch nicht immer benselben Sprung, von Quint zu Quint ober von Quart zu Quart; im Allgemeinen kann jeder Ton zum folgenden ein anderes harmonisches Verhältniß haben, als dieser zum späterfolgenden; dies steigert die Schwierigkeit, die einander ablösenben Intervalle zu einer Gesammterinnerung zusammenzulesen, sobald die Vorstellung einer Beziehung jedes Tones zu einer gemeinschaftlichen Einheit, bas gemeinschaftliche Maß ihrer verschiebenen Intervalle, fehlt. Enblich mag zwar die Tonleiter aus einer Wiederholung besselben Intervalls, der Quint z. B., entstanden sein; aber aus den verschiedenen Octaven, in welche die verschiedenen Glieder einer Quintenfolge fallen, in den Raum einer und berselben Octave projicirt und bort nach ihrer Höhe geordnet, stehen diese Tone jest in anderen Berhältniffen zu einander, und die melodische Bewegung, die sie in irgend einer Richtung burchläuft, kann sich nun an diese Einheit des Principe, auf welcher das Dasein berselben in ber Scala beruht, auf keine Weise erinnern. Alle diese Zweifel entstehen schließlich allerbings unter bem Vorurtheil unserer modernen musikalischen Gewöhnungen, bennoch glaube ich, baß jeder Musik ein Princip ber Tonalität zukommen muß; wenn nicht in bem vollen Sinne, ben Helmholt diesem Ausbruck gibt, so boch in ähnlichem. Anze Ausrufe, mit benen herkömmlich Verkäufer ihre Waaren anbieten, Posten einander Signale geben, gemeinsam Arbeitende sich ermuntern, mögen als einfache Cabenzen sich in wenigen harmonischen Intervallen bewegen, ohne weitere Ansprüche an eine tiefere Verknüpfung ihrer Tone zu erwecken; entwickelt sich jetoch die Melodie bis zu dem Grade, daß überhaupt eine bestimmte Tonleiter ihr zu Grunde gelegt wird, so wird eben das Gehörbild dieser Leiter selbst ber von der Erinnerung beständig bargebotene allgemeine Grundriß sein, auf welchen alle einzelnen Töne ber Melodie aufgetragen gebacht werden. Es ist nicht nöthig, daß ein bestimmtes Glied der Leiter als Tonica festgehalten wird, von der die Bewegung ausgeht, und zu der sie zurückfehrt, aber nöthig allerdings, daß jeder einzelne Ton der Melodie, indem er vorgetragen wird, nicht blos in seinem harmonischen Verhalten zum nächstvorigen und zum nächstfolgenden, sondern zugleich in feiner Stellung innerhalb ber Leiter selbst, also in feiner Beziehung zu dem ganzen benutten Tonspstem vorgestellt wird.

Unter dieser Bedingung verdienen aber bann auch die versschiedenen griechischen Scalen, die wir haben entstehen sehen, den Ramen essentieller Tonleitern, ben ihnen Helmholt vorenthält. Denn jede von ihnen verschiebt, indem sie von einem andern

Tone beginnt, ohne nach diesem Anfang die Berhältnisse ber solgenden Töne zu modisciren, die innere Gliederung der Octave auf eine eigenthümliche Weise; dieses Bild aber, als Grundriß sich der Melodie unterschiedend, gibt ihr eine jener eigenthümlichen Färdungen, von deren früherer Mannigsaltigseit uns jeht nur noch die Unterschiede des Dur und Moll übrig geblieden sind. So lange nun die Musik nur auf einstimmige Melodien bedacht war, hatte jede dieser Tonleitern gleiche Berechtigung; dagegen erläutert Helmholt mit siegreicher Klarheit, wie die allmählich mächtiger werdende Reigung zu harmonischer Vielstimmigkeit in der neueren Tonkusst die Mehrzahl jener Tonleitern und ihre characteristische Ausdrucksfähigkeit dem angestrebten höheren ästhetischen Gute opfern mußte.

In bem dristlichen Kirchengesange, welcher bie griechischen Tonarten beibehalten hatte, entwickelte sich bas Princip ber Tonalität nach und nach entschiedener, und führte zu einem andern Gefühl für die Glieberung der Tonleiter. Sie war früher aus harmonischen Kettenfortschritten und ber Transposition ber gefundenen Intervalle in ben Raum einer Octave entstanden; jett traten die directen harmonischen Beziehungen der Leitertöne zu ber Tonica in ben Borbergrund. Helmholtz reconstruirt bie Scala von diesem Gesichtspunkt aus. Verwandt im ersten Grade nennt er die Klänge, welche zwei gleiche Partialtone haben, und zwar um so stärker verwandt, je stärker biese Partialtöne im Berhältniß zu ben übrigen berfelben Klänge sind. Nach biefer Bezeichnung folgen in der Octave über der Tonica c nach ber Stärke ihrer Berwandtschaft ersten Grades mit c die Töne c g f a e es, in absteigender Leiter C F G Es As A. Die Intervalle zunächst an der Tonica sind hier noch zu groß, ihre Theilung geschieht burch Einschaltung von Tönen, welche mit ber Tonica im zweiten Grabe, b. h. welche mit ihr zugleich bemselben britten Klange im ersten Grade verwandt sind. Als solche britte Klänge bieten sich obere und untere Quint ber Tonica dar, durch Verwandtschaft mit beiden treten d und h ober b in harmonische Beziehung zum Grundton. Mit diesen verschieben gewählten Einschaltungen lassen sich alle melodischen Tongeschlechter ber alten Griechen und ber altchriftlichen Kirche als Leitern wieberfinden, in benen sämmtliche Töne durch Verwandtschaften bes ersten und zweiten Grades mit dem Grundton zusammengehalten werden. Unter diesen Tönen der Scala hat h die schwächste Verwandtschaft mit der Quinte der Tonica, die schwächste also noch mehr mit dieser selbst; aber durch seine Höhenstellung gewinnt es bennoch eine hervorragende Bebeutung; burch bas kleinste Intervall der Scala von der Octave der Tonica getrenut, erscheint es wesentlich als Vorstufe zu bieser. Dieser Umstand hat sich in der modernen Musik, welche überall die deutlichsten Beziehungen zur Tonica herstellt, immer mehr gelten gemacht und hat bewirkt, daß bei aufsteigender Bewegung zur Tonica die große Septime als Leitton zu bieser hin in allen Tonarten bevorzugt wurde, auch in denjenigen, denen sie nrsprünglich nicht Durch biese Umänberung ging die antike ionische Leiter in die lydische, unsere Durscala über, die andern verschmolzen burch Einsetzung ber großen Septime in unsere aufsteigenben und absteigenben Mollscalen.

Derselbe Borrang gebührt viesen beiden Leitern auch um des größeren Reichthums willen, mit welchem sie die allmählich steigenden Ansorderungen der harmonisch-vielstimmigen Musik erssüllen. Die stete Beziehung der Melodie auf den Grundton verlangte zuerst am Schlusse eines polyphonen Sates, daß außer der deutlich hervorgehodenen Tonica die übrigen Stimmen nicht nur in Tönen endigen, die überhaupt mit ihr consoniren, sondern ausschließlich in solchen, welche Partialtöne der Tonica selbst sind. Nur unter dieser im Gedrauch bekannten, theoretisch von Helmsholtz zuerst erläuterten Bedingung ist der Schlußaccord ein bestiedigender Vertreter des Grundtons; durch sie ist Quart und Sexte der Tonica hier ausgeschlossen, große Terz und Quinte

zulässig; auch die kleine Terz des Mollaccordes galt lange für untauglich, und kann in der That, so lange nur die Beziehung des Ganzen auf die Tonica allein festgehalten wird, da sie in dem Klange derselben nicht enthalten ist, im Schlusse nicht ver-wendet werden.

Daffelbe harmonische Gefühl suchte jedoch nicht allein am Enbe, sondern anch in dem inneren Gefüge des Sates eine straffere Einheit herzustellen. Während Anfangs Accorde noch in unzusammenhängenden Sprüngen aneinander gereiht wurden, ohne anderes Band als die Gleichheit der Tonart, aus deren Stufen sie alle gebildet waren, definirt Helmholt die vom 16. bis zum Anfang bes 18. Jahrhunderts in der Musik vorgegangene Beränderung bahin, daß sich das Gefühl für die selbstständige Verwandtschaft der Accorde untereinander ausbildete, und nun auch für die Reihe consonanter Accorde, welche die Tonart zuläßt, ein gemeinsam verknüpfendes Centrum in bem tonischen Accorde gesucht und gefunden wurde. Direct verwandt nennt Helmholt zwei Accorde, welche einen ober mehrere Töne gemein haben, indirect oder im zweiten Grade verwandt die, welche beide mit bemselben britten consonirenden Accorde es direct sind; als tonischer Accord aber kann innerhalb eines Tongeschlechtes nur ein solcher gewählt werden, bessen Grundton die Tonica ift, und bessen übrige Töne am geschicktesten sind, ben Einbruck ber Tonica zu verstärken. Zu einem künstlerisch zusammenhängenden Harmoniegewebe werben bann biejenigen Tongeschlechter am mei= sten geeignet sein, welche die größte Zahl unter sich und mit dem tonischen Accord verwandter consonirender Accorde liefern Die ausführliche Ueberficht, welche Helmholt hinzufügt, läßt erkennen, daß diese Bedingungen am vollkommensten nur in ben beiden Tongeschlechtern bes Dur und Moll erfüllbar sinb, und daß auch aus diesem Grunde vor ihnen die übrigen Tongeschlechter bes Alterthums mit Recht verschwunden find.

Den Gebrauch ber Dissonanzen entschuldigt und rechtfertigt

Helmholt mit ber gewöhnlichen Meinung aus bem Bedürfniß, theils die Lieblichkeit der Consonanzen, die allein ein selbständiges Recht ber Existenz haben, durch Contrast zu heben, theils Mittel zu fräftigerem leidenschaftlichen Ausbruck zu besitzen. spricht, wenn er ben Gang der Melodie durch bas Bestreben geleitet benkt, zwei Töne auf einander folgen zu lassen, welche mit einander consoniren, die also durch die Gleichheit eines ober mehrerer Partialtöne zusammenhängen, und zwischen benen andere, blos nach dem Princip der Höhe eingeschaltete, nur als Durchgangstöne zu gelten haben. Bielleicht ist so bas ästhetische Motiv solcher Tonverwendungen nicht vollständig ausgesprochen. sinnlich Angenehme nennt Helmholy selbst ein wichtiges Unterstützungsmittel ber Schönheit, jedoch nicht mit ihr ibentisch. Eben aus diesem Grunde scheint man diese Gebanken etwas aubers wenden zu milssen. Die Dissonanz ist badurch noch nicht äfthetisch gerechtfertigt, daß sie uns den Dienst leistet, durch Contrast Wohlgefällige ber Consonanz hervorzuheben. Man will keineswegs blos biesen Ruteffect ber Dissonanz einernten, so baß sie selbst, wenn er auf andere Weise sich erreichen ließe, wegbleiben könnte, sondern sie soll felbst Bestandtheil des dargestellten musikalischen Inhalts sein; man will nicht den Contrast nur subjectiv zur Hebung bes consonanten Eindrucks ausnuten, sonbern verlangt, daß bas Contrastiren als Ereigniß in bem musikalischen Object bargestellt werbe.

Die Berschlingung der Stimmen in der polyphonischen Musik hat den Gebrauch der Dissonanzen mit sich geführt. Nachbem dies geschehen war, konnte man sich nachträglich, und es geschah nicht sogleich, der ästhetischen Forderung bewußt werden, die dieser Borgang ungesucht erfüllt hatte. Die Möglichkeit eines Zwiespalts zwischen der Willkür des Einzelnen und der Ordnung des Sanzen ist ebenso sehr wie die Verneinung seines dauernden Bestehens ein Theil des Weltbildes, welches die Kunst entwerfen soll. Beständiger Einklang aller Stimmen würde uns den Ein-

bend eines Allgemeinen geben, das zwar vielgliederig genug ist, nm durch seine Mannigsaltigkeit zu reizen, aber doch der Einspeit dieses Mannigsachen sich zu mühelos als einer durchaus unfraglichen Nothwendigkeit erfreut; erst die sich vorbereitenden und wieder auflösenden Dissonanzen überzeugen uns, daß dies allgemeine Element Raum hat nicht nur für die Mannigsaltigsteit des mechanisch Unsehlbaren, sondern auch für lebendige individuelle Entwickelungen und daß es den augenblicklichen Widersstreit der auseinanderzehenden Richtungen dieser überbauert.

Dasselbe doppelte Bedürfniß, nicht nur eine subjectiv wohlgefällige Reihe von Erregungen zu bewirken, sondern durch fie ben Werth eines objectiven Geschehens barzustellen, in biefer Darstellung aber bas Lebenbige bem Mechanischen gegenüber zu bevorzugen, befeelt auch die einzelne Melodie. Allerdings strebt ste von einer Tonstufe aus eine andere mit ihr consonirende zu erreichen; aber sie thut es boch nicht, um uns ben subjectiven Genuß zu verschaffen, ber uns vermöge ber Gleichheit von Partialtönen beiber aufeinanberfolgenben Töne aus ber vorbereiteten und vermittelten Aenderung unserer Erregungen entspringen Sie thut es vielmehr, weil die Reihe ber consonirenden tönnte. Tone, worauf auch immer ihre Consonanz beruhen mag, jene objectiv ausgezeichneten und festliegenden Punkte des Tonreichs enthält, auf welche bie Willfür jeber musikalischen Bewegnng sich stüten und zwischen benen sie hin= und hergehen muß, wenn sie ber hörenden Seele das Bild irgend eines Geschehens sein soll. Als solche Stufen werden die Töne von der Melodie aufgesucht und benutt, nicht als Erregungen, beren Abwechselung ben größten Annehmlichkeitswerth für unsere Sinnlichkeit ober ben Mechanismus unseres Vorstellens hätte, sondern als Zielpunkte, welche burch eine objective Ordnung ben sich vollziehenden Ereignissen vorgeschrieben sind. Und in dieser Darstellung einer Birklichkeit wächst ber Reiz ber Melodie, wenn sie nicht von jeder Stufe aus bas nächste Ziel wie eine feelenlose Kraft mit

einem Anlauf zweifellos trifft, sonbern mit ber Eigenwilligkeit oder der Unsicherheit lebendiger Regsamkeit es zuerst überfliegt ober hinter ihm zurückleibt, um bann erst mit neuer Sammlung und Besinnung sich fest auf ihm nieberzulassen ober in beständiger Bewegung um basselbe zu treisen. So kann man sich die Durchgangstöne der Melodie, die Vorhalte und mancherlei einfache Melismen deuten, so auch in andern Rünsten allerhand retardirende und beschleunigende Formen der Darstellung, halbe Berhüllungen und vielfache kleine Störungen eines zu frühen und zu leblosen Gleichgewichts; alle biese Formen dienen nicht nur zur Steigerung ber Annehmlichkeit unferer Erregungen, sie stellen alle vielmehr Etwas bar, was zu dem vollständigen und wahren Abbilde eines Geschehens überhaupt gehört, und allerbings erst hierin finden wir den afthetischen Werth, ber die sinnliche Wohlgefälligkeit eines Tongebildes zu der Würde der Schönheit erhöht.

Die Aufklärungen hatte ich bisher erwähnen wollen, die wir über die Natur und ben Zusammenhang bes Tonmaterials bem wissenschaftlichen Berfahren eines Naturforschers verbanken; die letten Bemerkungen haben indessen ber Beantwortung einer zweiten Frage vorgegriffen, über welche ber Streit ber Meinungen fortbauert, nach ber allgemeinen Aufgabe nämlich, zu deren Erfüllung die Musik die so beschaffenen Mittel benutt. Die ältere Meinung suchte sie theils in einer Darstellung ber Welt überhaupt, theils in der besonderen der menschlichen Gemüthszustände und Gefühle; die formalistische Ansicht, welche jeden angebbaren Inhalt als Gegenstand ber musikalischen Composition leugnet, ist erst neuerlich entschieden hervorgetreten. Unfruchtbare Versuche zu verzeichnen kann nicht die Pflicht der Geschichte sein; ich hebe beshalb allein Eb. Hanslicks ausgezeich. nete Schrift über bas Musikalisch-Schöne hervor, die bei ihrem Erscheinen (Leipzig 1854) einen Sturm von Entgegnungen erregte, und sich die Aufmerksamkeit zu erhalten gewußt hat. (3. Anfl.) Ich habe im Wesentlichen über sie zu wiederholen, was ich 1855 in den Göttinger Gel. Anz. S. 1049 ff. geäußert habe.

Gegen die empfindsame Flachheit wendet sich Hanslick zu= erft, Gefühle als ben unmittelbaren Inhalt und die Ueberlieferung berselben als nächsten und einzigen Zweck ber Musik anzusehen. Er zeigt, wie wenig bas Gefühl, zu bem wir angeregt zu wer= ben glauben, in den Melodien selbst liegt; wie leicht vielmehr diefelbe Tonfolge sich zu gleich angemessenem Ausbrucke ber ent= gegengesetzteften Stimmungen verwenden läßt; er spricht geradezu aus, daß die Darstellung eines Gefühls ober Affectes gar nicht in dem eignen Bermögen der Tonkunft liege. Bas macht benn, fragt er, ein Gefühl zu diesem bestimmten Gefühl, zur Sehn= sucht, Hoffnung, Liebe? Nur auf Grundlage einer Anzahl von Borftellungen und Urtheilen könne unser Seelenzustand sich zu einer biefer characteristischen Stimmungen verdichten. Bon ber Hoffnung fei unabtrennbar die Borftellung eines Glückes, welches tommen soll und mit dem gegenwärtigen Zustande verglichen wird; die Wehnnth vergleiche ein vergangeues Glück mit der Gegenwart; ohne diesen Gedankenapparat könne man bas eine Fühlen nicht Hoffnung, das andere nicht Wehmnth nennen; er erst mache beide zu dem was sie sind, gerade er aber sei durch die Mittel der Tonkunst nicht wiederzugeben. Und daher könne die Musik den wesentlichen Inhalt und die Natur der Gefühle gar nicht darstellen, wohl aber vermöge sie gerade, was man ihr abgesprochen habe, die äußere Erscheinung formell nachzuahmen. Das Fallen der Schneeflocken, bas Flattern der Bögel lasse sich musikalisch so malen, daß analoge diesen Phänomenen bynamisch verwandte Gehöreindrücke entstehen. In Höhe Stärke Schnelligkeit und Rhythmus der Töne biete sich dem Ohre eine Figur von der ausgebehntesten Analogie mit der Gesichtswahrnehmung; zwischen ber Bewegung im Raume und jener in ber Zeit, zwischen ber Farbe Feinheit Größe eines Gegenstandes und ber Höhe Stärke Klangfarbe eines Tones bestehe eine Aehnlichkeit, bie uns in der That einen Gegenstand musikalisch zu malen erslaube, das Gefühl aber in Tönen schilbern zu wollen, das der fallende Schnee, der zuckende Blitz in uns hervorbringt, sei widerssinnig.

An Diesen letten Gegensat knüpfe ich meine Bebenken. Ein Gefühl in Tönen zu schilbern war es wohl eigentlich nie, was man von der Musik verlangte; nur erwecken sollte sie es in uns durch die Art der Bewegung, in welcher sie die Töne ver-Und diese Aufgabe ist nicht schwerer lösbar, als die andere, die Hanslick zuläßt: einen Gegenstand musikalisch zu Denn auch er selbst übertreibt seine Meinung nicht bis zu der Behauptung, die Musik vermöge bestimmte namhaft zu machenbe Gegenstände mit allem Zubehör ihrer Eigenthümlichkeit abzubilden; nur das Dynamische ihrer Erscheinung, den Rhyth: mus bes Geschens ahme fie nach. Sie mag also bie Bewegungsform, in welcher ber Schnee fällt, durch eine Tonfigur wiebergeben, aber durch keine Tonfigur kann sie sagen, daß es eben ber Schnee ist, ber so zu fallen pflegt; bie Erinnerung an ihn ober an das Flattern der Bögel ist nicht der eigne Inhalt bessen was wir hören, sondern eine Deutung, die unfere Ginbildungsfraft hinzufügt. Warum nun nicht zugeben, daß ganz ebenso durch bestimmte Berknüpfungsweisen der Töne auch bestimmte Gefühle sich andeuten lassen? Denn daß gehörte Tonfiguren uns die Borstellungen äußerer Ereignisse erwecken, benen der gleiche Rhythmus zukommt, ist nicht das einzig Natürliche; gleich natürlich wird durch sie bie Erinnerung an die innern Gemüthsbewegungen hervorgerufen, die in analogen Formen bes Bechsels zwischen Anspannung, Gleichgewicht und Erschlaffung Unmittelbar kann baber bie Musik zwar keines jener bestimmten Gefühle barstellen, beren characteristische Ratur nur unterscheidbar wird durch die musikalisch nicht ausbrückbaren Beranlassungen, von benen sie ausgehen, und ber Gegenstände, auf die sie sich beziehen: die Hoffnung als solche mit dem für ihren

Begriff uneutbehrlichen Rebengebanken eines künftigen Glück, bie Wehmuth mit bem gleich unentbehrlichen eines vergangenen, lassen sich burch Tonfiguren so wenig kenntlich bezeichnen, als der fallende Schnee mit seiner Arhstallform ober ber flatternbe Bogel mit seinem Glieberbau. Aber ebenso wie eine gehörte Tonfolge von bestimmtem Character uns stets nur an eine beschränkte Auswahl äußerer Erscheinungen benken läßt, in benen wir ihre Bewegungsform wiederzuerkennen glauben, ebenso würde sie uns nur an die bestimmte Gruppe von Gefühlen erinnern, die durch ben Rhythmus der Verknüpfung und Abwechselung der kleinsten Gemüthserregungen untereinander verwandt und dem Gehörten ähnlich sind. Und so würde sich benn ber Gegensatz boch nicht bestätigen, ben Hanslick zwischen ber Fähigkeit ber Musik, Gegenstände zu malen, und ihrer Unfähigfeit zur Darstellung von Gefühlen zu finden glaubte; sie vermag bas eine genau in benselben Grenzen zu leisten, wie bas andere. Doch möchte ich noch mehr behaupten, dies nämlich, daß ber Rusik die Erregung von Gefühlen nicht nur möglich ist, sondern daß sie auf diese ihre eigentliche ästhetische Aufgabe gar nicht verzichten darf, daß aber zugleich ihr wahres Ziel nur in jenen namenlosen Gefühlen liegt, die der musikalisch nicht ausdrückbaren äußeren Beranlassung zu ihrem Berständniß und zu ihrer Bezeichnung nicht bedürfen, sondern die unmittelbar dem eignen Werth der durch Tonfiguren darstellbaren Verhältnißformen des Mannigfachen überhaupt gelten.

Ueber den ersten Punkt will ich kurz sein. Die Zeit der ästhetischen Systeme, bemerkt Hanslick, sei vorüber, welche das Schöne nur in Bezug auf die von ihm wachgerusenen Empfindsungen betrachteten; in jeder Untersuchung müsse zuerst das schöne Object, nicht das empfindende Subject berücksichtigt werden. Aber das erste Ergebniß einer so begonnenen Untersuchung, möchte ich sortsahren, wird eben in der Erkenntniß bestehen, daß es die eigne Natur des schönen Objectes ist, nur sur das Subsey, Gesch. b. Nesheilt.

ject schön zu sein, und daß nicht blos die Hoffnung auf Berständniß ber Schönheit, sondern selbst jeder Grund zur Erfind. bung ihres Namens aus der Welt verschwinden würde, wenn wir von dem Gefühle des durch sie erregten Wohlgefallens absehen wollten. Sei es je, fährt freilich Hanslick fort, einem vernünftigen Architekten eingefallen, burch Baukunft Gefühle erregen zu wollen, ober ergründe man das Wesen des Weines, indem man ihn trinke? Aber warum sollten wir diese beiden wunderlichen Fragen nicht bejahen? Wie anders als durch Trinken könnte man bie Gute bes Weines prufen, (benn von biefer, nicht von seinem sonstigen Wesen mußte hier die Rebe sein); und welchen erbenklichen Grund könnte ein Baumeister haben, mehr zu bauen, als bas nackte Bedürfnig erheischt, wenn nicht die Absicht, eine Stimmung des Behagens, der Sicherheit, der Feierlichkeit oder Andacht hervorzurufen? Doch dieser alte Streit mag ruhen; mit Hanslicks sonstigen Ansichten ist diese ihr wahres Ziel so sehr überfliegende Polemik gegen alles Gefühl nicht unablösbar verbunden; sie ist eine leicht zurücknehmbare Concession an die formalistische Aesthetik, deren fühnster Bertreter Zimmermann allerdings eine Musik für möglich hält, bei ber sich gar Nichts fühlen ließe. Wäre sie wirklich möglich, so würde sie nur zu sehr wissenschaftlichen Sätzen gleichen, bei benen sich Nichts benfen läßt.

Von größerer Wichtigkeit ist uns ber zweite Satz, bessen Erläuterung und Erweis uns noch obliegt. Gewiß nicht Gestühle überhaupt, nicht Gefühle um jeden Preis soll die Kunst erregen wollen, nicht der Empfindsamkeit schmeicheln und die Trägheit durch ein Aufgebot von Reizen aufstacheln, nicht durch jedes Mittel Erschütterung des Gemüths bewirken, nur damit aus diesem Aufruhr ein Zuwachs des Wohlgefühls für den Erschütterten entspringe. Aesthetisch berechtigt ist nur dassenige Gefühl, welches durch die Darstellung eines objectiven Bershältnisses erregt wird, ein Gefühl, das nicht sowohl auch dies

Objective nur zur Förberung bes persönlichen Wohlseins ausbeuten will, sondern das sich selbst vielmehr nur dazu bestimmt glaubt, bem Werthe besselben die lebendige Wirklichkeit zu verschaffen, die dieser, wie jedes Gut, nur in der Lust eines Geuießenden gewinnen kann. In der Erwedung solcher Gemuiths= zustände wird nun die Musik burch ihre Unfähigkeit zur kenntlichen Darstellung empirischer Einzelheiten nicht gehindert, sonbern nur begünftigt. Denn eben biejenigen Gefühle, welche ihr unausbrückbar bleiben, weil sie von bestimmten Umständen und beren Verwicklung abhängen, lassen auch ba, wo wir sie wirklich erleben, den objectiven Eigenwerth der Verhältnisse, von denen sie erregt werben, felten ungetrübt zu unserem Genuffe kommen; fie überlasten ihn meistens durch leibenschaftliche und egoistische Hervorhebung ber Förderung ober Störung, die wir persönlich burch unsere Verwicklung in jene bestimmten Umstände erfahren. Der Schmerz um bas Hinscheiben Geliebter empfindet selten rein den elegischen Inhalt des beklagten Ereignisses; er ist nicht blos die Trauer um die Vergänglichkeit, sondern geschärft durch die Bitterfeit, daß wir es sind, die von diefem Wehe leiden, und getrübt burch mannigfache Nebenumstände, bie unsere Erregung steigern, vermindern, nach widerstreitenben Richtungen auseinanderziehen. Die Lust eines Wieberfindens genießt ebenso selten rein bas Glud, bas in dieser andern Form des Geschehens liegt; unzählige Einzelheiten, an benen einerseits seine Berwirklichung hängt, find andererseits zugleich geschäftig, seine Würdigung burch leibenschaftliche Uebertreibung ber gefundenen Befriedigung ober durch Rebenempfindungen beginnender Berlegenheiten zu Bon diesen Gefühlen, so wie sie aus bestimmten Beranlassungen heftig und in unreiner Bermischung entstehen, sollen wir im Leben unser Gemüth nicht hin- und herwerfen lassen; die Schönheit der Seele, mit welcher auch die Darstellungen der Kunst einstimmig sein follen, besteht in jener Festigkeit, die von keinem einzelnen Einbrucke fich weiter hinreißen läßt, als bie Gerechtig-

keit gegen die übrige Gesammtheit des Weltinhalts gestattet, und in ber Ueberwindung, den Inhalt des Geschehenden nach dem Werthe zu schätzen, den er selbst in der allgemeinen Ordnung der Dinge hat, nicht nach bem Maße ber Förberung ober Störung, bie aus ihm für unsere perfönliche Wohlfahrt entspringt. Diese Ibealistrung bes Geschehenden ist die gemeinsame Aufgabe aller Klinste; sie alle laffen von der empirischen Gestalt des Darzustellenden viele Züge hinweg, welche ben reinen Gehalt eines in ihm vorhandenen äfthetisch wirksamen Berhältnisses nur verdunkeln würden. Bährend indessen die Poesie im Stande ist, ihrem Ausbrucke bieses Gehaltes noch eine breite realistische Unterlage in ber Zeichnung bestimmter mit Namen zu nennenben Gebilde ber Wirklichkeit und ihrer anschaulichen Beziehungen zu lassen, thut die Musik noch einen weiteren Schritt zurud; sie läßt uns ben Werth bestimmter Formen bes Geschehens unmittelbarer empfinden, indem sie als Elemente, zwischen benen es sich ereignet, nur Töne benutt, in benen keine Berbilblichung irgend einer bestimmten Birklichkeit Sie erfüllt aber hierburch ein wesentliches Verlangen unferes Gemüthes.

Wir wissen die Vortheile unserer menschlichen Organisation und alle Gunst unserer menschlichen Lebensstellung zu schäten; wir empfinden, daß alle höheren und geringeren Güter, die wir erwerben, an die bestimmte Gestalt dieser Mittel geknüpft sind, mit denen die Natur uns ausgestattet. Dennoch empfinden wir alle zuweilen diese Grundlage unsers Seins als eine Beschränkung; wir möchten diese Grenzen unserer Endlichkeit übersliegen und das Leben anderer Geschöpfe versuchen können, ja vielmehr das Leben selbst, nicht dieses oder jenes bestimmte, sondern die allgemeine Regsamkeit des Daseins möchten wir kosten, wie sie frei von jeder Beschränkung durch die unterscheidende Bildung einer besonderen Gattung die Welt im Großen durchwogt. Alles serner, was wir im Leben erreichen, das erfreut uns zuerst wohl durch seine bestimmte Einzelgestalt, in der es silr den Augenblick

und bessen besondere Bünsche ein zufriedenstellendes Gut ist; aber bas Leben ist lang und in seinem Verlauf erblaßt all mählich ber Werth dieser einzelnen Befriedigungen. Indem wir die bleibende Summe unseres Gewinnes zu ziehen suchen, bemerken wir mehr und mehr, daß das wahre Gut in einem Allgemeineren besteht, für das alle jene einzelnen glücklichen Erfolge nur die Gelegenheiten seiner Verwirklichung sind. Und dieses Gefühl kommt uns doch nicht nur am Abschlusse bes Lebens; wenn wir 'uns selbst prüfen, sinden wir, daß es uns schon mitten im wirklichen Genusse jener veränderlichen Einzelheiten durchdringt. Wir freuen uns nicht blos ber bestimmten Mannigfaltigkeit von Einbrücken, die uns vielleicht in diesem Augenblicke, aufammengefaßt in unserem Bewußtsein, Unterhaltung gewährt; wir frenen uns vielmehr zugleich bes allgemeinen Gebankens einer Mannigfaltigkeit überhaupt, die zur Einheit sich verbinden läßt. In unserer Erinnerung verschwindet allmählich der bestimmte Inhalt ber einzelnen vom Glücke uns geschenkten Güter, bie in bem Augenblicke, ba wir sie empfingen, lebhaften Bünschen entsprachen; aber unsere Empfänglichkeit für die Gaben des Schicksals steigert sich; benn geblieben ist uns von früheren Erlebnissen die allgemeine von tiefem Gefühl durchbrungene Anschauung, daß es überhaupt in der Welt diese gegenseitige freundliche Beziehung ihrer Elemente auf einander gibt, aus ber einzelne hellere Punkte des Glückes hervorstrahlen können; und diese allgemeine Erinnerung kommt in une ber Würdigung jebes neuen Gutes entgegen, mit dem der Berlauf des Lebens uns noch ferner beschenkt. Finden wir uns durch unablässige Consequenz des Handelns einem lang erstrebten Ziele zugeführt, so schätzen wir nicht nur ben bestimmten Bortheil, der uns durch die Erreichung dieses bestimmten Zwedes zufällt, sonbern wir erfreuen uns nicht minber an dem Gebanken der allgemeinen Festigkeit der Welt, die es möglich macht, daß stetige Consequenz Erfolg hat. Wird un= sere Hoffnung anf eine bestimmte einzelne Wendung unseres

Schicksals erfüllt, so liegt boch ber ganze Genuß weber in ber Erwartung noch in ber Erlangung biefes besonderen Gewinnes, sondern auch in dem allgemeinen Gefühl, daß es im Laufe ber Schicksale überhaupt glückliche Wendungen und erreichbare Punkte ber Befriedigung gibt. Ueberblicken wir endlich die Welt im Ganzen und finden wir, daß sie nicht in principlose Mannigfaltigkeit zerfällt, sonbern daß feste Gattungen der Geschöpfe, in verschiedenen Graben der Verwandtschaft auf einander bezogen, jebe in ihrer Weise sich entwickeln, und daß jebe zu ihrer Entwicklung in der umgebenden Außenwelt die hinlänglichen Bebingungen antrifft, so bleibt aus bieser Anschauung, wenn wir längst die einzelnen Punkte wieder vergessen haben, das Bilb einer harmonischen Fülle zurück, in der jeder einzelne lebendige Trieb nicht allein und verlassen sich ins Leere hinein ausbreitet, sondern jeder darauf hoffen kann, begleitende Bewegungen zu finden, die ihn heben, stärken und zum Ziele führen.

Und dieses große Bild können wir kaum aussprechen, ohne daß es sich von selbst für uns in Musik verwandelte; ohne daß wir sogleich inne würden, wie eben dies die Aufgabe ber Tontunft ist, bas tiefe Glud auszubrücken, bas in biefem Baue ber Welt liegt, und von welchem die Lust jedes einzelnen empirischen Gefühls nur ein besonderer Wiberschein ift. Indem die Musik bie enblichen Beranlassungen verschweigt und verschweigen muß, von denen im Leben unsere einzelnen Gefühle ausgehen, sagt fie sich boch nicht von dem Gefühle überhaupt los, sondern sie idealisirt es in einer so eigenthümlichen Weise, daß sie hierin von keiner andern Kunst erreicht, noch weniger überboten wird. Richt baburch nämlich wirkt sie, daß sie in sich selbst bas fertige Gefühl enthielte und uns überlieferte, sondern dadurch, baß sie uns die allgemeinen Beziehungen des Mannigfachen anschaulich vorführt, in beren gemeinsamer aber unendlich bilbsamer Form Alles sich entwickelt, was im Laufe bes äußern und bes innern Lebens für unser Gemüth von Werth ist. Und eben, weil sie

biese Beziehungen nur in allgemeiner Gestalt, nur in namenlosen Umrissen, unnennbaren Bewegungen barstellt, hindert sie unsere Phantasie, nur wieder an einem einzelnen besondern Ereignisse zu haften, und zwingt sie, an jeder besondern Deutung verzweisselne, in allgemeiner Form das allgemeine Glück zu empfinden, das aller einzelnen Lust zu Grunde liegt.

So geben wir dem geistreichen Schriftsteller, der diese Bemerkungen veranlaßte, völlig Recht barin, baß unmittelbar bie Musik nur das Ohnamische der geschehenden Ereignisse, nur die Figuren ihres Gesche hens wiebergibt; aber ben Werth biefer Figuren halten wir für keinen eigenen; sie erscheinen schön, inbem sie die Erinnerung ber unzähligen Güter erwecken, die in dem gleichen Rhythmus des Geschehens und nur in ihm denkbar sind. Das Berdienst Hanslicks aber, jene Wahrheit entschieben hervorgehoben zu haben, halte ich für weit größer, als den Frethum, den er, wenn ich Recht habe, mit seiner Abweisung bes Gefühls beging. Die Natur ber Sache ist zu mächtig, als daß dieser Irrthum Hoffnung auf Berbreitung hätte; viel wichtiger ist es, daß Hanslick mit hoffentlich bleibendem Erfolg jene flache Empfindsamkeit bekämpft, die von der Musik nur eine gefällige Wiebergabe ihrer kleinen beschränkten empirischen Gemüthszustände verlangt, ohne bafür Sinn zu haben, baß jedes berechtigte ästhetische Gefühl nur auf ber Anschauung und Be= wunderung einer großen objectiven Thatsache der Weltordnung beruhen fann.

Und nun, da man doch einmal gewohnt ist, Philosophen boctrinär reden zu hören, will ich einen eignen früheren Berssuch erwähnen, durch den ich, ohne mit ihm Glück zu machen, die oben mitgetheilte Deutung der Musik bestimmter gliedern zu können meinte. (Ueber Bedingungen der Kunstschähneit. Götztingen 1847.) Jedes Kunstwerk hebt aus der unzählbaren Fülle denkbarer Gestaltungen eine einzelne heraus, und strebt in sie den vollen Gehalt der Schönheit niederzulegen. Dies Beginnen

schien mir einer Rechtfertigung zu bedürfen: ein Ginzelnes durfte jur Erscheinung ber Ibee nur gemacht werben, wenn seine Darstellung, obgleich sie es allein hervorhebt, boch eine deutliche Erinnerung an das Allgemeine ober das Ganze einschloß, auf bem zu beruhen ober dem unterthan zu sein, das Recht und die Pflicht jedes Einzelnen ift. Diese Gerechtigkeit kann die Kunft, ohne ihre Zwecke zu gefährben, nicht auf bem Wege einer unmittelbaren Verneinung üben, burch welche bas Ginzelne aus ber angemaßten Stellung, für sich selbst ein Ganzes zu sein, wieber herabgebrückt würde; sie kann nur daburch ihre Kritik seiner Unselbständigkeit ausführen, daß sie bejahend die allgemeinen Grundlagen miterscheinen läßt, die ihm ben Schein seiner selbständigen Genügsamkeit möglich machen. Jebe Runft schien mir beshalb eine Andeutung bes ganzen Weltbaues, und erft auf sie aufgetragen die Darstellung einer besonderen Erscheinung bieten zu muffen, keine aber ausbrucklicher als die Musik zur Erfüllung diefer Forderung befähigt zu fein. In der Berschlingung breier Momente glaubte ich nun die allgemeine Figur alles Geschehens zu finden: allgemeine Gesetze zuerst, theilnahmlos und ohne Vorliebe für die befondere Gestalt der herauskommen: ben Erfolge, beherrschen alle Erscheinungen; ihnen unterthan ist bann eine Bielheit wirklicher Elemente, jetes mit feiner unab. leitbaren Eigennatur ausgerüftet, die bem Gebote ber allgemeinen Gesetze gehorcht, ohne boch aus ihnen zu entspringen; ein ordnenber Gebanke fügt als leitenber Zweck ben mannigfachen garm ber Erscheinungen zu bem Ganzen eines Planes zusammen. Wie diese drei auseinander nicht zurückführbaren Mächte sich in die Welt theilen, mag die Philosophie untersuchen; die Kunst aber, um uns in ihren Werken bas verlangte Abbild bes gesammten Weltlaufs zu geben, muß sie alle brei in ihrem Zusammenwirken anbenten.

Die drei wesentlichen Bestandtheile der Musik, die Zeitmessung, die Harmonie und die Melodie, schienen sich

ungezwungen zur Erfüllung biefer Aufgaben anzubieten. Takt, indem er die Zeit in gleiche Abschnitte zerlegt und die Hebungen und Senkungen seiner inneren Glieberung immer in gleicher Weise wiederholt, ohne Rücksicht auf die Berschiedenheit bes musikalischen Inhalts, der sich innerhalb dieser Schranken entfaltet, gibt uns unmittelbar ben Eindruck eines allgemeinen Gefettreises, welcher alle Mannigfaltigkeit gleichmüthig beherrscht und in sich aufnimmt, ohne für die Besonderheit der einen Erscheinung mehr Theilnahme zu empfinden, als für die der anbern. Ilm biefer Bebentung willen hat für verschiedene Runstzwecke bas beutliche Hervortreten bes Taktes verschiedene Bebeut-Die Zeiteintheilung allein, an bem Substrat eines formlosen Tones, wie an dem der Trommel markirt, bilbet kaum noch ein äfthetisches Object, benn bie bloße Wahrnehmung bes inhaltlosen Mechanismus kann uns nicht reizen; auch in ber Tanzmusik gibt die lebhafte Accentuation des Taktes und die mit ihm zusammenwirkenbe rhhthmische Glieberung ber Melobie jener Vorstellung ber allgemeinen Gesetze nur die Nebenbebeutung eines gemeinen Laufes ber Dinge, bem sich bas geistige Leben, auf Individualität verzichtend, willenlos hingibt; aus einiger Entfernung gehört, welche die Melobie unbeutlich macht, erscheint bann ter Takt als roher Ausbruck für den geistlosen Schlendrian des Daseins, der die Menge elektrisirt. Anders wirkt er in dem gehalteneren Gange ber kriegerischen Musik, hier ein ernsteres Allgemeine versinnlichenb, bem sich bas individnelle Leben mit festem Entschluß und würdevoll selbst unterwirft. Ganz entbehrlich ist biese Darstellung des Allgemeinen durch ben Takt zum vollen Eintruck der Musik nicht; eine Melodie oder eine Harmonienfolge, die sich längere Zeit ohne erkennbaren zeitlichen Rhythmus bewegt, nimmt einen melancholischen und ängstlichen Charafter ber Unsicherheit an; sie gleicht einer Entwicklung, die es wagt, in einem leeren Raum vor sich zu gehen, in welchem es keine Festigkeit vorausbestimmter Gesetze gibt, die ihr Stetigkeit und Erfolg verbürgen. Verhüllt aber kann die Gleichförmig= keit der Zeiteintheilung werden und als nur intentionell festge= haltener Takt dennoch wirksam bleiben durch die Vildung der Melodie, welche die Hebungen und Senkungen ihres eignen In= halts nicht immer mit denen des Zeitmaßes zusammenfallen läßt, sondern sie gegen dieselben verschiebt.

Die harmonischen Verhältnisse, und zwar meine ich hier bie verschiedenen Tonarten und ihre gegenseitigen Beziehungen, erschienen mir ebenso ungezwungen als Gezenbilder der allgemeinen Gattungsbegriffe, welche in ber theoretischen Weltauffafsung die charafteristische Eigenform einer ben höchsten Gefetzen gehorchenden, aber aus ihnen nicht ableitbaren Lebendigkeit be-Man wird nicht scrupulöse Genauigkeit biefes Bergleichs erwarten; benn die Musik bildet ja eben nicht sowohl die geschaffene Natur, die natura naturata der Philosophen ab, son= bern die schaffende, jene natura naturans, die mit ihren allgemeinen Wirkungsmitteln spielt und die durchdringende Zweckmäßigkeit berselben sehen läßt, ohne sie noch auf einen wirklichen Zweck zu richten. Wir könnten baher genauer sagen, baß bie Tonarten nicht die Gattungen ber Natur, sondern nur jene unendliche Beziehbarkeit, Bergleichbarkeit, Berwandtschaft und abgestufte Berschiebenheit des Weltinhalts überhaupt repräsentiren, durch welche es geschehen kann, daß die Mannigfaltigkeit des Wirklichen, bas ben allgemeinen Gesetzen gleichmäßig unterliegt, zugleich ein geordnetes Ganzes auf einander hindeutender, in einander übergehender oder einander ausschließender Gattungen bildet. Indem die Musik in einer Tonart beginnt, in eine andere ausweicht, und in dieser zweiten ganz die nämliche innere Glieber= ung wieder antrifft, die sie in jener ersten fand, indem sie ferner nicht von jeder Tonart zu jeder andern unmittelbar übergeht, sondern Wege der Vermittlung aufsuchen muß, führt sie uns beutlich diese allgemeine Wahrheit vor, daß die einzelnen Erscheinungen ber Wirklichkeit nicht beziehungslos auseinanderfallen

als bloße Beispiele ber allgemeinen Gesetze, baß sie vielmehr zusammen ein Ganzes bilben; daß ferner bie Theile bieses Ganzen nicht bis zur Vertauschbarkeit gleichgültig, jeder vielmehr dem andern in einem besonders abgemessenen Grate verwandt ift, obgleich in allen diefen einzelnen Gattungen bes Wirklichen ber innere Zusammenhang ber Gliederung burch bieselben allgemeinsten, sich immer wiederholenden Gesetze bestimmt ist. Die nächste Analogie zu bieser Wirkung ber Harmonien bietet die Bielheit ber perspectivischen Projectionen räumlicher Gegenstände. liegt ein großer äfthetischer Reiz in dem Bewußtsein, daß das Wahrgenommene nicht blos eine anschauliche Gestalt hat, nicht nnr von einem Standpunkt aus sich als geschlossenes und faßbares Gebilde barftellt, sondern bag es von verschiedenen Seiten gesehen, verschiebene Formen annimmt, die boch alle nach allgemeinen Gesetzen aus einander ableitbar sind, und die zusammengenommen erst ben ganzen Umriß bes bevbachteten Gegenstandes ausmachen. Ein großer Theil bes schönen Eindrucks, welchen bie Lanbschaft burch ihre Formen macht, wird auf eine solche gunftige Bertheilung ihrer Gegenstänte zu rechnen sein, burch welche wir gleichsam eingelaben und angetrieben werben, uns in verschiedene Theile ihres Ganzen hineinzubenken und von allen diesen wechselnden Standpunkten aus die Gestaltverschiebungen ber übrigen Theile bes Ganzen nach und nach zu beobachten. Co werben wir mit bem Einbruck eines unendlich vielseitigen Busammenhangs ber Dinge gesättigt, welcher trot ber Einförmig= keit der allgemeinsten Gesetze eine unermeßliche Mannigfaltigkeit bes Wirklichen und zugleich umablässige Harmonie bieses Mannigfachen möglich macht. Denselben Einbruck nun gewährt uns schon eine harmonisch geordnete Aufeinanderfolge von Accorden, auch noch ohne bestimmte Melodie; jeber Schritt eröffnet uns hier eine neue Perspective, einen neuen eigenthümlich gefärbten Durchblick auf die in aller Mannigfaltigkeit gleiche und in aller Gleichheit unenblich mannigfache Organisation ber Welt, und auf bie unzähligen sich stets verschiebenben Verwandtschaften und Gegensätze ihrer Elemente.

Für sich allein inbessen, nur burch Zeiteintheilnug vielleicht unterstützt, aber noch ohne sich beutlich hervorhebende Melodie, kann eine harmonische Accordfolge nur unvollständig befriedigen. Sie ist eben nur ein Versinken in bas Hin= und Herwogen wirkungs fähiger, aber noch nicht zu bestimmter Wirkung heraustretender Kräfte. So mag sie am meisten ben religiösen Stimmungen bienen, welche bie caracteristische auf enbliche Awecke gerichtete Thätigkeit in ber Betrachtung bes Unendlichen zu Grunde gehen lassen; der Choral und andere Formen der geistlichen Musik, obwohl sie nicht jedes melodiöse Element ausschließen können, beschränken es boch mit Recht auf ben melobiösen Fortschritt, der von selbst aus der Folge der harmonischen Accorde nebenher entsteht; sie sind der Gefahr ausgesetzt, zu weltlich zu werben, wenn sie die Melodie allzu lebhaft freilassen und sie entziehen sich bem theilweis wieber burch klinstliche Berarbeitung einfacher melodischer Themen, burch welche die Melodie ihre Selbständigkeit etwas gegen ben verstärkten Ausbruck ihrer Unterordnung unter die Gesetze der Hermonie einbüßt. Kaum brauche ich nun besonders auszusprechen, daß die Melodie mir als das ganz individuelle, von einem specifischen Plane geleitete Leben erscheint, das den allgemeinen Thous seiner Gat= tung, die Harmonie, und die noch allgemeineren Gesetze alles Daseins, die rhythmische Zeiteintheilung, zwar als Grundlage feiner Möglichkeit benutt und zur Erscheinung bringt, bessen Eigenthümlichkeit aber von keinem diefer beiben Elemente ableitbar ift. Wie auch immer die Melodie durch die Bestimmungen ihrer Tonart gebunden ist: innerhalb bieser Schranke ist boch jebe Fortsetzung, die ihr Anfang verlangt, nur burch biesen Anfang, ober nur durch den besondern Geist der Consequenz bedingt, der in ihrem Ganzen herrscht; so überredend diese Consequenz ist, nachdem sie da ist, so ganz incommensurabel bleibt

sie und die freie Erfindung kann durch keine gesetzliche Anweisung zur Erzeugung einer wahrhaft reizvollen Melodie angeleitet werben. So ist sie das äfthetische Gegenbild alles Individuellen, bas anch ber theoretischen Weltbetrachtung immer nur als Gegen= stand ber Anschauung gilt, in Begriffen und Denkbestimmungen bagegen sich niemals erschöpfen läßt. Aber für sich allein bilbet auch die Melodie nicht die volle musikalische Schönheit. Es ist nicht nur unsere moberne Gewohnheit, zu ihr eine harmonische Begleitung hinzuzubenken, sondern sie selbst ist ohne diese nicht vollständig. Der einstimmige Gesang, sei es, daß nur Einer, ober daß Biele ihn unisono vortragen, hat für sich allein und länger dauernd, stets ben Character bes Melancholischen, gleichviel wie belebt sonst die gesungene Melodie sei; er wird erst freudiger, wenn die harmonische Begleitung ihm den festen Boden einer ihn ftütenden und haltenden Gesetlichkeit unterbreitet. Man kann ben Reiz eines Biolinsolo bagegen einwenden; boch scheint mir auch hier ber Ausbruck einer ängstlichen Vereinsamung nur durch ein Uebermaß melodiöser Lebendigkeit ver= mieben, und er tritt sofort hervor, wenn einfache und langsame Bange, wie sie ber Ratur einer Gesangweise entsprechen, vorgetragen werben.

lleber die kunstmäßige Berarbeitung melodischer Themen hat die Vergleichung des instinctiv Geschaffenen noch einige Gesetzte kennen gelehrt, in denen man leicht die Forderung derselben allgemeinen Figuren des Geschehens wiedererkennt, welche auch sür andere Künste maßgebend sind. Wie in Linienzügen der Arabesten die Gegensähe von Rechts und Links, wie in der Baukunst die ornamentale Vorandeutung des kommenden Gliedes am vorhergehenden, wie in Rhetorik und Poesie bald Antithesen, bald vermittelnde Uebergänge und sich steigernde Wiederholungen reizend wirken, so wird auch die Melodie durch Umkehrung ihres Laufs, durch Aenderung ihrer Rhythmisirung, durch Vorbereitung und Verzögerung neuer Wendungen, durch Täuschung der

erregten Erwartung und Ausweichung in unerwartete Confequenzen zu lebendiger Entwicklung gegliedert.

Alle biese Betrachtungen gelten indessen nur ben allge= meinen Mitteln, beren sich die musikalische Phantasie bedient; über Recht und Unrecht ihres Gebrauchs, über bie Ziele, welche die Erfindung zu verfolgen, die Schranken, die sie zu achten hätte, mit einem Wort über ben afthetischen Geift ber musikalisthen Kunstwerke verstummt die Theorie. Sie überläßt hier bas Feld jener Kunstkritik, die im Einzelfalle scharfsinnig Ge= lungenes und Berfehltes, Großes und Unbebeutenbes scheibet, ohne die Gründe ihres Urtheils auf allgemeingeltende Gesichts= punkte zurückzubringen. Ich bekenne die Unvollständigkeit meiner Kenntniß musikalischer Literatur; wo ich jedoch suchte, bin ich in ber Erwartung weiterer Aufklärung getäuscht worben. theils stört die gewöhnliche Unart der Schriftsteller, Unwesentliches, wie die der Physik leicht zu entlehnenden akustischen Thatsachen, breit vorzutragen und ba abzubrechen, wo bas Gebiet ber eigentlich ästhetischen Fragen beginnt; anderntheils fällt uns der Mangel einer Tradition auf, burch welche früher errungene Wahrheiten fortgepflanzt ober frühere Ausbrücke der Wahrheit festgehalten und burch zusammenhängende Arbeit ber Späteren nach und nach vervollkommnet würden; jeder neue Bersuch geht unbekümmert um seine Borganger wieber in die Tiefe bes eignen Gefühls zurud, und wagt einen neuen gludlichen Griff nach bem, was Andere vielleicht schon eben so sicher ober unsicher erreicht hatten. So wilbe Phantasien, wie Heinses Hilbegard von Hohenthal, bereichern die Erkenntniß nicht; Daniel Schubarts Aesthetik ber Tonkunst bricht an bem entscheibenben Punkte unvollendet ab; Hands gleichnamiges verdienstliches Werk behandelt doch nur bas Technische und Conventionelle mit geschmadvoller Schätzung; nicht wesentlich weiter kommt Rrauses allgemeine Theorie der Musik (Göttingen 1838); die Aufgabe, bie er, Philosoph und Musiker zugleich, seiner Lieblingskunft

stellt, bas schöne und erhabene Gemuthsleben in bem Leben bes Tones ober durch die Welt der Töne barzubilden, klärt uicht über die Verfahrungsweisen auf, die der Musik nöthig sein Dieselbe Kluft läßt. Bernhard Marx zwischen ben würden. Ibealen der Tonkunft, die bei ihm in allzuweither entbotenen philosophischen Formeln auftreten, und bem musikalischen Inhalt, welcher sie erfüllen soll. Biel größeren Gewinn würden bie historischen und fritischen Darstellungen theils einzelner Meister, theils einzelner musikalischen Kunstrichtungen gewähren, unter benen an Winterfelds, Chrhsanders und Jahns in berschiedenem Betracht meisterhafte Leistungen erinnert sein mag; aber dieser Gewinn fügt sich einer Berichterstattung eben so wenig, als aus früherer Zeit die stets liebenswürdigen und anspruchslosen Darstellungen, burch welche Rochlit (für Freunde ber Tonkunft. 4 Bbe.) ohne in abstruse Tiefen zu tauchen, Geschmad und Urtheil seiner Leser zu bilben suchte.

Die Unmöglichkeit, ben Gehalt ber Musik burch Gebanken zu fixiren, eine Unmöglichkeit, die man so oft als Unfähigkeit der Tonkunst selbst und als Zeugniß ihres Unwerthes gedeutet, hat Eb. Krüger (Beiträge für Leben und Wissenschaft ber Ton-Leipzig 1847. S. 97—185) namentlich im Kampf gegen Hegel scharfsinnig beleuchtet. Man wird seinem Nachweis beistimmen, daß das Poetische in jeder Aunst sich dem logischen Gebaufen entzieht; andere Künste täuschen nur hierüber mehr als die Musik, weil die Mittel, deren sie sich bedienen, einen ungleich größeren Kreis bestimmter Vorstellungen und Gedanken anzuregen pflegen; aber biefer logische Gehalt stellt boch nur bas Material bar, aus welchem bie Schönheit burch eine völlig unberechenbare Berbindung seiner Elemente entsteht. "Shstem ber Tonkunst" (Leipzig 1866) gliedert berselbe Runsttenner seine Aufgabe in eine Raturlehre, eine Runstlehre, eine Ibeenlehre ber Musik. Aber zu ber letten, welche bie hier erwähnten Fragen zu beantworten hätte, findet auch er nur ahnungsvolle Anfänge, aus benen ein wissenschaftliches Ganze zu erbauen noch lange Mühen kosten werbe. Nach diesem Geständniß eines Sachverständigen darf ich nicht beforgen, geirrt zu haben, als ich für diesen Kreis von Aufgaben keine Fortschritte der spstematischen Aesthetik glaubte berichten zu können.

Von den Kennern kehre ich noch einmal zu den Philosophen Beiden freilich zuzurechnen ist Karl Köstlin, dem Bischers Aesthetik ben größeren Theil ihres reichhaltigen Abschnitts über Musik verdankt, eine Arbeit, die als zusammenfassende Schattammer bes bisher Geleisteten und eigener weiterförderuden Gebanken sich ber verbienten Anerkennung bereits hinlänglich er-Bon den älteren Darstellungen reigt mich Beißes Bersuch einer bialektischen Glieberung bes ganzen musikalischen Reiches. Ich habe erwähnt, wie Weiße die Eigenheit des modernen Kunst. ideals in jener Reinheit und Universalität der Phantasie findet, welche die Schönheit als solche anschaut und sie überall und unter jeber Gestalt anerkennt, ohne sie an irgend einen natürlichen ober religiösen Inhalt, ohne sie an einen Inhalt überhaupt gebunden zu benken. Bon anderem Ausgangspunkte her trifft diese Ansicht nahe mit dem zusammen, was ich oben als die Bestimmung der Musik nannte. Sie lag uns nicht in der Darstellung der wirklichen Natur ober irgend eines Theils derselben, sondern in der Borführung aller jener in einander greifenden formalen Beziehungen, welche die Bedingungen alles Daseins, alles Glückes und alles Werthes ber Wirklichkeit sind; und diese Beziehungen waren vorzuführen an einem Materiale, welches sich zum Symbole jeber Thätigkeit, aber zum Abbilbe keiner einzigen eignet. Dies ist dieselbe Forberung, welche nach Weiße bas moderne Ibeal stellt, die Musik aber erfüllt; daher die wesentlich erft ber mobernen Zeit angehörige Entwicklung bieser Runft zu völliger Selbständigkeit.

Es musse nun, beginnt Weiße seine Dialektik, dies moderne Ideal des Schönen zuerst sich rein zur Erscheinung gestalten, in

einer Welt von Tönen also, die nicht die Natur, sondern die Runst felbst geschaffen, und ohne Beimischung solcher Klänge, deren besonderer Inhalt die völlig reine und namenlose Schönheit des musikalischen Gedankens stören würde. Nicht die menschliche Stimme, nur die Inftrumente bieten diese reinen Tone, in benen weder Nachahmung der Naturlaute, noch Hindeutung auf die bestimmten Inhalte bes menschlichen Geisteslebens liegt. Deshalb sei die Instrumentalmusik, vom Alterthum als un= statthaft betrachtet, der Zeit nach die jüngste Form der Kunst und gehöre dem modernen Ideal als bessen unmittelbarster Ausbruck an; aber in der dialektischen Reihenfolge sei sie die erste, vollkommen in sich selbst gerechtfertigte, nur durch Mißverständniß beanstandete Stufe der Tonkunst. Die Lebendigkeit des Geistes schwebe in ihr zwischen ben zwei Polen ber Freube unb ber Trauer, beide Stimmungen jedoch ohne unmittelbare Beziehung auf bas gebacht, was im endlichen Beiste sie erweckt, vermannigfacht und begleitet, so vielmehr, wie beibe auch in ber Seele eines Gottes sein könnten.

Die zweite Stufe ist ber Gesang. Innerhalb bes Begriffs ber Musik entstehe ber seinige bialektisch, indem die Töne, die an sich doch schon natürliche Rlänge sind, auch die Bedeutung solcher annehmen. Der Naturlaut, als nachahmende Tonmalerei hindurchbrechend, sei ein Berderb der Instrumentalmusik; ausbrücklich gesetzt aber und in ein künstlerisches Element verswandelt erscheine er, indem an die Stelle der Instrumente die menschliche Stimme, nicht als Stimme allein, sondern als sprechende Stimme tritt und die Gesammtheit des menschlichen Geisteslebens zum vermittelnden Princip des absoluten Geistes der Schönheit macht. Hierauf habe indessen dies Menschliche nur dann ein Recht, wenn es wesentlich als Hinaussihrung des reinen Kunstideals zur Beziehung auf ein Höheres, auf die Idee der Gottheit, austritt. Alle künstlerisch höher begeistete Bocalmussik habe daher religiöse Bedeutung, sei Anrusung der Gotts

heit ober Gottesdienst; kleinere Gesänge, nicht für Ernst, sondern für leichtes Spiel der Kunst zu nehmen, bedürfen, um künst= lerische Würde zu behaupten, der instrumentalen Begleitung, die dem religiösen Gesange entbehrlich sei.

Als höhere Einheit der Instrumentalmusik und des Gesangs erscheint die dramatische Musik. Der Gesang verneinte die Selbständigkeit des rein musikalischen Inhalts; die Oper hebt diese Verneinung so wieder auf, daß sie durch die Verknüpfung vieler sich im Gesang entwickelnben Individualitäten und durch die instrumentale Begleitung die selbständige Geltung ber Singstimme herabsetz zum bloßen Moment einer Idee, die sich nur in der Einheit des ganzen Werks, in seiner auch musikalisch sich verwickelnden spannenden und die Lösung erstrebenden Composition Die angebliche Unnatur der Oper dürfe nicht stören; theils sei die Forderung der Natürlichkeit hier unangebracht, wo bas Ganze bes Kunstwerks ben Boben ber gemeinen Wirklichkeit verläßt, um durchaus den einer fünstlerischen Illusion zu betreten; anderseits hindere nur die Mangelhaftigkeit unserer Darstellungsweise, die fehlende Verbindung einer passenben Mimit und Orchestik mit dem übrigen Inhalt der Oper, eine an sich mögliche Vollständigkeit der Illusion, vor welcher jener Einwurf verstummen würde. Diese Beihülfen übrigens, eingeschlossen bie Decorationsmalerei, seien nicht ungehörige Unterstützungen einer an sich mangelhaften Leistung der Musik; diese selbst vielmehr wieberhole nur ihren Schöpferact, indem sie, in ihrem eigenen Stoffe schon erscheinend, noch einen andern ihr äußerlichen, bie sichtbare Erscheinung, mit ihrem Geiste zu erfüllen suche

Diese dialektische Festsetzung hat den Streit der Meinungen nicht verhindert sortzudauern und eben in unserer Zeit mit besonderer Lebhaftigkeit hervorzubrechen. Das höchste Schöne, der größte Reichthum in vollendet harmonischer und deutlicher Form, ist in jeder Kunst schwer zu erzeugen und schwer zu genießen; es hat daher nie an solchen gesehlt, deren geringere und einseitigere Empfänglichkeit ihm gegenüber, wo es gelungen war, zu= rüdwich und als vollendete Kunst die einfacheren Leistungen pries, bie dem Berständniß weniger schwierig ober einer bevorzugten Stimmung gleichartiger waren. Nicht nur gehörunfähige Philosophen haben mit Vorliebe für ärmliche Einfachheit und zugleich den gemüthlichen Reiz ber Scenerie mit der Schönheit eines Kunstwerks verwechselnd, ben Schall des Ruhreigens bem Gewebe einer Symphonie vorgezogen; auch Kenner wie Thibaut konnten in Palestrina ben Höhepunkt, in allem Späteren nur Berderb der Kunst sinden; und bekannt ist der Zwiespalt bes nationalen Geschmackes, ber im Süben an ber leichten Berstänblichkeit der Melodie, in Deutschland an ihrer kunstmäßigen Durchbildung, hier wie dort oft bis zu einseitigem Uebermaß Antheil Die Gegenwart hat Richard Wagner in lebhafte Aufnimmt. regung über eine Reform der Tonkunst gesetzt, die er theoretisch zu begründen, und zugleich durch Werke zu verwirklichen sucht. Es ist nicht meines Amtes, über die letteren zu sprechen, deren Wirkungsfähigkeit überhaupt wohl auch von Gegnern widerwillig eingeräumt wird; daß die theoretische Begründung wirkliche Mängel der bisherigen Kunstübung trifft und anzuerkennende Biele aufstellt, wird nicht minber zuzugeben sein. Gegen eine von Wagners Behanptungen verwahren wir uns im Voraus: gegen die Mißachtung der Instrumentalmusik und des rein mu= fitalischen Gebankens, ber gerabe in ihr die rechtmäßige Freiheit hat, sich mit Breite und Fülle in alle seine Consequenzen zu Nicht ebenso fann man ber bisherigen Schule theoretisch beistimmen, wenn sie ben ganzen weitverzweigten Mecha= nismus ber rein musikalischen Modulation auch für bie Composition des dramatischen Gesanges festhalten will, und Wagners Forberung zurückweist, daß die Musik hier, ohne Luxuriation ihres eignen Bildungstriebes, sich zum anpassenben Ausbrucks= mittel seber momentanen Stimmung barbiete. Es ist gewiß ganz richtig, wie Köstlin bemerkt, daß die Musik eben durch die mannigfache Mobulation ihrer Melodie die eigenthümlichen bynamischen Formen der Gemüthserregung nachbildet, die dem Gebanken unerschöpflich und ber Rebe unausbrückbar sind; baß bie Musik also "da beginne, wo die Rede endet." Aber eben dar= aus scheint mir mit Recht zu folgern, daß auch die Rede endigen musse, wo die Musik beginnt, d.h. wo sie jene selbständige Ent= wicklung beginnt, in welche die Rede ihr nicht folgen kann. Wo menschliche Sprache erklingt, da wird eben durch sie bezeugt, daß bas Gemüth aus bem blogen Schweben in unfagbaren Erschütterungen sich befreien und in einen ausbrückbaren Gebanken die Summe seiner Erregung verdichten will. es lyrische Stimmungen, in benen ber Vorstellungslauf selbst es liebt, auf bem einen Gedanken zu ruhen, ben er hervorgetrieben hat, ober immer von neuem, von verschiedenen Richtungen her und barum auch mit verschiedener Färbung des Gefühls zu ihm zurückzukehren; und bies werben bie glücklichen Einzelfälle sein, in welchen die Musik mit ihrem ganzen eignen Formalismus dem Ausbruck des Gemüthslebene dienen kann, weil dieses selbst nur musikalisch hin= und herwogt. Aber nicht dies ist der Gegen= stand bes Streites, sondern jener Mißbrauch, mit welchem bie Musik den Verlauf bramatisch bewegter Gemüthszustände, die von Stimmung zu Stimmung, von Gebanken zu Gebanken vorwärts eilen, gewaltsam aufhält, und ba, wo jeder Ruhepunkt unmöglich ist, breit sich niederläßt, um den Consequenzen eines musikalischen Thema nachzuhängen. Dazu ist die Instrumental= musik vorhanden; benn sie versetzt uns in eine Welt, in der es keine andern Aufgaben, Ziele und Bestimmungsgründe des Strebens außer denen gibt, die in der angeschlagenen Melodie selbst liegen; bazu auch ber einfache sprische Gesang, ber eine herrschend bleibende Stimmung durch eine Reihe gleichartiger Gebankenwendungen wiederholt. Aber eine gewaltsame und nicht lohnende Abstraction von aller Natur ist nothwendig, um in bramatischer Musik, und zwar noch mehr in ernsten Oratorien

als in der Oper, die furchtbare Wiederholung von Fragen zu ertragen, auf welche die Antworten längst gehört worden sind, oder die Wiederkehr der Antworten, nachdem die Frage längst verklungen ist, das verwirrende Wiederauftauchen von Gedanken, nachdem der Zeitpunkt ihrer natürlichen Entstehung vergangen ist, die unbegreislichen Verzögerungen, die den Ausdruck einer lebhaften Erschütterung stocken lassen: lauter beängstigende Zeichen einer gänzlichen Rücksichtslosigkeit und Taubheit einer Stimme für die andere, und aller für die äußern Umstände, während doch alle in die Einheit eines dramatischen Handelns verslochten sein sollen; und Dies Alles nur der musikalischen Consequenz zu Liebe, die den ganzen Reichthum eines melodiösen Thema erschöpfen will.

"So lasse man boch, wendet Köstlin ein, die Musik ganz weg, und declamire, natürlich nicht ohne Ausbruck; sieht man benn nicht, daß der musikalische Ausbruck, um den es doch in der Musik ohne Zweisel zu thun sein möchte, wächst, je mehr man die Musik ihre Mittel entfalten läßt, und abnimmt, je engere Grenzen man ihr ziehen will?" Ich glaube nicht, daß dies übersehen worden ist; es fragt sich nur, ob jene Verbindung der Gedankensprache mit der Musik, von der wir hier allein sprechen, eben die rücksichtlose Entfaltung der musikalischen Mittel zuläßt. Zwischen dem ersteren, welches Köstlin vorschlägt, die Musik wegzulassen, und dem andern, das mit gleichem Recht vorgeschlagen werden könnte, den Text zu unterdrücken, liegt noch Bieles, und ohne Zweisel auch viel Schönes in der Mitte.

Zulett vereinigen sich darüber theoretisch die Meinungen mehr, als anfänglich schien. Gefühlerwärmte Handlung und gestühlwarme Stoffe verlangt Köstlin (Vischers Aesth. III. S. 1116) für die Oper; einfache und spannende, nicht ins Breite und Prosaische sich verlierende und durchaus anschaulich sich wieder lösende, das Musikalische frei gewähren lassende Verwicklung; Vermeidung der Intrigue und der Action, die nur dem Vers

stande begreislich, aber für musikalischen Ausbruck unfruchtbar ist. Und gewiß, wo ungezwungen sich alle diese Forderungen befriebigen lassen, werden alle Parteien den Glücksfall einer vollendeten Kunstleistung zugestehen. Doch kann der Gegner gelten machen, daß nicht durchaus der poetische Stoff verpslichtet sei, sich der Musik, sondern auch diese sich jenem zu bequemen. Die Hervorhebung der Musik allein könnte leicht die dramatische Poesie, die sich mit ihr verdinden soll, zur Beschränkung auf zu einsache und lyrische Stoffe nöthigen und von Werken eines größeren und heroischeren Styls zurückalten, deren Mangel das Ganze der Kunstwelt beeinträchtigen würde. Ob Wagners Versuch, durch Erneuerung mittelalterlicher Sagenstoffe und die Berbindung seenischer Pracht mit der Eigenthümlichkeit seiner Musik und ihrer Texte diese große Aufgabe erfüllen, darüber steht dem all= mählich sich bildenden Urtheile der Nation die Entscheidung zu.

Wie weit verbreitet die Theilnahme für Musik in Deutschland ist, bedarf der Erinnerung nicht; ihre Einwirkung auf die Nation halte ich nicht für günstig. Es ist ein zweideutiges Glück, daß die Musik uns unmittelbar in jene noch gestaltlose Welt ber wirkenden Kräfte einführt, auf benen wir ahnungevoll alle Wirklichkeit beruhen fühlen, ohne sie boch schon aus ihnen hervorgehen Die Einkehr in diese vorweltliche Natur kann eine erhebende und erquickende Reinigung für benjenigen sein, der in ben harten Zusammenhängen ber Wirklichkeit eingewohnt ift, und ben Ernst ber Dinge, ber bestimmten Aufgaben und Ziele bes Lebens kennt, den ihm die Musik zu heiterem und versöhntem Spiele auflöst. Aber das Versenken in biese Welt des noch Gestaltlosen ist noch öfter eine schädliche Erschlaffung aller Kräfte, die das thätige Leben auf angebbare Zwecke und stetige Arbeit richten soll; die verhängnißvolle Leichtigkeit, mit welcher grade biese Kunst eine leidliche Ausübung gestattet, hat längst ihre zu alltäglich gewordenen Productionen jener Heiligkeit entkleidet, die sie als selten bargebotene Wiederholungen ernster und großer

Meisterwerke gehabt haben würden. Zwar ist die Zeit hoffentlich vorüber, da die deutsche Nation in jeder drohenden Lage nichts Nothwendigeres zu thun wußte, als den vierstimmigen Männergesang zu ersinden, welcher der Situation entsprach; denuoch nimmt die Versenkung in musikalische Gefühle noch eine underhältnißmäßige Zeit unsers Ledens in Anspruch, während die zeichnenden und bildenden Künste, die den Sinn für die Wirklichkeit schärfen, der Theilnahme nur wenig sinden. Aber ich will Rochlitz, den Freund der Tonkunst, hierüber sprechen lassen. (II. S. 261. ff.)

In Weimar hatte er die erste Aufführung von Schillers Wallenstein gesehen. Wie ich nun Abends, erzählt er, aus bem Theater ging, gerieth ich zufällig unter jenaische Studenten und weimarische Männer vom mittleren Bürgerstande; Personen, die unmöglich bas Ganze, bie meisten wohl nicht einmal ben innern Zusammenhang der Geschichte ganz gefaßt haben konnten. Den= noch sah und hörte ich da einen Ernst, und in diesem Ernste ein Feuer, ein Eifern, ein Streiten . . . Ich stutte, horchte, was vernahm ich? vor Allem: Kernsprüche, vom Dichter gewisser= maßen epigrammatisch in Verse eingefangen und gewisse andere Kraftstellen, die allen angeflogen und sogleich, wenn auch nicht wörtlich, haften geblieben waren: In beiner Brust sind beines Schicksals Sterne; ber Zug bes Herzens ist bes Schicksals Stimme; ber Weg ber Orbnung, ging er auch burch Krümmen: er ist kein Umweg; — und bergleichen mehr. Solche Sprüche nun, und vieles vieles Aehnliche, dies wiederholten sie sich, so weit es dem Einen oder dem Andern geblieben war; sie tauschten es gegenseitig aus, sie berichtigten es gegenseitig; und nun frisch, aber immer ernst darüber her: "Was heißt das? was will das? Schön ist's; aber ist's auch wahr? ist's nur aus ber Seele dessen, der es bort spricht, ober gilts überhaupt? gilts auch für mich? was lehrt es mich? was kann ich, was soll ich bamit machen?" Ja, nein; herüber, hinüber; unter Einschränkung, unter keiner; und so fort, die Einen dis an die Wohnung und da noch lange stehn geblieben und fortbebacht und forterwogen, die Andern in Gasthäusern desgleichen. Und so wahr ich ehrslich bin, am frühen Morgen, der erste Mensch, der in mein Zimmer tritt, der Barbier — fängt er doch wieder vom Wallenstein an und zwar mit nichts Geringerem als der sehr bescheiden und ernstlich vorgebrachten Bitte, ihm seine Zweisel über einen Punkt zu lösen . . .

Doch diesen Zweisel verschweige ich; benn warum soll ich ben Leser nicht einladen, die allerliebste Stelle selbst nachzuschlazen? Und unnöthig ist es wohl, weiter anzudeuten, wie Rochlitz diese Wirkung der Poesie mit der der Musik vergleicht.

## Brittes Rapitel.

## Die Bautunft.

Definitionen der Baukunst. — Abhängigkeit vom Zwed und Schönheit des Rühlichen. — Construction und Ornament. — Böttichers Tektonik der Hellenen. — Römische, romanische und gothische Baukunst. — Hib sch über die Aufgaben der Baukunst. — Controversen über Gothik. — Die Proportionen. — Ueber den Baustyl der Gegenwart.

Begriffe von Dingen, die nur durch Kunst möglich sind und deren Form nicht in der Natur, sondern in einem willfürlichen Zwecke ihren Bestimmungsgrund hat, soll nach Kant die Baukunst ästhetisch wohlgefällig machen und zugleich jener willkürlichen Absicht anpassend verwirklichen. Hegel aber sindet ihre allgemeine Aufgabe darin, die äußere unorganische Natur so zurecht zu arbeiten, daß sie als kunstgemäße Außenwelt dem Geiste verwandt wird.

Es hat wenig Werth, scharfe Begriffsgrenzen für die einzelnen Künste nur zu suchen, um zweifellos jedes einzelne Erzeugniß einer von ihnen unterordnen zu können; aber diese bei=

ben Definitionen treffen boch zu wenig bas, was der Baukunst wesentlich ist in den Werken, die ihr unbestreitbar angehören. Gewiß hatte Hegel guten Grund, ihre Grenzen weit auszudehnen; jeber Steinfaum, mit welchem wir eine finkenbe Erbniaffe feftigen, der Damm, der den ungeregelten Lauf eines Flusses richtet, die Ebene, die wir durch künstliche Pflasterung herstellen, jede Treppstuse, burch welche wir einen abschüssigen Hang theilen, wie die Brücke über ben Abgrund, sie alle sind unzweifelhaft Werke der Baukunst, obgleich von verschiedenem Werth und ver= schiedener Schönheitsfähigkeit. Aber nach bieser Richtung bin, indem wir boch immer nur "bie Außenwelt kunstgemäß zu ge= stalten" suchen, verläuft sich unsere Thätigkeit ohne entscheibenbe Grenze bis in die gefällig = zweckmäßige Anlage der Straßen, Ranäle, Gisenbahnen, Gärten und Parke, lauter Werke, in benen von dem specifischen Geiste der Baufunst nur sehr wenig mehr sichtbar ist, und selbst die gewohnten technischen Verfahrungsweisen berselben nur vereinzelte Anwendung finden. So streitet Hegels Definition mit dem Sprachgebrauch; die unorganische Natur kunstgemäß zurecht zu arbeiten, baß sie bem Geifte verwandt werde, ist allerdings ein einheitlicher Zweck und eine ber ästhetischen Culturaufgaben ber Menschheit, aber nicht Aufgabe Einer Runft; in ihre Erfüllung können sich verschiebene Künfte theilen, und man verwirrt ben Begriff ber Baukunst, wenn man sie durch einen Zweck bestimmen will, an dem sie nur mitarbeitet, denn man verdeckt hierdurch die Eigenthümlichkeit ihres Beitrags.

Nach anderer Richtung führt auch Kants Definition ins Weite; sie schließt die Erzeugung alles Hausgeräths in den Berreich der Architektur ein, und Kant gab dies ausdrücklich zu: nur die Angemessenheit des Productes zu einem gewissen Gebrauche mache das Wesentliche eines Bauwerks. Aber dann wäre auch das Blatt Papier, auf welchem Kant diese Definition niedersichte, ein Erzeugniß der Baukunst gewesen. Jede Ansicht ist verdächtig, die sich in so grellen Widersprüchen gegen den Sprach-

gebrauch bewegt, dessen Beachtung uns hier leicht zn passenberer Begrenzung des fraglichen Gebietes führen kann.

Man baut vor Allem nur das, was bestimmt ist, aufrecht zu stehen. Selbst der Straßenbau, bessen Erzeugniß als Ganzes liegend erscheint, hat doch die Absicht, zeden einzelnen Abschnitt desselben gegen Neigungen stadil zu machen. Und so daut man allerhand Geräthe, Maschinen, Instrumente, deren Zweck nur in bestimmter Stellung erreichbar ist, und deren Formen sich mithin dieser Normalstellung anpassen müssen; aber man baut nicht Teppiche, Bijouterien und die kleinen Werkzeuge, die in der mannigsachsten Weise liegend, hängend oder von unserer Hand bewegt ihre Dienste zu leisten haben. Durch diese Rücksicht auf ein Gleichzgewicht, welches gegen die Einwirkung der Schwere zu vertheibigen ist, werden aus dem Bereiche der Architektur die meisten jener Geräthe ausgeschlossen, die Kant ihm noch zugetheilt hatte.

Man baut ferner nicht den Stein, aber aus Steinen bas Dies will sagen, daß jebe Bauthätigkeit in ber Zusammensetzung eines Ganzen aus gesondert bleibenden Elementen besteht, von denen jedes in sich selbst durch die Wirkung von Ratur= fräften eine feste Einheit bilbet, jedes aber mit jedem anderen nur burch eine Berechnung ber Kunst verbunden ist. gleichgültig, woher diese zu verbindenden Einheiten kommen; die Natur kann sie fertig liefern ober unsere Thätigkeit sie erst formen: die architektonische Kunst beginnt erst mit ihrer Berwendung. Den Backstein gestalten wir selbst, aber nicht durch Zusammensetzung von Theilen, die später unterscheibbar bleiben und durch ihre berechnete Stellung die Fügung bes ganzen Steines sichern sollen; seine Enbgestalt haben wir vielmehr in einer festen Form vorher entworfen und überlassen es bann ben molecularen Wechselwirfungen ber in sie eingepreßten Masse, nach der Wegnahme der Form die gegebene Gestalt aufrecht zu erhalten. Auf dieselbe Wirkung der Naturfräfte rechnen wir, wenn wir durch Behauung dem Felsgestein eine regelmäßige

Verfahrungsarten sind ber architektonischen Kunst völlig fremd; Werke der Sculptur können durch jene Formung von außen in einem nachgiebigen Material oder durch diese Wegnahme des Ueberslüssigen von einem sesteren entstehen; Werke der Baukunst entspringen immer aus Abdition, nicht aus Subtraction, und sie erzeugen immer ihre Endgestalt als letztes Ergebniß einer Zussammensehung unterscheidbar bleibender Theile, niemals durch Pressung sormlosen Stosses in eine ungegliederte Einheit. Der Eindruck plastischer Werke verliert, sobald die technisch etwa nothwendig gewesene Zusammensehung aus mehreren Stücken merksbar wird, die Werke der Baukunst dagegen verlieren, wenn ihre technisch vielleicht untabelhafte Zusammensügung in der Außensorm des Ganzen nicht zum Vorschein kommt.

So bürften wir vorläufig also Bankunst überall ba finden, wo eine Bielheit discret bleibender schwerer Massenelemente zu einem Ganzen verbunden ift, das durch die Wechselwirkung seiner Theile sich auf einer unterstützenden Ebene im Gleichgewichte Aber völlig thut doch biese Bestimmung dem Sprachgebrauche nicht Genüge. Wir würben ein Ganzes nicht für ein Bauwerk gelten lassen, dessen verschiedene Theile hier durch Stricke, dort durch Klammern, an andern Orten durch Leim ober Mörtel zusammengehalten würden. Dem Bedürfniß mag auch hierburch genügt werben, aber als Kunst scheint die Architektur zu verlangen, daß das Gleichgewicht ihres ganzen Werkes nicht burch mancherlei verschiedene Kunstgriffe erzwungen, sondern burch die Gewalt eines einzigen Princips und seiner zweckmäßigen Anwendung gesichert werde. Aus diesem Grunde hat stets ber Steinbau, ber es möglich macht, nur durch ben Druck ber Schwere und ben Gegendruck ber festen Masse ein Ganzes zusammenzuhalten, für die wahre und vollsommene Leistung der Baukunst gegolten. Die Schwere bes Holzes ist zu gering, um gleiche Stabilität burch bloße Auflagerung zu gewähren; es bebarf verschiebenartiger Mittel ber Verzahnung, unb bas Ganze eines Holzbaues verdankt sein Gleichgewicht einer Menge verschieben gerichteter Spannungen, die nicht alle aus Zerlegung verticaler Drucke entspringen. Aber man kann schwerlich ben Aufbau ber Schiffe ganz von bem Gebiet ber Architektur trennen, und boch ist hier die Forderung unmöglich, das Gleichgewicht jett beweglich gewordenen Ganzen nur auf Druck und Gegendruck schwerer Massen zu gründen. Und anderseits kann auch ber Steinbau diese Forderung niemals vollständig erfüllen; nicht nur nöthigen ihn mancherlei Bedürfnisse zu verbeckter Anwendung auch anderer Festigungsmittel, sondern ganz allgemein kann er die Cohäsion seiner Materialien nicht entbehren, benn sie allein erlaubt ihm, aus der Vertheilung der Orucke und Gegenbrucke den beabsichtigten Nugen zu ziehen. Der Schiffbau wendet diese beiden Principien nur in anderer Weise an. Unter Voraussetzung cohärirender Massen erzielt der Steinbau burch Bertheilung ihrer Gewichte Stabilität bes Ganzen; der Schiff= bau bilbet unter Voraussetzung schwerer Massen durch Benutung ihrer cohäsiven Spannungen ein Ganzes, das burch shmmetrische Drucke nach außen sein Gleichgewicht wahrt und herstellt. So schiene die ästhetische Aufgabe der Architektur über= haupt nur in der Einheit ihres Princips der Massenverknüpfung zu liegen, gleichviel ob dies Princip nur in dem Wechselspiel von Schwere und Druck, ober ob es in der Cohäsion der Massen und in den Vorkehrungen beruht, durch welche nicht cohärirende Stoffe künstlich zu festem Zusammenhang verbunden werben.

Während wir nun den Schiffbau der Architektur zurechnen, fühlen wir Reigung, aus ihr jene stehenden Geräthe auszuscheiben, die nach unserer ersten dem Sprachgebrauch entlehnten Besobachtung allerdings gebaut zu werden pflegen. Worin liegt es nun, daß wir ihnen bennoch diesen Namen nicht gönnen? Dem Steinbau gegenüber allerdings in ihrem Machwerk; ihre Theile pflegen so durch allerhand Mittel zusammengeschweißt zu sein,

7

daß der Zusammenhalt des Ganzen auch unter Bedingungen fortbauert, unter benen die Wirkung der Schwere die Theile von einanberlösen müßte; biese gleichgültige tobte Festigkeit unterscheibet sie von der lebendigen Thätigkeit, mit der das Bauwerk sein Gleichgewicht unter bestimmten äußern Bedingungen bewahrt und mit Verletzung dieser Bedingungen verliert. Von dem Schiff bagegen würde sich so das Geräth nicht unterscheiden. Aber hier kommt in Betracht, daß der Begriff eines Bauwerks sich nur für basjenige zu schicken scheint, was im Bergleich mit menschlichen Kräften entweder unverrückbar festgegründet, oder doch zu gewaltig ift, um Gegenstand unserer Handhabung zu sein. Daß sie Geräthe sind, Mobilien, die unsere Hand bewegt, scheidet diese Er= zeugnisse aus dem Bereiche der Baukunst aus; zu diesem Bereiche gehört nur das, dem wir uns unterordnen, nicht das, was sich uns unterordnen läßt. Darum erscheint ein großes Schiff uns als edles Bauwert, ber kleine Rahn als Geräth.

Ein logischer Scharfsinn, der sich üben wollte, würde noch erfreuliche Aussicht auf Beschäftigung haben, wenn er diese Betrachtungen fortsetzte, die wie man leicht sieht, noch manchen Einwand möglich laffen. Diese Exercitien vermeiden wir durch die Ueberlegung, daß jede Kunst eine bestimmte Gruppe von Aufgaben durch eine ebenso begrenzte Auswahl von Mitteln und nach einer ihr eigenthümlichen Methode des Verfahrens zu lösen Diese brei Elemente bedingen sich wechselsweis, ohne boch untrennbar verbunden zu sein; das Größte, was jede Kunst zu leisten im Stanbe ist, und wonach wir ihr specifisches Wesen zu bestimmen pflegen, entspringt aus ber passenden Bereinigung dieser drei. Aber neben diesen Werken können nicht blos die einzelnen Bedürfnisse des Lebens, sondern auch der allgemeine ästhetische Trieb andere veranlassen, welche zwar verwandte Aufgaben verfolgen, aber an ungeeignete Stoffe gewiesen, ober welche zwar in dem gewohnten Stoffe ausführbar, aber nicht durch dieselbe Aufgabe bedingt sind. Die ersten werden zu einer Modification ihrer Verfahrungsmethobe genöthigt sein, und der Kunst zwar durch ihre Endsorm, aber nicht durch ihr Machwert angehörig scheinen, die letzten, weil sie meist nur vereinzelte Theile jener Methode auf ihre Aufgaben anwendbar sinden, stellen sich als verschönernde Uebertragungen allgemeiner Sthlprincipien auf das Bedürfniß dar. Suchen wir zuerst die Baukunst in den volltommensten und vollständigen Leistungen auf, in denen sich jene drei Elemente verknüpsen: der schwere unorganische Stoff als Material, die consequente Verbindung seiner Einheiten durch ein und dasselbe Princip des Zusammenhalts als Methode des Versahrens, endlich die Herstellung in sich ruhender, für menscheliche Kraft unverrückbarer Massenganzen als Aufgabe.

Das lette diefer Elemente haben wir bisher am wenigsten zureichend bestimmt. Die Erzeugung eines großen Massengebäudes, nur damit es sich im Gleichgewicht halte, ift die wahre Aufgabe der Baukunst nicht; Niemand rechnet zu ihr die kolossalen auf schmaler Fußspitze beweglich balancirenden Felsstücke, durch deren Aufrichtung, wenn sie nicht Werk der Natur ist, ungebildete Bölker ein Denkmal ihrer Kraft zu stiften bachten. Die Archi= tektur ist vielmehr gänzlich zum Dienste menschlicher Lebenszwecke bestimmt, und ist Kunst nur insoweit, als sie von diesen ihre Aufgaben erhält. Wie sehr dies der Fall ist, lehrt ein Blick auf die Monumente, welche sie ausbrücklich nur als Denkmale, nicht zu irgend einem bestimmten Gebrauche ausführt. Abgesehen von der Hülfe, welche die Sculptur leistet, ift noch kein Denkmalbau von architektonisch erheblichem Belang erfunden worben, nicht zu seinem monumentalen Zweck eben wieder Formen verwandt hätte, die das menschliche Bedürfniß allein verständlich macht, die Formen des Hauses, der Halle, des Thores. Die Obelisken wird man schwerlich als Leistungen ber Baufunst, Phramiben nur als monstrose Dacher eines Grabes, freistehende Denksäulen aber, die Nichts tragen, nur als entsprungen aus ber Verzweiflung ansehen können, ba bauen gu

sollen, wo kein bestimmtes Bedürfniß die Anwendung einer Bauform rechtfertigt.

Eben um bieser unvermeidlichen Beziehung auf unser Bedürfniß und unsere Zwecke willen hat die Architektur nicht die Würde einer freien Kunst zu haben geschienen und man hat auf mancherlei Art versucht, bas was an ihr nur bem Nuten bient, von bem abzutrennen, wodurch sie Schönheit erzeugt. Das Weitere vorbehaltend, möchte ich zuerst die Schärfe dieses Gegen= fates von Nütlichem und Schönem bezweifeln. Jeber Gegenstand, ber durch eine ben Sinnen merkbare, anschauliche Verbindung mannigfacher Theile seinem Zwecke genügt, erwirbt baburch einen ästhetischen Werth. Wir irren, wie ich meine, nicht barin, baß wir bas Nütliche bem Schönen allzu nahe setzen, sondern tarin, daß wir an einer sehr unvollkommnen Nutbarkeit der Dinge uns gewöhnlich genügen lassen, die allerdings bem Schönen sehr fern steht. In der vollen Bedeutung, die wir hier bem Worte geben muffen, ist nutlich nicht basjenige, bem sich nebenbei ein bestimmter Nuten abgewinnen läßt, sondern nur das, was durch keine Nebeneigenschaft die Bollständigkeit ber Zweckerfüllung hindert. Und von diesem wird sich leicht zeigen lassen, daß es nur in ästhetisch wohlgefälligen Formen vorkommen kann, oder daß jede Form wohlgefällig ist, welche in tieser straffen und exacten Weise zur Erfüllung eines Zweckes bient. Der Prügel, den wir aus dem Walde schneiden, läßt sich in mancher Beise als Stock benuten; aber fast in jeder ist seine Ungestalt hinderlich für die volle Ausnutzung: er ist nicht gradlinig, seine Masse nicht symmetrisch um die Axe, ebensowenig burch die ganze Länge gleichförmig ober mit regelmäßiger Bevorzugung des einen Endes vertheilt; so liegt er schlecht in der Hand, ist schwer fällig zur Stütze, plump als Sonde, nimmt eine zweckwidrige Drehung beim Schwunge an und ist als Hebel schwer zu handhaben. Um völlig ben Ruten zu haben, ben man von ihm haben kann, wird man den hinderlichen Massenüberfluß wegnehmen, ben Rest chlindrisch drehen und gerade streden, und sich so überzeugen, daß die stereometrisch genaueste und ästhetisch wohlgefälligste Gestaltung das Maximum des Nutwerthes Einen Arug kann man an jedem Henkel tragen, der festhält. Will man jeboch ben größten Nugen bes Kruges haben, so daß Nichts überläuft, wenn er ganz gefüllt getragen wird, so muß ber Saum seines Mundes beim Tragen in einer wage= rechten Ebene liegen. Der Henfel quer über ber Deffnung erschwert ben übrigen Gebrauch, wir benken ihn an ber Seite angebracht, so baß sein höchster Punkt die Mündung bes Kruges nicht übersteigt. Dann wird man biese in wagerechter Ebene nur tragen, wenn die Hand ben Mittelpunkt des Henkelbogens, ben sie beim Anfassen umschließt, zum Drehpunkt eines Hebels macht und durch entgegengesetzte Drucke ben obern Theil dieses Bogens nach außen und oben, ben untern nach innen und unten zu bewegen sucht. Diese Drucke erfordern ziemlichen Kraftauf= wand und viel Masse und Festigkeit im Henkel; theils weil ber Rabius seiner Krümmung groß sein muß, um die Anbringung jener Handbrucke zu erleichtern, theils weil die Richtung berselben einseitig ben Zusammenhalt bes oberen Henkelenbes mit bem Körper bes Gefäßes gefährbet. Man vermindert diesen letztern schädlichen Effect und zugleich die Weite ber zur Horizontalität der Krugöffnung nöthigen Drehbewegungen, indem man ben Henkel in steilem Bogen über ben Rand bes Gefäßes aufsteigen und nach einer ausgiebigen Wölbung in nahezu parallelem Bogen absteigen läßt. Dann aber erinnert man sich, baß ber Krug nicht blos zum Enthalten, sonbern auch zum Ausgießen bestimmt ist. Es ließe sich leicht zeigen, daß für diese zweite Function die größten mechanischen Vortheile durch Erhöhung ber ausgießenden Lippe über den übrigen Rand ber Mündung entstehen. Und biese Einrichtung, welche ben zweiten Zweck er: füllt, minbert zugleich die noch übrige Gefahr für die Solidität beim Tragen, benn sie gestattet schräge Haltung bes Krugs unb

fast vertikalen Zug beider Henkelarme. Und eben durch diese Form, die allen Rüglichkeitsbedingungen am meisten genügt, zeichnen sich die anmuthigsten Sefäße ans. Es ist ebenso mit allen Seräthen und Werkzeugen, und ich hielte den allgemeinen Nachweis nicht für unmöglich, daß die Aufgabe, das Maximum des Anzwerthes irgend einer Borrichtung zu bestimmen, allemal für diese auf Verhältnisse führen wird, die auch dem ästhetischen Sinne wohlgefällig sind. Einstweisen kann es genügen, auf den Fortschritt der Maschinentechnik hinzuweisen: je genauer sie die zu leistende Arbeit und die aufzuwendenden Mittel berechnen lernt, um so einsacher, knapper, gefälliger und schlanker werden ihre Apparate, während die der Vorzeit an rohem Massenüberschuß litten, der dem Zwecke schädlich war. Denn alles, was dem Zwecke nicht dient, dient ihm nicht blos nicht, sondern stört ihn.

Ich habe kleine Geräthe als Beispiele benutt; es ist leicht, die Anwendung auf Bauwerke zu machen. Auch sie erschienen unschön, wenn ihre Massenanhäufung nur nutbar ist für einen 3weck, mit bessen nothbürftiger Erfüllung wir uns aus Tragbeit begnügen; sie werden schön, wenn sie in dem angeführten Sinne nütlich sind zu einem Zwecke, bessen unbedingte Erfüll= ung wir uns vorsetzen. Man kann aus unregelmäßigen Felsbrocken, die wild aus ber Mauer hervorsehen, ein Obdach banen, niebrig und in elenden Verhältnissen, und es kann zu dem Zwecke eines augenblicklichen Schutzes gegen Wind, Regen und wilbe Thiere nutbar sein; aber es ist ein Werk voll technischer Wider= sprüche. Für bas Bedürfniß eines Augenblickes hat es einen unverhältnismäßigen Kraftaufwand gefostet; bie dauernde Benutung wird schon durch alle die Unregelmäßigkeiten gehindert, welche ben Zerfall burch Verwitterung beschleunigen. Ueberdies würde bie Absicht eines dauernden Aufenthalts sogleich die Befriedigung einer Menge anderer Bedürfnisse verlangen: hinlängliche Beleuchtbarkeit, Erwärmung, Respirabilität ber Luft, Bequemlichkeit Bose, Gefch. t. Mefthetit. 83

für Aufstellung der Geräthe, ohne deren Besitz die blose Wohnung selbst ein widersprechender Begriff ist. Denkt man sich alle diese Anforderungen erfüllt, so wird man von selbst auf scharfgeglättete Ebenen und Kanten des Gebäudes, auf symmetrische Regelmäßigkeit der platzgebenden Innenräume, auf Gliederung der Gesammtmasse durch lichtbringende Deffnungen, endlich auf anmuthige Höhenproportionen der Theile geführt. Die unschönen Gebände, in denen Dies alles sehlt, sind nicht unschön, weil sie blos das Bedürfniß befriedigen, sondern weil sie es nicht befriedigen; denn man täuscht das Bedürfniß, aber man stillt es nicht, wenn man sich mit der halben Erfüllung zedes einzelnen Zweckes und der Zusammensetzung aller dieser Halbeiten begnügt.

Man würde biese Bemerkungen migverstehen, wenn man in ihnen die Behauptung sähe, daß alle architektonische Schönheit in bieser knappen Angemessenheit zu ben Trivialzwecken bes täglichen Lebens liege. Eben die Aufgaben des Lebens felbst haben wir in ber gleichen vollständigen und umfassenden Weise zu nehmen, wie wir jeden einzelnen Zweck auf sein Maximum erhöhten; und dann gehört zu ihnen auch die Befriedigung jenes ästhetischen Bedürfnisses, die umgebende Außenwelt nach Hegels Ausbruck so umzuarbeiten, daß sie dem Geiste verwandt erscheine. Rur dies Doppelte wollte ich behaupten, daß einerseits auch die bloße Correctheit und Zweckmäßigkeit der Formgebung nicht aus bem Reich bes Schönen auszuschließen sei, sonbern nur innerhalb besselben im Vergleich mit unzweifelhaft höherer Schönheit zu untergeordneter Geltung zurücktrete, und daß anberseits bie Baukunst durch ihre Beziehung auf menschliche Zwecke in ber Entfaltung dieses Höheren nicht gehindert, sondern unterstützt werbe. Bon bem Bauwerk verlangen wir keine Arbeit, die durch Bewegung geleistet wird; nur zur Umschließung und zum Schanplat unserer eignen Arbeit hat es zu bienen; unbestimmter im Bergleich mit der eines Werkzeugs läßt diese Aufgabe viele Freiheit für den ästhetischen Tried, der in dem Vortrag seiner Zwecke zugleich den wesentlichen Character eines geistigen Naturells zum Ausdrucke dringen will. Da überhaupt dieses geistige Innere niemals an sich, sondern immer nur in der Art und Weise darsstellbar ist, wie es mit bestimmten Aufgaben des Lebens umsspringt, so ist nicht zu besorgen, daß die Rücksichtnahme auf das Bedürsniß den ästhetischen Werth der Baukunst schädigen, viel eher, daß der Versuch allzu unmittelbarer Ausprägung einer ibealen Sinnesart ohne Anlehnung an praktische Zwecke zu leeren und unerfreulichen Gebilden sühren werde.

Noch sehr wenig Bewußtsein über diesen Zusammenhang ber architektonischen Schönheit mit ber Nützlichkeit verrathen Windelmanns Anmerkungen über die Baukunst ber Alten, eine frühere Schrift des großen Archäologen, der später der Architektur nur vorübergehend Aufmerksamkeit schenkte. Das erste Rapitel verspricht von dem Wesentlichen der Baufunst zu han= beln, und behandelt in der That das Baumaterial, die Arten des Mauerverbands, und die Formen der einzelnen Bautheile, mit trockner Aufzählung ber Bildung und Dimensionen verschiedener Säulenordnungen. Auf dies Wesentliche sei bann, so fährt das zweite Kapitel fort, die Zierlichkeit gefolgt, ohne welche ein Gebäude ber Gesundheit in Dürftigkeit gleiche, die nach Aristoteles Niemand für glücklich halte. Diese Zierlichkeit aber besteht für Winckelmann gänzlich in einzelnen Zieraten, die "als Rleidung anzusehen sind, welche die Blöße zu beden bienet." Es versteht sich, daß einige allgemeine Empfehlungen der Einfalt, die sich mit der Zierde verbinden musse, und einigen Tadel sinn= loser Ueberladung Windelmanns guter Geschmad hinzufügt; im Ganzen aber fallen in seiner Darstellung auf bas Naivste die Nütlichkeitszwecke bes Bauwerks und seine Schönheit burch Verzierung auseinander. Seine Meinung ist die seiner Zeit, für welche die Lehre von den antiken Säulenordnungen, durch die

Renaissance ungründlich wiederbelebt, der einzige Gegenstand ästhetischer Bautheorie war.

Die allgemeine Culturgeschichte würde zu zeigen haben, wie ber geistige Aufschwung Deutschlands in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts auch die bilbenden Künste aus ihrer Bereinsamung zog, und die Werke berselben in ihrem Zusammenhang mit dem geistigen Naturell der Bölker und den geschichtlichen Wandelungen ihrer höchsten Lebensinteressen aufzufassen ge-Auch das Verständniß der Baukunst ist auf diesem Wege des historischen Studium gewonnen worden; indem man sich in die Denkmäler vertiefte, lernte man unterscheiben, welche Eigenthümlichkeiten des Sthle, der Ornamentik und der Endformen im Grundrig und Höhenaufbau unmittelbar aus technischen Nöthigungen, welche andern aus der Eigenthümlichkeit ber Sinnesart, die ihren Ausbruck suchte, welche zuletzt aus ben Forberungen ber Zwecke flossen. Nach ben Arbeiten von Hirt und Stieglitz bezeichnen die von Schnaase, Kinkel und Rugler ben Beginn bieser neuen Periode ber Runstschätzung.

Die ersten, schon 1843 erschienenen Bände ber großen Geschichte ber bildenben Künfte, durch welche Schnaafe sich ein unvergängliches Berdienst um die deutsche Aesthetik erwirbt, folgen noch ausschließlich bem neu belebten Antriebe, die Motive ber fünstlerischen Gestaltung unmittelbar in bem Gesammtcharacter bes geistigen Bolkslebens zu suchen. Sie verkennen nicht bie Bebeutung der Construction, entwickeln aber mehr ein feines Gefühl für ihren Gesammteindruck, als daß sie die einzelnen Elemente auf zulängliche Gesichtspunkte zurückführten. In der Betrachtung des griechischen Säulenbaues machen sie psychologische Bedürfnisse einer Vermittlung gelten, welche bas Auge zwischen verschiedenen Gliedern angedeutet wünscht, und eines Eindruckes von Lebendigkeit, den ihre Zusammenfügung machen Aber die Deutung der Schwellung der Säule als einer soll.

Berbreiterung burch ben Druck von oben, bem sie elastisch widersstehe, und die gleiche Deutung des Echinus und des Wulftes an der Basis auf gequetschte Massen, die der pressenden Gewalt sich widersetzen, wird man kaum billigen. Ein Bauwerk hat vor Allem den Eindruck völliger Festigkeit zu machen; wie sich auch immer an ihm Lebendigkeit und Elasticität zeigen mögen, jedenssalls dürfen sie es nicht in Formen thun, welche uns eine theilweis wirklich erfolgte schädliche Einwirkung der Last auf die Träger versinnlichen, und die eben deshald keine Sicherheit dassit bieten, daß das stadile Gleichgewicht nun für die Dauer ereicht sei.

Nicht auf das ganze Gebiet ber bilbenben Künfte ausgebehnt, bem Schnaase's an Werth und Interesse sich stets steigernbe Arbeit gilt, sondern auf das Beispiel der griechischen Säulenarchitektur beschränkt, hat in seiner Tektonik ber Hellenen Karl Bötticher eine Theorie entwickelt, beren scharf bestimmte Formulirung zur Wiederholung ihrer Grundgebanken reizt. Die griechische Architektur erbilbe die Totalform eines Bauwerks, ber Natur des Materials entsprechend, aus einzelnen, zur Existenz und dem Gebrauch des Bauwerks nothwendigen, und dem entsprechend im Raume angeordneten und vertheilten Körpern. Jedem von diesen theile sie eine gewiffe bauliche Dienftverrich= tung zu, die er in einem ihr entsprechenden technisch nothwenbigen Schema von seiner örtlichen Stellung ober Lage an beginnt, nach einer bestimmten Richtung hinwärts entwickelt unb in vorgezeichneten Raumgrenzen beendigt. Nach ihrer structiven Bereinigung zum Ganzen erscheinen alle diese Structurtheile in einem Ausbrucke, welcher sowohl den innern Begriff und die mechanische Function jedes Theiles für sich, als auch die wechsel= seitige Begriffsverbindung aller im Ganzen auf bas Anschaulichste und Präguanteste barstellt. Hierin bestehe bas Decorative ober die Kunstform jedes Theils. In der ersten Aufgabe nun, das innere Wefen jedes Theils vollständig in der Form erscheinen

zu lassen, könne die Kunst nicht ebenso wie die Natur versahren, welche das gleiche Princip versolgt. Denn nur die Natur könne durch die wirklichen inneren Functionen ihrer wirksamen Theile die äußere Korm erzenzen; die Tektonik dagegen könne dem todten unorganischen Materiale, mit dem sie arbeitet, einen solchen Ausdruck der innern Wesenheit nur scheindar und gleichsam als von außen angedildet oder angelegt verschaffen. Und zwar geschehe dies so, daß man sich zuerst ein Gestaltschema des Theiles denkt, welches in seiner Nacktheit die architektonische Function, die ihm obliegt, vollkommen erfüllt, alsdann aber diesem Kerne solche Extremitäten ansügt, oder denselben gleichsam mit solchen Formen oder einer solchen Hille bekleidet, welche seinen innern Begriff in allen Beziehungen auf die prägnanteste Weise erskärt.

Diese becorative Bekleidung ber architektonischen Kernform fungire nie materiell ober structiv; sie habe nur ben ethischen Aweck, die bauliche Function, welche ber Kern ganz allein verrichtet, äußerlich barzustellen und lebendig zu versinnlichen; sie sei daher symbolisch. Die zweite der obigen Aufgaben aber, die wechselseitige organische Beziehung zweier Structurtheile zu einander, ihre Junctur, auszudrücken, löse die Architektur mit gleich richtigem Sinne so, daß sie die becorative Bekleidung bes Kernes, als structiv nicht nothwendige, von dem structiven Kernvolumen besselben ganz wahrnehmbar sondert und sie wie angelegt ober von außen angefügt barstellt. Durch biese Trenn= ung bes Scheinbaren vom Wirklichen werbe nicht allein bem ursprünglichen Verständniß beider entsprochen, sondern es entspringe auch ber materielle Vortheil einer Sicherung ber zarten becora: tiven Gebilde gegen die zerstörenden Wirkungen des Druckes, ben wirklich statisch fungirenbe Massen aufeinander ausüben.

Der Zweck der decorativen Hille war also dieser, den Begriff des decorirten Theiles in allen Beziehungen, dis auf die kleinste Singularität, prägnant vor Augen zu stellen. So viel

einzelne Bezüge zum Ganzen ober so viel Singularitäten für sich bieser Begriff jedesmal enthält, so viel einzelne bafür analoge Symbole werben in ber becorativen Hülle bes Kerns an ben entsprechenben Dertlichkeiten entwickelt. Im Allgemeinen wird die Decoration den Beginn eines Structurtheils zu markiren, seine Wesenheit nach ber bestimmten Richtung bin, nach ber er sich ausbehnt, zu characterisiren, endlich seinen Abschluß hervorzuheben suchen. Hat die Kernform eines Structurtheils in ihrer ganzen Ausbehnung gleiche Wesenheit ober Function, so erhält sie auch ohne Unterbrechung eine stetig fortlaufende Berzierung; im Gegenfall hat biese ben örtlichen Wechsel ber Function ebenfalls streng auszudrücken. Der Schluß ber Decoration hat entweder den Begriff freier Endigung, wo kein weiterer Structurtheil sich anschließt, ober wo ein solcher folgt, zu= gleich den Begriff der statischen Einwirkung barzustellen, welche ber anschließenbe Theil seiner Wesenheit nach auf ben vorhergehenden ausübt. Vollkommen werde ber Begriff einer solchen Verknüpfung erst baburch versinnlicht, daß man der Endung ein Symbol folgen läßt, welches entschieben schon auf Entwicklung und Wesenheit des folgenden Gliedes hindentet oder dieselbe indicirt; ber Character bes anschließenben Structurtheils bestimme also bas Symbol ber Junctur. Enblich, wenn ein Structurtheil als selbständiger ohne Bezug auf die gesammte Organisation gefaßt sei, musse er auch beim Beginn seine selbständigen nur für seine Wesenheit gültigen Indicien ober Juncturen haben; sei er bagegen als integrirend im Ganzen und auf die ganze Organisation bezüglich gefaßt, so erhalte er auch allgemein bezügliche Juncturen, welche auf die Wesenheit alles Folgenden allgemein hinweisen.

Um nun diese Forderungen zu erfüllen und die verlangten Symbole zu finden, sehe die griechische Tektonik sich unter den Körpern der Natur oder den Objecten um, die zum Gebrauch des Lebens dienen; sie wähle diesenigen zu architektonischen Sym-

bolen, in welchen sich augenfällig und allen beutlich dieselben Begriffe, Eigenschaften oder Wesenheiten ausgesprochen sinden, deren Ausdruck sie ben Gliedern des Baues zu geden wünscht. Sie überträgt jedoch nicht den gefundenen Gegenstand mit voller Nachahmung seiner realen Wirklichkeit in das Gebäude, sondern reproducirt ihn für diese seine Bestimmung im Kunstwerk, indem sie alles von ihm ablöst, was in seinem natürlichen Borkommen ihm zufällig ankledt, und nur das Wesentliche sesthält, was sür den ihm auszutragenden tektonischen Begriff allgemein wahr und innerlich nothwendig ist; niemals darf diese ausdrückliche Stylistrung des Natürlichen für die Zwecke der Kunstweltsehlen.

In einige ihrer Anwendungen müssen wir dieser Theorie folgen, beren straffer Zusammenhang und methobische Bestimmt= heit ein lebendiges wissenschaftliches Interesse in jedem Falle erweckt, auch wenn ein gewisses Wiberstreben gegen ben Gebanken übrig bleibt, die becorative Hülle in ber angegebenen Ausbrücklichkeit von dem constructiven Rerne zu sondern. es wird gleichfalls einiges Interesse gewähren, die anzuführenden Beispiele zugleich nach einer andern sonst viel verbreiteten Auffassung zu betrachten, welche bie griechischen Ornamente nicht als ursprünglich mit Absicht aufgesuchte Symbole bes architektonischen Gebankens, sondern als spätere Idealisirungen theils tech= nisch nothwendig gewesener Vorkehrungen, theils frembländischer Ueberlieferungen ansieht, theils endlich anmuthige Formen, die ber Zufall herbeigeführt, von der künstlerischen Phantasie festgehalten und sthlisirt glaubt. Ohne zwischen beiden Ueberzeng= ungen entscheiben zu wollen, finde ich boch keines ber Motive, welche die lettere aufstellt, des künstlerischen Schaffens unwürdig. Darin stimmen ja ohnehin Alle überein, daß das, was die griechische Baukunst auszeichnet, die Einheit ihrer Gesammtglieberung und das feinsinnig empfundene Wohlverhältniß aller ihrer Theile, ihr auch ganz allein eigenthümlich ift; diese ewig bewunderns=

werthe Leistung verliert Nichts, welches anch der Ursprung der Einzelheiten sein mag, die sie zu diesem Ganzen verarbeitet hat.

Die Sinnesart bes borischen Bolksstammes, lehrt uns Botticher, habe überall das Einzelne nur als dienend dem Ganzen, nicht als Individualität gelten lassen, die auf eigner Basis beruhte; deshalb steige die dorische Säule ohne eignen Fuß aus ber gemeinsamen Fläche bes zur Aufnahme bes ganzen Gebäudes vorbereiteten Erbbobens empor; die dorische Baukunft, behauptet bagegen Forchhammer, an bessen kurze Darstellung (Ueber Reinheit der Baukunst, Hamburg 1856) ich hier anknüpfe, sei auf dem Felsenboden Griechenlands entstanden; deshalb habe die hölzerne Säule, die man zuerst aufgerichtet, nur Glättung des harten Grundes, keinen sichernden Fuß bedurft. Diefer sei nothwendig gewesen in dem feuchten Alluvialboden der kleinasiatischen Thäler, in benen die ionische Bauart sich entwickelt habe: beshalb besitze bie ionische Säule ihren Untersatz. Bötticher bagegen sieht in ihm ben Ausbruck bes bemokratischen Sinnes ber Jonier, ber bem Einzelnen selbständige Regung im Staate, und so abbildlich auch in ber Kunft bem einzelnen Bauglied abgeschlofsenere Individualität gestatte; durch ihren Fuß sei die ionische Säule innerhalb ihres Dienstes für bas Ganze boch relativ eine Einheit für sich. Bemüht ferner, ber Säule, bie nur mit ihrem Scheitel trägt, in ihrem ganzen Verlauf ben Ausbruck bes Aufstrebens zu geben, habe die griechische Phantasie an bem Stengel von Dolben, ber gleichfalls nur an seinem Scheitel bie ausgebreitete Fläche trägt, den Character dieser aufwärtswirkenden Kraft in ben scharfen Längereifungen ber Oberfläche gefunden; diese Beobachtung habe ihr das Shmbol der Kanellirung der Säulenschäfte verschafft. Nach Forchhammer schützte man in Aeghpten die aufgerichteten Palmstämme der Säulen durch wirkliche Rohrbündel und die spätere Architektur idealisirte ben gefälligen Einbruck, welcher durch vielfache Wieberholung ber Bertikalen die Lebendigkeit der nach dieser Richtung wirkenden Araft

Hatte die dorische Säule, in den trockenen Erdboben eingelassen, unten keinen Schutz gegen Spaltung bes hölzernen Stammes gebraucht, sondern nur oben, so bedurfte die ionische, auf dem gesonderten Fuß ruhend, einen solchen an beiben Stellen; man schnitt deshalb Furchen ein, und legte einen zusammenhaltenben Strang ober Ring wirklich an. Nach Bötticher verlangte ohne solches technische Bedürfniß bie Consequenz ber ästhetischen Phantasie, daß die dorische Säule oben, die ionische auch unten mit einem becorativen Symbol ihrer relativen Selbständigkeit und Einheit in sich versehen werbe; dies Symbol aber nahm bie Phantaste ganz von eben benfelben Stricken, welche jene an= dere Ansicht sich ursprünglich wirklich angewandt dachte. Denn nicht als gequetschtes Kissen, sondern als einen aus vielfacher Bandumschlingung entstandenen Wulft habe man ben ionischen Fußpfühl und den Echinus des Kapitells aufzufassen, beide als becorative Symbole an das chlindrische Kernschema ber Säule Mit dem sich ausbreitenden Ansatz der Aeste, sagt angetragen. Forchhammer, habe man bas obere Ende bes Stammes zu benuten geliebt; daher nicht blos ber Blätterkranz, sonbern auch die technische Nothwendigkeit, auf diesen aufgerichteten Aesten, die bei verschiedenen Stämmen nicht in derselben Ebne enden, dem Querbalken durch Unterlage kleinerer Platten festes Auflager zu geben; für Bötticher ist ber Abakus nicht blos bei ber Säule, sondern überall wo er vorkommt, ein Symbol der Junctur, durch welches ohne mechanischen Zweck der Begriff des nächstfolgenden Gliedes, hier des Architravs vorangebentet wird; baher die rechtwinklige Form des Abakus, die von der Rundung der Säule zu dem prismatischen Architrav hinüberleitet. Das Blatt aber sei an sich das allgemeine Symbol des frei Endigenden, und so komme es als Dachbekrönung vor; übergeneigt auf seine Basis bedeute es die Endigung des einen Gliedes, auf welchem ein zweites laftet; baher bie Verwendung bes Blätterfranzes am Kapitell. Die Boluten bes ionischen Säulenknaufs erklärten

ältere Meinungen balb als Erinnerungen an die Hörner aufgehängter Köpfe geopferter Widder, balb als Umrollungen eines nachgiebigen Stoffes, ber zufällig ober zum Schutz gegen Beschädigungen zwischen Säule und Abakus gelegt worden sei; etwas Willfürliches schien immer an diesem Ornameut übrig zu bleiben. Bötticher leitet es als eigenthümlich ionisches Junctursymbol ab. Der Dorier lasse vor ber Beziehung ber Theile auf das Ganze ihre besondern Wechselbeziehungen zu einander zurücktreten; beshalb beute bas Rapitell seiner Säule mit überallhin gleichsinniger Rundung auf bas Ganze ber zu tragenben Last hin; ionischer Sinn verbinde erst Glieb mit Glieb, bann bie verbundenen mit dem Ganzen; barum kehre die ionische Säule sich mit nur boppelseitiger Ausladung ihres Kapitells nur ihren beiben Nachbarn rechts und links unmittelbar zu und beziehe sich burch biese Orientirung zunächst auf ben Architrav allein, nicht auf bas Ganze bes Baues unmittelbar. die Schnecken seien Nichts, als die umgerollten Enden einer langen Tafel, welche die oblonge Form des Architraus vorbebeute; umgerollt aber seien bie Enden, weil diese Tafel als nur becoratives Symbol, nicht statisch fungirender Theil, den nur so zu versinnlichenben Character bes frei in sich Enbenben ausbrücken müsse.

Doch die Häufung solcher Beispiele könnte das eigne Stubium des gelehrten und mühevollen Werkes nicht ersetzen. Ich hebe nur zwei Punkte noch hervor, über welche der Streit sortdauert. An den ersten erinnert das Borangehende von selbst: die Herleitung der griechischen Architektur aus dem Holzban. Sie war, durch Bitruv veranlaßt, lang die allgemeine Meinung; Winckelmann setzte sie unbefangen voraus, Hirt suchte sie durchzussühren; auch unter den Neuern hat sie Vertheidiger; die Architekten sind ihr jedoch allgemein abgeneigt; Schinkel, Hübsch, Wolff, Semper, ganz ausdrücklich auch Bötticher sinden die Formen der griechischen Architektur nur aus ursprüngsschaften die Formen der griechischen Architektur nur aus ursprüngs

lichem Steinbau erklärbar. Diese Ueberzeugung ber Sachverständigen fällt schwer ins Gewicht; nicht der Rede werth da= gegen sind die blos declamatorischen Gründe, die es nur des griechischen Geistes nicht würdig finden, Motive bes einen Kunstversahrens in ein anderes aufzunehmen und sie bemgemäß umzubilben. Die zwingenben technischen Gründe zur Annahme bes ursprünglichen Steinbaus sollten jedoch beutlicher gemacht werben, als bisher geschehen ift. Es scheint mir ganz unglaub= lich, daß ein Volk ohne vorangegangenen Holzbau überhaupt auf ben Gebanken sollte verfallen sein, Steine in Form steilaufgerichteter Säulen zu benuten. Dieser allgemeinste Gebanke, und mit ihm freilich schon ein Theil bes Weiteren, gehört unzweifel= haft wohl bem Holzbau ebenso an, wie die chclopische Mauer und ber Terrassenbau ber ursprünglichen Stein = und Erb= arbeit. Es kann sich nur fragen, wie weit ber Steinbau bie burch Holzarchitektur gegebenen Motive seinem burch bas neue Material gebotenen Verfahren afsimilirt habe. Daß er nicht ben gesammten Holzverband copirte, wie die lycischen Bauwerke, wissen wir; daß er aber die Formen, die im Holzgebäube entstanden waren, ihrem allgemeinen Sinne nach beibehalten habe, ift um Nichts unwürdiger, als daß die griechische Phantasie sich an die Doldengewächse gewandt habe, auch nicht, um sie unverändert zu copiren, sonbern um ben allgemeinen Gebanken ihrer Form architektonisch zu sthlistren.

Rommen wir jedoch auf das Einzelne. Die Triglpphen und Metopen hauptsächlich, und einige feinere in ihrer Zone liegenden Ornamente, schienen die Entstehung aus Holzbau zu stützen; man hielt die Triglpphen für die Köpfe der Deckbalken, die über dem Spisthel zum Borschein kommen. Grade die Triglpphen nun will Bötticher als wesentliche Elemente des griechischen Steinbaus erklären. Die Steinbalken, deren Stirnen allerdings hinter ihnen lagern, habe man nicht wie hölzerne dis an den Borderrand des Spisthion hervorziehen dürsen, sondern

ihnen ein schmäleres Auflager auf seinem Hinterrande geben muffen. Hieraus wurde, wie mir scheint, nur ein leerer Raum vor jenen Stirnen folgen, ber ganz geeignet schiene, biefelbe bas obere Gebälf stützende Stirn des Balkens, die man technisch an dieser Stelle nicht benutzte, als becoratives Symbol ihrer selbst abgesonbert wieber aufzunehmen, ganz ebenso wie ber statisch nicht fungirende Rapitellschmuck als gesondertes Symbol am Säulenschafte fitt. Bötticher sieht jedoch in bem Triglpphblocke ein conftructives Element; durch die Stellung dieses Blockes auf ber Stoßfuge, in ber zwei Episthlionbalten zusammentreffen, werbe ber ganze Druck des obern Gebälks sicher auf die Are ber Säule senkrecht unter biefen Jugen abgeleitet und ber schwebende Theil des Episthlion über dem Zwischensäulenraum entlastet. So gewiß dies ist, so bleibt boch zu fragen, wie nun bas Geison, welches wieder über die Triglpphenblöcke gespannt ist, das auf ihm lastende Dach tragen werde? Denn der schwebende Theil des Geison über ben Metopen befindet sich zu seiner Aufgabe ganz in berselben Stellung, wie das freie Episthlion zu ber seinigen. Wie dies nun gemacht worden sei, erläutert Böt= ticher (I. S. 173): die Tympanontafeln über dem Geison, auf welchen bas schräge Dach ruht, haben baburch wenig zu tragen, daß jede Tafel als ein Continuum von dem Mittelpunkt einer Triglpphe zum Mittelpunkt ber andern reicht, die Lastung mithin allerdings wieder auf die Are der Triglyphen und auf die der Säule abgeleitet wird. Aber diese Ableitung geschieht doch hier nicht daburch, daß die ununterstützten Theile Nichts tragen; sie tragen vielmehr genau bas, was auf ihnen liegt; man verläßt sich nur auf die natürliche Cohäsion der Thmpanonplatte, die den Druck von oben aushält, ohne zu brechen und ihn hierdurch auf ihre unterstützten Endpunkte überträgt. Warum konnte nun dieselbe Leistung, die man boch hier zuletzt einmal verlangen muß, nicht sogleich bem Episthlion übertragen werden, bessen schwebende Länge dieselbe ist, und dessen Unterstützungspunkte genau in benselben Axen liegen, wie die des Geison? Mit andern Worten: um bieses structiven Dienstes willen, ben Bötticher hier angibt, schiene mir die ganze Zone des Frieses, die Tri= glyphen und Metopen, überhaupt wegbleiben, und ber Architrav zugleich die Stelle des Geison vertreten zu dürfen; man hätte bei ber Borliebe bes Steinbaus zu "möglichst geringem Auflager" die Stirnen der Deckbalken hinter der Stoßfuge der Episthlionbalken unmittelbar auf ben Abakus ber Säule auflegen und bie Verbindung aller dieser Glieder durch die Last des Daches vor Ausweichung hindern können. Das Vorhandensein ber ganzen Zone des Frieses scheint mir nur als Reminiscenz bes Holzbaus zu benken, der die Balken nicht aneinander stoßen, sondern zur Vielleicht irre ich hier Sicherheit übereinander legen mußte. irgendwo; aber ich irre bann mit einem Sachverständigen ge= meinschaftlich; denn auch Hübsch gesteht zu, das Triglyphenshstem nur als ein Motiv des Holzbaues zu begreifen.

Der zweite Punkt ist dieser. Bötticher betrachtet ben Tempel nicht nur als Auflösung eines constructiven Problems; er fügt ferner nicht nur die becorative Hülle hinzu, welche die statischen Functionen symbolisch ausbrückt; sehr schön schildert er, wie durch alle möglichen Mittel, schon durch den aufsteigenden Treppenbau, der ihn vom Erdboden sondert, der Tempel zugleich als ein emporgehobenes Weihgeschenk für die Gottheit, ein Anathema, bargestellt wird. In seiner eignen Form aber wiederhole er andeutend die Geftalt eines heiligen Zeltes, deffen Teppich= wandungen und Decken zugleich in den Mustern ihrer Berzier= ung eine Nachbildung des Alls, des gestirnten Himmelsgewölbes enthalten; die Episthlien erscheinen ihm als die versteinerten Schnuren, welche von Säule zu Säule jene hangenden Wände hielten. Auf solche Bebeutung ber Weberei kommt auch Semper (vier Elemente der Baukunst 1851); Hettner (Vorschule der bild. R. der Griechen) tadelt diese Auffassung als phantastische Trübung an Böttichers sonst von ihm bewunderter Theorie.

Dies wohl mit Unrecht; Nichts hat größere psphologische Wahrsscheinlichkeit als dies Ineinanderspielen verschiedener Gedankenstreise, das ganz ebenso im Mittelalter wieder vorkommt; die Runst verliert sicher Nichts durch diese Vielseitigkeit. Aber warum dann bei solcher Auffassung die Abneigung gegen alle Erinnerungen des Holzbaus, wenn man zur Erklärung des architektonischen Planes die zur Versteinerung von Schnuren und Teppichen zurückgeht?

Die Ausbeutung bes griechischen Säulenbans läßt noch einige scheinbar sehr einfache Punkte unerklärt. Ich rechne bahin die Verjüngung und die Schwellung der Säule. Es mag ja richtig sein, daß, wie Bötticher sagt, die Verjüngung "durch= aus" ben Ausbruck bes ohne weitere Hülfe Festen und Selb= ständigen erweckt; dies thut freilich jeder Körper, dessen untere Grundfläche breiter als seine obere ift. Aber die Säule soll auch stützen und tragen, und ganz gewiß scheint die verjüngte dies kräftiger zu thun, als die nicht verjüngte. Aber auf welcher Ibeenverbindung beruht bies eben, daß eine Leistung uns energischer scheint, wenn in der Richtung, in der sie verlangt wird, die leistende Masse abnimmt? Denken wir uns vielleicht in bemselben Maße die Geschwindigkeit, ober hier, wo von wirklicher Bewegung nicht die Rede sein darf, wenigstens die specisische Kraft der Anspannung um so größer? oder erweckt die Convergenz der Umriflinien die Vorstellung eines Durchschnitts= punktes, an welchem die Kräfte ihr Object recht sicher fassen? Ganz ebenso bunkel ist die Schwellung. Sie ist so gering, daß Bötticher zweifelhaft findet, ob sie überhaupt merklich wirkt, iubessen ist sie doch da. Daß sie eine wirkliche Aufbauchung bes Säulenschaftes burch ben Druck von oben barstelle, ist ein architektonisch gewiß unbrauchbarer Gebanke; baß sie ben Schein ber Berdünnung ber Säulenmitte, wenn sie gegen bie Luft gesehn wird, beseitigen solle, ist wenigstens benkbar. Ganz unbefinirbar ferner sind die ästhetischen Vortheile, die man sich von der

Krümmung des Stereobats und des Episthls versprach, als man diese verwunderlichen Messungsresultate für ursprüngliche Erzeugnisse künstlerischer Absicht ansah; selbst die gewiß beabsichtigte leichte Schrägstellung der Säulen an peripterischen Tempeln nach dem Mittelpunkte zu läßt zwar die technische Deutung auf Besseitigung des Außenschubs der Bedachung zu, scheint aber ästhetischen Zwecken der Perspective eher hinderlich als förderlich.

Ich gedachte bieser Einzelheiten, weil man bie autiken Monumente nicht nur als Denkmäler, sonbern zugleich allgemeinäfthetisch als unvergängliche Muster ber Baukunst, mit vollem Recht, zu behandeln pflegt. Die Anerkennung der klassischen Durchbildung des griechischen Säulenbaus hat indessen seine anberweitige Gebundenheit und die Engigkeit seines Leiftungsgebietes nicht verkennen laffen. Der Grundsatz monolither Deckung beschränkte die obere Säulenweite auf die zu habende Länge der Steinbalken; für die Höhe der Säulen lag bei den festgesetzten Verjüngungsverhältnissen eine bald erreichte Grenze in der Nothwendigkeit, die untere Säulenweite nicht zu sehr für den Durchgang zu verengen. So entstand eine Engräumigkeit ber Tempel, die den griechischen Cultusbedürfnissen zwar genügt haben muß, unsere modernen Ansprüche jedoch nicht befriedigen würde. Der ganze Zusammenhang ber architektonischen Glieberung in seiner vollkommnen Einheit war boch zugleich unbeweglich, fast auf ben Einen Aufriß des Tempels beschränft; Säulenreihen ließen sich weder ins Ungemessene fortsetzen, ohne nüchtern zu wirken, noch lag in ber scharf ausgesprochenen Rechtwinkligkeit bes Zusammentreffens von Stütze und Last ein Princip gefälliger Berbindung verschiebener Gebäude zu Einem Ganzen; die Anordnung verschiedener Säulenreihen über einander endlich, obwohl für das Auge nicht formenunschön, überschreitet eigentlich schon ben architektonischen Grundgebanken tes Systems, denn sie bietet für die höhere Reihe keinen Boben, aus bem biese mit ästhetischer Wahrscheinlichkeit entspringen könnte. So blieb ber griechische Styl im

im Wesentlichen auf einstöckige Gebäude von sehr mäßigem Umsfang und oblongem, polygonem oder freisförmigem Grundriß besichränkt, deren Ganzes unter Einem Dache lag, ohne differente Höhengliederung und Anbauten, der zusammenfassenden Gruppirung nicht günstig, aber in seiner Abgeschlossenheit und Einheit unübertrefslich.

Dieser Sthl mußte baher verlassen werben, wenn andere Bedürfnisse eine durch ihn nicht zu beschaffende Großräumigkeit des bedeckten Innern verlangten, oder wenn eine andere Constructionsweise an die Stelle der gradlinigen Bedachung trat, oder endlich, wenn eine andere Richtung der Phantasie den scharfen Gegensatz zwischen tragenden und lastenden Massen nicht mehr ausgesprochen, sondern vermittelt oder ausgehoben wünschte. Treffliche kunstgeschichtliche Leistungen haben eines dieser Motive nach dem andern, zuerst einseitig, dann in gerechter Schätzung ihres Zusammenwirkens beleuchtet; genöthigt, mich auf den Gewinn allgemeiner ästhetischer Lehren zu beschränken, hebe ich die Uebersicht hervor, welche Hibsch von den Ausgaben der Bauztunst und den geschichtlichen Lösungen derselben gegeben hat. (Die Architektur und ihr Verhältniß zur heutigen Malerei und Sculptur. Stuttgart. Cotta. 1847.)

Der innere gebeckte Hauptraum, die geschlossene äußere Façade, die offene Halle mit ihrer Decke nennt er als die drei Hauptbildungen, zu deren Herstellung die Baukunst in Anspruch genommen werde. Nur die letzte sei das Object der griechischen Architektur gewesen; eine geschlossene Façade habe sie nicht entswickelt, den Innenraum nur unbedeutend gestaltet, oder bei grösseren Dimensionen wieder in einen Hof mit Hallen verwandelt, in jenen Hopäthraltempeln nämlich, deren Gesammtbild auch Hübsch wegen des unvermeidlichen Dachausschnittes sonderbar sindet; (eingeschlagenes Rückgrat nennt ihn Jul. Braun, der die Existenz dieser Tempelsorm leugnet). Vorliebe für Kolossa-lität und neue Bedürfnisse außerordentlicher Räume für Thermen,

Amphitheater, Kaiserpaläste haben bann bei ben Römern zu großen, im Grundplan complicirten, mehrstöckigen Gebäuben mit Nebenflügeln von verschiedener Höhe geführt. Diesen Bedürf= nissen sei in Italien die alte etrustische Kunst des Gewölbebaues entgegengekommen mit ihrer nach und nach zu großer Kühnheit gesteigerten Ueberspannung weiter Räume. Aber während die wahre Construction der Gebäude auf diesem neuen Princip beruhte, sei ber ästhetische Sinn ber Römer, ohne Eigenthümlichkeit, von ber rechtwinkligen Glieberung bes Säulenbaus und seiner Decoration befangen geblieben, und habe die Großartigkeit der constructiven Leistungen durch Verbindung mit einer ihr widerstreitenden Scheingliederung nach griechischer Weise ver-Dieser Tadel ist auch von Andern vielfach erhoben worben; gerade die römische Architektur hat bas Bewußtsein von der ästhetischen Nothwendigkeit eines Zusammenhangs zwischen Construction und Decoration, und von bem Mangel geschärft, ber selbst bei anerkannter Großartigkeit des Ganzen und formaler Schönheit des Einzelnen in dem Auseinanderfallen beider liegt.

Ein Gewölbe kann im Gegensatz zu dem Unterban als Last erscheinen; in sich selbst aber stellt es nicht einen Gegensatz, son. . bern einen stetigen Uebergang von Stütze und Last in einander dar; die Phantasie wird hierdurch leicht angeleitet, auch im Ganzen bes Bauwerks biesen Gegensatz fallen zu lassen. Römer thaten dies nicht; ihre Gewölbe blieben wesentlich Lasten, auf massigen Substructionen ruhend und von diesen durch ent-Was die romascheibenb hervortretenbe Gesimse abgesondert. nische und gothische Bauweise zusammengenommen von der römischen unterscheibet, scheint mir theils in dem Bestreben zu liegen, ber gewölbten Decke ein erzeugendes Motiv, nicht blos eine Stütze in bem Unterbau zu geben, theils aber in ber Bebeutung, die sie beide dem massigen Mauerkörper geben. In den griechischen Tempeln liegt die Cella, also ber nutbare Raum, zu welchem die Säulenhalle den Zugang bilden soll, im Grunde außerhalb

ber äfthetischen Bearbeitung als ungeglieberte Wandmasse; die Runft entfaltet sich nur an jenem Eingang, und ganz folgerecht ging schon in der römischen Architektur das griechische Säulenhaus in den bloßen Porticus einer größeren Anlage unter. Aber auch die Römer benutten die umschließende Wandmasse nur als Stütze ber Wölbung, und gaben ihr selbst nur geringe und nicht entsprechenbe Glieberung. Die beiben späteren Style scheinen mir nun ben Eindruck zu geben, daß bie eigentliche raumumfafsende Mauermasse als allgemeine Substanz wirkt, aus der die einzelnen conftructiven Kräfte an einzelnen bestimmten Stellen herauskrhstallisiren, ganz wie die Glieber eines lebendigen Orgaganismus sich aus einer indifferenten Reimflüssigkeit formen, die zwischen ben geftalteten Theilen noch als formloses, aber formschaffendes Substrat sichtbar bleibt. Gelegenheit zu solcher Gestaltung bot theils die Bielgliedrigkeit der Innenräume, theils die zunehmende Verwendung der Fenster, theils die Anlage der Thürme; überall, wo die umschließende Wand einer solchen Nenderung ihrer Function unterlag, war die Aufforderung da, aus ihrer gleichartigen Masse die hier gerade sich sammelnden und anspannenden Kräfte in äußerlicher Form anzudeuten; als vorspringenden Wandpfeiler, als hovizontales Gesims, das einen Absatz ausruhender Kraft verfinnlicht, als eine Reihenfolge bicht gebrängter Zierglieder, die um Fenster und Portale die raum= öffnende Thätigkeit, mit der die Masse sich hier auseinander thut, als eignen Entschluß berfelben, als ihre eigne lebendige Leistung, vorher andeuten.

Diesen gemeinsamen Gebanken wenden jene beiden Bauweisen characteristisch verschieden. Die romanische, wo sie in
ihren bezeichnendsten Werken folgerechter Rundbogensthl ist, läßt
dem Mauerkörper noch große ruhige Flächen, aus denen sich die
erzeugende Masse nur an wenigen, den Hauptgliederungen der
Construction entsprechenden Orten zu ausdrucksvollen Formen zusammenzieht; im Innern bieten sich jene Flächen der Malerei

bar, im Neußern beuten sie nur an ihren Grenzen burch Rundbogensäume das allgemeine Bildungsgesetz ber Maffe an, das an den Wölbungen der Fenster und Portale und deren decorativer Füllung mit großem Formenreichthum sichtbar wird, und sich in dem polygonen Grundriß der Thürme und ihrer phramidalen Dachung auf verhülltere, nicht minder ausdrucksvolle Beise wie Zugleich läßt ber romanische Styl ben Gegensatz ber berholt. Träger und bes Getragenen nicht verfchwinden; ber Bilbungstrieb des Ganzen erzeugt sich selbst Theile, die als Stützen und Lasten auf einander wirken und als solche durch den bleibenden Gegensatz aufstrebender Glieder und beutlicher, satter Horizontal-Diesen Character eines ruhigen gesimse unterschieden sind. Gleichgewichts mächtiger lebendiger Kräfte löst ber gothische Styl in den andern eines durchgehenden Aufstrebens auf, in welchem ber Gegensatz ber Träger und bes Getragenen völlig aufhört, und jeder horizontale Absatz nur momentane Ruhe und Sammlung der in die Höhe eilenden Thätigkeit, aber nicht den Druck einer zu unterhaltenden Last bezeichnet. Es ist folgerecht, daß die Mächtigkeit dieses Aufstrebens nicht einzelne Theile, sondern den ganzen Mauerkörper mitergreift, daß die ruhenden Wandflächen verschwinden oder auch an ihnen Linien hervortreten, in benen ber lebendige Trieb nach oben erwacht, daß die horizontalen Glieberungen burch ben rastlosen Vertikalismus aller Theile unterbrochen werden, daß an die Stelle des Rundbogens und seiner Ornamentik ber Spitbogen mit der seinigen tritt, daß enblich für die Größe der aufwärts drängenden Macht ein Raßstab durch die Bielfältigkeit der Gipfel gegeben wird, die vor ber Erreichung bes letten Zieles endigen.

Hiermit schilbere ich nur den Eindruck, den in Deutschland die ästhetische Phantasie von den Werken der romanischen und gothischen Architektur empfing. Den Eindruck, hebe ich ausdrücklich hervor, den diese Monumente machten, nachdem sie da waren; keineswegs soll damit zugleich der erfinderische Gedanken.

gang angegeben sein, ber zur Entwicklung beiber Sthle führte. Die früheren Einfälle, welche bie Gothit kurzer Hand aus bem äghptischen Phramitenbau ober von ben Zweigverschränkungen alter beutscher Waldheiligthümer ableiteten, bie Meinungen, welche bem mittelalterlichen Christenthum zutrauten, aus bem Stegreif plötzlich diesen complicirten Ausbruck seines Glaubensaufschwungs erfunden zu haben, sind ebenso wie der Traum, in der Gothif eine reindeutsche Kunst verehren zu können, vor den Fortschritten der Kunstgeschichte verschwunden. Wir bewundern diese Fortschritte; aber die Aesthetik hat nur die Schönheit des Geleisteten zu betrachten; die Entstehungsgeschichte ber Leistungsfähigkeit interessirt uns in diesem Falle nur, sofern die Menge der zusammenwirkenden Bedingungen, die sie nachweist, es erklärlich macht, daß der gothische Styl niemals wie der griechische zu thpischer Festsetzung seiner Formen gekommen ist. In ber Beurtheilung bes Geleisteten nun geben nach einem Zeitraum äfthetischer Schwärmerei für die Gothik die Meinungen ausein= ander, und zwar in neuester Zeit mit einer Berbitterung ber Parteinahme, die mich absichtlich auch hierüber nur zu ber ruhigeren Darstellung von Hübsch zurücktehren läßt.

Ich unterscheibe in ihr, was sein ästhetischer Geschmack will, von seinen Urtheilen in technischer Beziehung, in der Sache das gegen das, was den Baustyl selbst angeht, von den Mängeln, die der handhabende Künstler oder der Irrthum der Zeit verschulbet hat. Biele dieser letztern Art fallen ohne Zweisel den gothischen Kathedralen zur Last: die oft unverhältnismäßige Thurmshöhe und die Niedrigkeit und Schmalheit der Portale, durch welche eine übel angebrachte Symbolik zum Himmel wies und die Engigkeit des Weges zum Heile andeutete; die allzu große Menge der stützenden Vorbauten, die dem Ganzen einen schräg ansteigenden Schattenriß geben und den Vertikalismus der aufssteigenden Wände zu sehr verdecken; die keineswegs glückliche Ibee der Strebebögen, deren gewöhnlich viel geringerer Steigs

ungswinkel dem größeren der übrigen ansteigenden Theile unharmonisch ist, und deren perspectivisch sich kreuzende Linien dem Bau bas Ansehen "eines stehen gebliebenen Gerüstes" geben. Aber dies und vieles Aehnliche find nicht Fehler des Styls, sondern des Planes, zu dem man ihn verwendete, und fast möchte man hierher auch einen Theil ber Vorwürfe rechnen, bie Hübsch gegen die technischen Verfahrungsweisen der Gothik Unzweckmäßig und bem Klima nicht angemessen findet richtet. er die unzähligen Winkel der nicht unter Ein Dach zu bringenben Einzelglieder des Baues; gering im Verhältniß zu der Groß. räumigkeit des folgenden italiänischen Styls die technostatische Rühnheit der Wölbungen, welche das Mittelschiff mit geringer Breite nur mehr in schwindelnde Höhe ziehe, burch massenhafte Pfeiler die Uebersicht des ganzen Innenraumes hindere, und durch ungeheure Apparate boch nur eine leichte, kaum den Brand des Dachstuhls aushaltende Gewölbbecke unterstütze.

Den wesentlichen Character bes Styls betrifft bagegen ber seitbem öfter wiederholte Tabel gegen die Gliederung bes Ganzen und das Shstem ber becorativen Formen; und hierüber scheint mir allerdings eine weitere Berufung zulässig. Die unablässige Hervorhebung bes senkrecht aufsteigenden Triebes und die Zuruddrängung und Durchschneidung aller Horizontalgesimse war lange der allgemeinen Meinung als ein kraftvoller Ausdruck des auf. strebenben Sinnes ber dristlichen Weltansicht erschienen. tann nicht begreifen, warum dieser lebhafte Eindruck, ben ber Anblick ber Monumente noch immer wiederholt, jetzt geringschätzig zu den mystischen Träumereien der Nichtsachverständigen gerechnet werben soll. Wie auch immer ber gothische Styl aus vielen vereinzelten früheren Elementen entstanden sein mag, die bann in bestimmter Stunde etwa bes Abtes Süger glücklicher Griff zu einem consequenten Ganzen vereinigte: immer lag boch im Hintergrunde wirklich jene eigenthümliche Beltanficht; sie hatte eben jene Bedürfnisse geschaffen, zu beren Befriedigung

auf die Vereinigung aller jener Mittel geleitet wurde. Aesthetisch aber ist nicht einzusehen, warum der vollständige Ausbruck dieser Stimmung der Baukunst unerlaubt und unter den gothischen Denkmalen biejenigen vorzuziehen seien, welche noch nach der Weise des romanischen Sthles mit deutlicher Hervorhebung horizontaler Abtheilungen ihr Ganzes in allerdings klarer und gefälliger Weise gliebern. Der Gebanke, Stockwerk auf Stockwerk zu häufen, ist an sich kein künstlerischer; ein horizon= tales Gesims hat nur einmal, als Abschluß bes Ganzen, ein Recht, dieses Ganze wesentlich zu bestimmen; eine deutliche Ho= rizontalgliederung, welche die ganze Façade in übereinandergestellte Biereckfelder theilt, kann als geometrische Berzierungsform eines Geräthes, dem es natürlich ist, aus Fächern zu bestehen, leichter gerechtfertigt werden, denn als Gliederung eines Bauwerks. Es verhält sich sehr verschieden, ob die einzelnen aufsteigenden Theile eines Ganzen, indem sie in verschiedenen Höhen frei endigen, dadurch nebenher eine Menge in verschiedenem Niveau gelegene Pläte hervorbringen, die einem Gebrauche dienen können, ober ob das Ganze selbst in seiner Gesammtmasse in Geschosse zerfällt, beren eines nicht als bas erzeugende Motiv, sonbern nur als die mechanische Unterlage des aubern erscheint. Den ungünftigen lettern Eindruck machen die vielen Geschoffe romanischer Domthürme, welche die ganze Masse in einzelne Trommeln theilen; die gothischen Thürme bagegen mit ihren halb bis zum Gipfel durchgehenden, halb vorher frei endigenden Massen lassen die Horizontalebenen mit Recht nur als Nebenprodukte eines nicht absichtlich auf sie gerichteten Strebens erscheinen.

Ungünstig beurtheilt Hübsch das ganze Ornament der Gosthit; sie verziere alle Glieder des Baues nur mit einer Kleinsarchitektur, welche jedes wahrhaft freie Ornament ausschließe, nur die Formen des Ganzen in Miniatur und ohne ihre constructive Bedeutung wiederhole, endlich durch antioptische Magersteit das Auge beleidige. Diese Borwürse zeigen, daß auch für

bie Architektur die Aesthetik noch manches nicht genug grundsätzlich bestimmt, sondern Vieles dem Geschmack überlassen hat, der nicht alles mit gleichem Maße mißt. Wenn Hübsch die gothischen Dome Glashänser nennt, — eine übertriebene Bezeichnung, bie ber wirkliche Eindruck nicht rechtfertigt, — und wenn er das Verschwinden der breiten für Gemälde passenden Wandslächen bedauert, so scheint uns boch fraglich, ob die Architektur die Berpflichtung habe, Raum für eine so ausgebehnte malerische Schaustellung zu bieten, wie sie romanische Kirchen füllen, und ob sie nicht genug thut, einzelnen Gemälben bie Stätten zu gewähren, bie ihnen auch der gothische Sthl nicht versagen muß. Für das freie schön geschwungene Ornament ferner finden wir die Architeften meist eingenommen; welcher begründete Einwurf aber, ber nicht blos auf ber sogenannten feinen Bildung bes Anges, fondern auf ästhetischen Grundsätzen beruhte, läßt sich gegen ben Gebanken aufbringen, die ganze wirksame Masse bes Bauwerts als burchgängig belebt durch denselben specifischen Bildungstrieb zu characterisiren, ber auch ihren wirklichen mechanischen Functionen die eigenthümliche Form ihrer Ausführung bestimmt? Richt jebe dieser Decorationen soll vertheidigt werden, die ja in der großen Menge der Monumente von sehr verschiedenem Werth häufig genug übel angebracht sind, wohl aber das Princip der Ausschließung des völlig freien Ornamentes, welches keine ber specifischen Formen andeutet, die in die Masse als ihr eigenes lebendiges Gestaltungsgesetz hineingedacht sind. Vollkommen am unrechten Ort wurde basselbe Princip der Architektur in der Bildung ber Geräthe angewandt, beren sonst oft geistreiche Einzelheiten ben thörichten Geschmad nicht vergüten können, Schmudfästchen, Sessel und Kelche als mannigfach gethürmte und gegie-Derselbe Mangel erfindischer belte Miniaturgebäude zu formen. Phantasie, der uns hier auffällt, begegnet uns in der gothischen Baukunst häufig ba, wo sie wirklich, wie in Rapitellbildungen, jum freien Ornament griff; sie copirte bann, aber sie stylisirte

nicht die natürlichen Muster, die sie überdies zuweilen mit grillenhaftem Geschmack wählte.

Der Vorwurf antioptischer Magerkeit der gothischen Prosilirungen geht aus einer allgemeinen Berschiedenheit ber Geschmackrichtungen hervor, deren eine der andern schlechthin nachzusetzen, ein Fehler ber ästhetischen Theorie sein würde. schiedene Gemüther und verschiedene Zeitalter bevorzugen stets denjenigen allgemeinen Formcharacter, welcher dem von ihnen besonders verehrten Theile des sittlichen Ideals oder auch dem eutgegengesetzten entspricht, in bessen Erfüllung sie sich vorzugs= weis schwach fühlen. Charactere, welche bas Gute fast nur unter ber Form ber Gerechtigkeit und Consequenz kennen, neigen anch in der Kunst oft zu den strengen harten und knappen Formen, aber ebenso oft gefallen sie sich unerwartet hier in einer Borliebe für zerfließende Weichheit, ber sie im Leben ganz fremb Und . so sehen wir ganz allgemein in Musik Sculptur Baufunst und Poesie Zeiten und Bölker abwechseln mit der ein= seitigen Borliebe für das Herbe und Magere oder für das Satte und Bolle, für die ruhige und vollständige Motivirung und für die characteristische Ueberraschung, für das Harte und Scharfgezeichnete und für das Verschwebende und Ahnungsvolle. Keiner dieser allgemeinen Formcharactere ist so ausschließlich schön, daß sein Gegentheil unschön wäre; jeder beutet für sich einseitig auf einen Zug bes Guten hin, das in aller Schönheit zur Er= scheinung kommen soll, und läßt seinem Gegensatz bie Aufgabe, auf einen andern Zug zur Ergänzung hinzuweisen. In Malerei Sculptur werben die geschichtlich hinlänglich bekannten und Schwankungen des Geschmacks in dieser Beziehung durch die Nothwendigkeit der Naturtreue bald eingeengt; in Musik und Architektur gebührt ben verschiedenen Reigungen freierer Spiel-Das gerechte ästhetische Urtheil scheint mir nicht in ber ausschließlichen Verehrung ber unzweifelhaft schönen und schwungvollen Formengebung der Griechen, sondern in der Fähigkeit zu

liegen, sich auch in den ganz abweichenden Eindruck der krystallinischen Brechungen und der Magerkeit gothischer Decoration zu vertiesen. Eine dieser Weisen vor der andern zu lieben, ist das unbestreitbare Recht des individuellen Geschmackes; eine von ihnen um der andern willen zu verurtheilen, kein Recht der ästhetischen Theorie. Der Stimmung nördlicher Bölker scheint die satte Entfaltung des anmuthig Geschwungenen in der Baukunst nicht spmpathisch; Eigenheit des Characters und der trübere Himmel, welcher dem Andlick deutliche Linien nur durch tiese Schatten scharsfantiger Gebilde gewährt, lassen hier größeres Genüge in der mathematisch einfacheren Gestaltung sinden.

Selbst ber Tabel gegen die gothische Verengung bes Junen= raums burch die Massivität der Pfeiler scheint mir zweifelhaft. Gewiß ist der gleichzeitige Ueberblick eines gegliederten Gesammt= raums imposant; aber bie gothische Bauweise hat biesen Ein= bruck vielleicht geflohen, um einen anbern von nicht geringerem Werthe einzutauschen. Dem griechischen Tempel war ber Character einer leicht übersichtlichen harmonischen Einheit und der Abgeschlossenheit zum Ganzen natürlich; bem christlichen Mittel= alter lag bagegen am Herzen, in seinen Domen ein Bild bes Universum aufzurichten, bas mit einem Blick nicht vollständig übersehbar, sondern unerschöpflich in einem Wechsel perspectivischer Durchsichten war, beren Einheit zum Ganzen, obgleich sie nie dem Blicke auf einmal vorlag, bennoch für die Phantasie noch sinnliche Deutlichkeit behielt. Wo einmal ber ästhetische Haupt= gebanke nicht in bie umfassenbe Einheit eines sich vom Außen abschließenben Ganzen, sondern in die innere unendliche Theilbarkeit besselben und die höchst vielseitige Beziehbarkeit der Theile auf einander gelegt ist, da ist auch jene halbe Verdeckung der einzelnen Räume für einander gerechtfertigt, und ein Anblick, der Alles auf einmal umfaßte, würde die so gestimmte Phantasie noch mehr erkälten als befriebigen.

Ich habe diese geschichtlichen Einzelheiten erwähnt, um die

in ihrer Beurtheilung laut gewordenen allgemeinen ästhetischen Ansichten zu bezeichnen. Man ist einig barüber, daß die ganze Conception eines bestimmten Bauwerks, wie Schinkel es aus= drückt (Aus Sch.'s Nachlaß III. 374) nicht aus seinem nächsten trivialen Zweck allein und aus der Construction entwickelt wer= ben dürfe; so entstehe Trockenes und Starres, das der Freiheit ermangele und zwei wesentliche Elemente, bas Historische und Poetische, gänzlich ausschließe. Wie weit aber biesen anderen Elementen ber Zutritt zu gestatten sei, um bas Erzeugniß bes Handwerks zur Kunst zu erheben, barüber sei bas Wesen einer wirklichen Lehre schwer und man zuletzt auf die Bildung bes Gefühls reducirt. Ueber das nun, was Schinkels unvollendet gebliebene Betrachtungen unerwähnt laffen, haben wir Einstim= migkeit insofern gefunden, als Niemand ben trivial technischen Kern bes Bauwerks nur willfürlich zu verzieren bachte, vielmehr bie eigentlich architektonische Decoration nur ber äfthetische Ausbruck der characteristischen Construction sein sollte. Ueber das mehr arbiträre Schmuckwerk bagegen, burch welches überdies bas Bauwerk zu beleben sei, gingen die Neigungen bes Geschmacks ohne hinlänglich sehrhaftes Princip der Entscheidung auseinander. Bu diesen Punkten des Zwiespalts haben wir noch, bisher unerwähnt, die Verwendung der Farben zu rechnen. Ich verweise auf die Schrift über die vier Elemente der Baukunst (Braunschweig 1851), in der G. Semper die Abneigung schilbert, welche die deutschen Kunsthistoriker und Aesthetiker sehr allge= mein gegen die Nothwendigkeit empfanden, dem Zeugnisse der sich mehrenden Untersuchungen antiker Monumente die durchgängige Bemalung ber griechischen Tempel zuzugestehen. mentlich ben Zweifel baran, bag bie Griechen bie kostbare Beiße bes Marmors farbig überbeckt haben sollten, wiberlegt Semper dahin, daß eben dieses durchscheinende Material wegen ber Lebhaftigkeit gewählt worden sei, die es den aufgetragenen Far= ben mittheile ober erhalte. Als Thatsache wird die durchgängige

Polychromie der alten Tempel jett feststehen; minder ihre ästhetische Beurtheilung. Unter ber hellen Beleuchtung Griechenlands mag die blendende Weiße des Marmors, an die unsere Phan= tasie sich gewöhnt hat, unerträglich gewesen sein; aber die ge-Aissentliche Häufung mannigfacher Farbenpracht, zu der nach Semper selbst bas Arom bes Harzes, mit bem die Pigmente aufgetragen wurden, einen neuen beabfichtigten Sinnenreiz fügte, begegnet boch in unserer Vorstellung noch einem ausgesprochenen Widerstreben und scheint die Aufmerksamkeit von der eigentlich architektonischen Schönheit des Bauwerkes unvortheilhaft abzu-Diesen Einbruck macht wenigstens ben meisten von uns noch immer die Farbenfülle der wiederhergestellten Dome des Mittelalters, während die Architekten ebenso überwiegend die Polychromie, oder doch den Reiz verschiedener Schattirungen der Steinfarbe empfehlen. Das Aeußere ber Gebäude jedenfalls wird sich auf dies lettere bescheidene Maß der Verzierung beschränken müssen; unter trübem Himmel erregen Farben am Unbelebten nur Melancholie.

Manchem Zweisel unterliegt ferner die Frage, wieweit die technische Forderung der Zweckersüllung durch die kleinsten Wittel sich den ästhetischen Bedürsnissen unterzuordnen habe, die Schinkel unter dem Namen der poetischen und historischen zussammensaßte. Die Beurtheilung schwankt, je nachdem man eben die Befriedigung der letzteren zu dem wesentlichen Zwecke des Bauwerks rechnet, oder diesen nur in dem Nutzungswerthe sucht. Um wenigsten kommt dieser Zweisel dei Werken in Betracht, die wie moderne Brückenbauten nur eine mechanische Ausgade zu lösen haben, und in denen daher dies Princip der Knappheit und ingeniösen Einfachheit in der Verwendung der Mittel sich selbst zu dem ästhetischen Werth der Eleganz ausbilden kann. In der monumentalen Baukunst, die dem geistigen Leben dient, sinden wir sast überall einen leberschuß der zum eigentlichen Rutessect nöthigen Mittel nur zum allgemeinen poetischen Ausdruck oder

zu dem einer historisch=characteriftischen Stimmung verwandt. Die Beurtheilung ber verschiebenen Baufthle nach diesem Gesichtspunkt ist wohl einstimmig barüber, daß das griechische Princip des gradlinigen Architravs eine vollendet schöne Form und kleine Rugräume mit ungeheurem Massenauswand herstellt, und daß das andere Princip der Wölbung ihm an Möglichkeit schöner Formentwicklung nicht nachsteht, durch die Fähigkeit der Ueberspannung großer Räume mit einfachen Mitteln ihm überlegen ist, in seinen geschichtlichen Entwicklungen aber bennoch nur theilweis von diesen Vorzügen Gebrauch gemacht, und großen Massenauswand ebenfalls dem blos poetischen und characteristischen Ausdruck gewidmet hat. Daß bieser Auswand gänzlich nuplos verloren sei, wird Niemand behaupten, der sich der Bebeutung erinnert, die für unsere Phantasie, wie die lyrische Poesie taufendfältig zeigt, dieselben Thurmbauten gewonnen haben, deren trivialer Nugen allerdings im äußersten Mißverhältniß zu den aufgeopferten Mitteln steht.

Den ästhetischen Werth der Proportionen hatte die mittelalterliche Baukunst in allerhand symbolischer Bebeutung und in einer Zahlenmpftik gesucht, die ben Rechner befriedigen mag, aber das Auge oft unbefriedigt läßt. (Schnaase Runst= geschichte, Mittelalter II, 317. 18.) Die Forberungen des letz= teren glaubte J. H. Wolff (Beiträge zur Aesthetik der Baufunst) darauf zurückführen zu können, daß ursprünglich wohlgefällig nur bas Verhältniß von 1:1, also bas Quabrat unb der Würfel erscheine, der Grad der Wohlgefälligkeit aber steige, wenn größere Formganze dieses an sich zu einfache Verhältniß nur als leicht erkenntliches Grundmaß ihrer mannigfacheren An= ordnung, zum Theil als Umgrenzung wirklich stehenber Massen, intentionell als nur Verbindungsumriß zum zeichneter Punfte wiederholen. Sein Grundgeset des goldenen Schnittes hat Ab. Zeising durch Messungen hervorragender

antiker und späterer Baumonumente als Princip auch der architektonischen Formgefälligkeit zu erweisen gesucht. Im Gebrauch
der Baumeister und der Werkleute endlich sinden sich mannigsache Traditionen über zusammenstimmende Dimensionen, der Erfahrung entlehnt und ohne Anspruch auf principielle Begründung. (F. W. Unger die bildende Kunst. 158.)

Wenden wir uns endlich zu bem Leben und der Anwend: ung, so finden wir die Frage, wie wir bauen sollen, seit langer Zeit lebhaft aber unfruchtbar verhandelt. Weiter reicht die Uebereinstimmung nicht, als bis zu den Grundsätzen, daß unser Bauen überhaupt einen concreten Styl haben und daß es sich gleich eng an unsere Bedürfnisse wie an ben specifischen Geist ber mobernen Zeit und ihrer Phantasie anschließen müsse. Der Zwiespalt beginnt mit ber specielleren Frage, wie biesen Forderungen zu genügen sei. Wirb an die Architekten das Verlangen gerichtet, aus ihrer Kenntniß aller vorhandenen Möglichkeiten heraus mit erfinderischem Geiste ben neuen Sthl zu fixiren, ber unserer Zeit entspreche, so finden wir häufig, daß sie vor allem ben Geist dieser Zeit selbst zu corrigiren unternehmen, um ihm benjenigen Ausbruck aufzubrängen, ber ihren eignen Borneigungen angemessen ist. Nun gehört zu dem Character der Gegenwart eine Universalität des Geschmackes, die durch Ueberlieferung aller Art genährt, jede eigenthümliche Gattung ber Schönheit nachzugenießen und zu bewundern fähig ist, ohne beshalb jebe als unmittelbare Lebensumgebung ihren eignen Gewohnheiten entsprechend zu finden. Nicht jede Schönheit ber Kunstgeschichte läßt sich im Leben reproduciren, und anderseits find die Strömungen dieses Lebens selbst so vielförmig, daß zu ihrem Ausbruck ein einziger Alles beherrschender Styl vielleicht nicht in berselben Weise zu hoffen und zu wünschen ist, wie er vergangenen Zeiten von gleichförmigerer Signatur ihres Befens möglich war; nach manchen Richtungen hin stehen wir auf bemselben Boben mit ber Borzeit und haben keinen Grund, ihre

Verfahrungsweisen zu ändern, nach andern haben wir keine Ge= meinschaft mit ihr und folglich auch keine Veranlassung, uns durch die von ihr gefundenen Formen beschräuken zu lassen.

Daß die Einheit des religiösen Bewußtseins uns abhanden gekommen ist, schmälert allerdings die Anzahl ber monumentalen Aufgaben, die der Architektur gestellt werden; aber für diejenigen, welche bennoch gegeben werben, besteht unsere Zusammengehörigkeit mit der Vergangenheit fort. Das religiös gestimmte Heiden= thum hat seine Cultusformen und seine Baukunst entwickelt, bie wir bewundern können; der Rationalismus und die unkirchliche Gesinnung unserer Zeit haben weber ben positiven Glaubensinhalt noch bas religiöse Bedürfniß ber antiken Welt; beibe haben auf allen Gebieten ber Kunst sich bisher unfruchtbar gezeigt unb können nicht den Anspruch machen, einem Bedürfniß, welches sie Sie nicht fühlen, die Art seiner Befriedigung zu bestimmen. brauchen beibe überhaupt keine Kirchen zu bauen; wo aber beren gebaut werben, ist nicht einzusehen, aus welchem Grunde ber romanische und der gothische Sthl verlassen werden sollten. Der eine wie der andere entspricht nach verschiedenen Seiten voll= kommen dem religiösen Gefühl, welches überhaupt die Bedeutung einer geschichtlichen Kirche anerkennt; bie andere Richtung ber Gegenwart aber, die sich dieser Anerkennung entzieht, würde ihren Tempel wirklich ba suchen müssen, wo er ja im Gegen= Rirche so oft gezeigt worden ist: sat zu der in großer Natur, aber gar nicht mehr in einem Kunstwerk von Menschenhänden. Beide jene Style sind übrigens bildsam ge= nug, um ben verschiedensten Bedürfnissen zu genügen, und eine unerschöpfliche Menge schöner Formationen zu entwickeln, bie zu= gleich nicht in übermäßigem Gegensatz gegen die Forderungen der bürgerlichen Baukunst ständen. Die weitere Ausbildung beiber würden wir weniger von dem an der flassischen Antike gebildeten Auge, als mit Reichensperger, dem begeisterten Lobredner bes gothischen Styls, von bem eingehenberen ästhetischen Stu=

vecht gethan, nur eine haffenswürdige von Frankreich her uns importirte Barbarei sieht, (Runst und Annstindustrie auf der Beltausstellung von 1867) täuscht sich über den Grad und den Grund der Sompathie, den diese Bauweise noch im Bolle sindet, und ebenso täuschen sich diesenigen, welche den freien Schwung der Linien und die breit aumuthig und zierlich entwickelte Decoration des Alterthums für verträglich mit dem ästhetischen Character des Kirchendans halten.

3m lebhaftesten Gegensatze gegen biese noch fortbauernbe firchliche Strömung unserer Zeit steht die technischeindu-Arielle. Sie stellt der Baukunst neue Aufgaben genug, ohne dan kieder ein ihnen völlig entsprechender Sthl sich gebildet ditte: was sich aber gebildet hat, pflegt der Hyperkritik von Exiten der alten Theorien zu unterliegen. Wer sich der ersten Reiten der Eisenbahnen erinnert, wird wohl zugestehen, daß comals in leichter Holzconstruction provisorisch hergestellte Men in der That mit dem Ganzen des Eisenbahnbetriebes harmonischen Eindruck machten. Das Characteristische ber Mochanik besteht in der Bewältigung des Großen eurch die einfachsten und kleinsten möglichen Apparate; bem Beiste dieser Kühnheit entsprach die Luftigkeit der früheren Anlagen weit mehr als die ungeheuren Aufhäufungen von Stein, meist in romanischem Styl, die jetzt an ihrer Stelle stehen. Die Locomotive mit ihrem phantastischen Bau, ein kleines vulcanisches Ungeheuer von riesenmäßiger Kraft, nimmt sich mit ihrer Beweglichkeit sehr frembartig zwischen biesen breiten Massen aus, die in gleich unerfreulichem Formengegensatz gegen die Schienenwege und die leichtgespannten Brücken, so wie gegen alle bie geräuschvolle Betriebsamkeit bes Reiselebens stehen. Für die Herstellung lichter Aufstellungsräume hatte Partons Glas- und Eisenbau ein neues Princip erfunden; die Mängel besselben sind von größerem Scharfsinn aufgebeckt worben, als man zur Fort-

entwickelung des schätzbaren Reimes verwendet hat. Man begegnet bem Einwurf, die Schlankheit ber Eisensäule gewähre ben ästhetischen Einbruck ber Festigkeit nicht, ber eine gewisse sichtbare Breite ber stützenben Masse verlange. Allein es gibt keine von Natur feststehende Proportion zwischen Dicke und Höhe, die diesen Eindruck allein sicherte; unser ästhetisches Gefühl ist hier abhängig von der Erfahrung. Eine hölzerne Stütze scheint uns vollkommen sicher, wenn eine steinerne von gleichen Dimen= sionen uns höchft gefahrdrohend vorkommt; nur wieder bie Gewöhnung an die hölzerne verdächtigt uns im Anfang die noch schlankere metallene. Daß ferner der Eisenbau in der Ornamentirung noch mangelhaft und ohne Sthlgefühl gewesen sei, mag wahr sein; allein für die neue Berfahrungsweise, die nicht durch bloges Auflegen schwerer Massen, sondern burch mannig= fache cohäsive Spannung und Vernietung ber einzelnen Theile zum Ziele kommt, mußte eine allmähliche Ausbildung einer völlig neuen Decoration, nicht eine Nachahmung ber alten erwartet Die Voraussetzung, diese wieder finden zu muffeu, kann nur ungerecht gegen das Ueberraschende machen, was bisher dieser Bauweise herzustellen gelungen ist. Am schwersten wiegen die Einwände gegen die Haltbarkeit des metallischen Materials, und es ist kaum zu hoffen, daß weitere Erfahrungen sie in befriedigendem Mage widerlegen werben. Aber es ist die Frage, ob monumentale Dauer eine unabweisliche Aufgabe jeder Architektur ist. Der Schönheit überhaupt ist die ewige Dauer nicht wesentlich; "schuf ich boch, sagte ber Gott, nur bas Vergängliche schön." Unserer lebhaft bewegten Zeit kann es wohl auch darauf ankommen, die vorübergehenden Bedürfnisse, die sie empfindet, vorübergehend in schöner Wirklichkeit auszuprägen und für sich, für die Lebenden, Werke herzustellen, an deren Statt die Zukunft die ihrigen setzen mag. Was sich forterhielte, würde ber Sthl, die Runft bes Bauens sein, nicht bas einzelne Wert, und barin würbe kein Unglück liegen.

Am häufigsten erweckt Klagen über Stylverfall die Privatbaukunft, in welcher ber Künftler bem undisciplinirten Belieben ber Einzelnen nachgeben muß. Ein wesentlicher Grund ber unerfreulichen Erscheinungen, die uns hier begegnen, liegt im Mangel an Klarheit über bas, was man will. Das Wohnhaus einer Familie soll nicht versuchen, das Problem eines einheitlichen Ganzen von constructiver Consequenz des Styls zu löseu; das Haus hat dem Leben zu dienen, nicht das Leben sich nach der Räumlichkeit des Hauses zu richten. Unglücklich, wer genöthigt ist, in einem ästhetischen Monumente zu wohnen, und nicht dem geringsten Einfall seiner Lust und Laune, nicht dem vermehrten oder veränderten Bedürfniß durch irgend einen Anbau nachgeben darf, aus Furcht, die Einheit des Kunstwerks zu zerstören, bessen Parasit er ist. Die monumentale Runft bat die Aufgabe, dem Bewußtsein einen idealen Lebenszweck vorzu= halten, dem die veränderlichen Gewohnheiten ganzer Zeitalter sich unterordnen sollen; ihr gebührt es, diesen Zweck vollständig und ohne nichtssagenden Ueberfluß, durch eine folgerecht aus einem Princip sich entwickelnbe Construction und mit einheitlich abgeschlossenem Plan zur Erscheinung zu bringen. Das Leben bes Einzelnen und der Familie wird dagegen nie vollständig burch Eine Idee bestimmt, und ist noch minder im Stande, ber Ibee, von der es vorherrschend bewegt würde, eine mangellose und abgeschlossene Darstellung zu geben. Die sittliche Berpflichtung des Einzelnen geht nur darauf unerläßlich, den Handlungen, zu benen der Weltlauf ihm unzusammenhängende Beranlaffungen bringt, die Einheit einer Gesinnung zu geben; sie kann nicht bis zu der Forderung gesteigert werden, alle diese zufällig ihm abgenöthigten Aeußerungen auch zu ber Einheit eines planmäßigen Ganzen zu verknüpfen. Und eben so mag bas Haus burch bie Gleichartigkeit des Sthles, in welchem es fich ben veränderlichen Bedürfnissen durch allmähliches Wachsthum anpast, bie Einheit des Characters ausdrücken, die fein Bewohner zu be-

wahren hat; aber es macht eine ungehörige Prätension, wenn es von Anfang an auf symmetrische Abgeschlossenheit seines Planes berechnet sich als unwandelbares Ganze gegen jede Beränderung und Vergrößerung sträubt. Monument kann es nur daburch sein wollen, daß es die rastlose Beweglichkeit ausbrückt, mit welcher der lebendige Geist der Bewohner neue Bedürfnisse durch neue Hülfsmittel befriedigt, diese dem Aelteren anmuthig anzupassen ober die Gelegenheiten sinnreich zu verwerthen weiß, bie bas Borgefundene unabsichtlich zur Gewinnung reizender, bem häuslichen Leben dienender Dertlichkeiten darbietet. Diese ge= schichtliche Schönheit besitzen viele mittelalterliche Gebäube, Burgen sowohl als Wohnhäuser; sie würden uns noch mehr befriedigen, wenn sie die eine ästhetische Forderung, die wir allerdings aufrecht halten muffen, die Einheit des Sthle, beffer bewahrt hatten, und nicht oft die Formen wesentlich verschiedener Zeitalter ohne Bermittlung aneinander ruckten. Daß biese Ansicht ber Sache in die Privatbaukunst ein mehr malerisches und landschaftliches, als architektonisches Princip einführen würde, gebe ich nicht nur zu, sondern halte eben bies für nothwendig; dem modernen Leben bienend, bas eben so viel Beburfnig heimlicher Zurudgezogenheit als bes Zusammenhanges mit ber äußern Natur hegt, wird das Wohnhaus am besten thun, sich jedes hochtrabenden Anspruchs auf constructiven Tiefsinn und Ginheit bes Planes zu enthalten; es mag sich einfach für eine Raumumfriedigung geben, bie burch Sauberkeit der Ausführung und durch Feinheit malerisch zusammenstimmenber Magverhältnisse erfreut, von dem herrschenden monumentalen Sthle aber mag es nur die Ornamentik entlehnen, um feine Zusammengehörigkeit mit biefem zu einem und demselben Zeitalter zu bekennen. Solche Bevorzugung des Malerischen, Landschaftlichen ober auch echt Häuslichen hat zuerst die sarazenische Cultur in die Baukunft gebracht; theils diese maurischen Motive, theils bie Formen bes romanischen und bes gothischen Styls ließen sich in der angedeuteten bescheibenen

Weise mit Leichtigkeit an Privatbauten verwenden, ohne sie mit den Werken einer gleichzeitigen monumentalen Architektur in Widerspruch zu setzen. Sie würden zugleich den Vortheil bieten, sich jedem Material, dem Stein, dem Holz und dem Eisen mit gleicher Leichtigkeit anzupassen. Und auch dies ist zu schätzen; denn so gewiß der monumentalen Baukunst die Aussührung im Stein unerläßlich ist, eben so verkehrt würde es sein, aus der Privat-architektur eine Menge reizender und zierlicher Constructionen auszuschließen, die nur der Holzban überhaupt herstellen, und die namentlich nur er mit dem Eindruck der Wöhnlichkeit herstellen kann.

Allerbings setzen diese Bemerkungen den glücklichen Fall eines einzelnstehenden Hauses voraus, das sich nach Bedürfniß vergrößern kann und bas nur mit einem Stück Laubschaft in tunstmäßig zu bearbeitender Berbindung steht. Die Lebensverhältnisse in größeren Stäbten gewähren biese Bebingung felten, allein sie geben auch ben Gebäuben eine andere Bebeutung, bie sich in ihrer architektonischen Behandlung folgerecht ausbrücken Was hier nicht staatlichen Zwecken gewibmet ist und barum monumentale Behandlung und isolirte Lage verlangt, bas bient als Geschäftsraum ober als Herberge einer veränderlichen Bevölkerung, die nicht hier verlangen kann, ihre individuelle äußerlicher Erscheinung vollständig auszuleben. Eigenart in Beide Bestimmungen lassen zu und verlangen sogar, wie mir scheint, daß diesem Massenleben entsprechend anch die Bauwerke auf individuelle Selbständigkeit verzichten, und Schönheit nur durch die malerischen und imposanten Massenwirkungen suchen, welche die fünstlerisch erfundene Anordnung der im Einzelnen gleichartigen hervorbringen kann. Man hat vielfältig ben Casernensthl unserer modernen Hauptstädte gescholten und ihm die anmuthige Verwirrung älterer vorgezogen, in benen jebes Haus seine besondere Physiognomie zeigt; ich glaube, daß man hiermit nur die ungeschickte Ausbeutung eines richtigen Princips ber

Schönheit eines unanwendbaren gegenübergestellt hat. Jene Berfammlungen ausbrucksvoller Häuserindividuen werden da, wo eine nicht symmetrische aber bequeme Anordnung sie im Raume zwedmäßig vertheilt, stets eine anmuthige Erscheinung bleiben; aber so wie biese lettgenannte Bedingung in alten Städten selten erfüllt ist, so ist umgekehrt den neueren die styllose Unförmlichfeit der einzelnen Bauwerke keineswegs zu der Massenwirkung nothwendig, in ber jeder unbefangene Sinn ein eigenthümliches wohlberechtigtes Element ber Schönheit anerkennen wird. Große Städte wollen als große Städte schön sein; sie sind es niemals, wenn ihre einzelnen schönen Bestandtheile so ineinander verwirrt sind, daß es nirgends in ihnen einen orientirenden Mittelpunkt und klare Aussichten über die Massen gibt, und wenn so trot ber Größe bes Ganzen ber Blick überall nur auf Kleinem ober auf Wenigem zugleich haften kann. An einzelnen wohlvertheilten Breunpunkten müßten bie monumentalen Bauwerke stehen, die mit aller Consequenz und allem Reichthum des herrschenden Styles die ewigen idealen Aufgaben der Cultur verherrlichen; diese Pläte würden zu verbinden sein durch Gebäudereihen und Straffen, die mit forgfältiger Benutung ber Gunst bes Terrains die dem modernen Gefühl unentbehrliche Beherrschung bes Ganzen von verschiedenen Standpunkten und diefer Standpunkte durch einander möglich machten und die in ihrer uniformen Erscheinung bie massenhaft zusammengefaßte Lebenstraft und Regfamteit der Bevölkerung versinnlichten; in den Borstädten, die sich gegen die Landschaft öffnen, würden ästhetische Rücksichten und Bedürfniß zugleich jener individuelleren Architektur Raum geben, welche bem veränderlichen und mannigfaltigen persönlichen Leben mit leichtem Anschlusse an ben Styl des Ganzen seine caracteristische Erscheinung verschafft.

Betrachten wir das religiöse Leben als den Mittelpunkt unserer ibealen Cultur, so würde nur der gothische Styl, und vielleicht der romanische, die nöthige Biegsamkeit besitzen, um allen unfern verschiebenen Lebensintereffen zu entsprechen. In seiner constructiven Vollstäntigkeit würde er ben Kirchen und bem Sinne, ber fie bauen beift, noch immer völlig angemessen sein; die Priratkantunst würde sein für sie unpassendes Princip ber Bolbung fallen laffen und boch burch bie Bahl ber Proportienen und ber Ornamentif sich noch immer selbst in ihren leichteiten und heitersten Werken als jugehörigen Rachklang bes eraften und vollständigen Sthle barstellen können. Es wäre wern bie wesentlich mobernen Bestrebungen, beren son-Rice Recht wir anerkennen, weit genug sich geklärt und gefeligt batten, um fünstlerisch bestimmenb auf ben Gesammtaustrud unseres Lebens einzuwirken. Dies ist namentlich mit poluischen Tendenzen bisher nicht ber Fall, und alle Architektur ift disher an ber ausbrücklich gestellten Aufgabe gescheitert, ber faatlichen Repräsentation bes Boltes angemessenen Ausbruck zu geben. Sie hat nur Erfolg gehabt, wo biefe Aufgabe burch bie historische Entwicklung unbewußt nach und nach erfüllt wurde. Es konnte wenigstens ausbruckvolle, zuweilen schöne Fürstenschlösser und Rathhäuser geben, wo ein legitimes Herrschergeschlecht, mit der Geschichte seines Bolkes durch große Thaten und Leiden verbunden, ober wo eine Stadtgemeinde, von geson. berten auf verschiedene Berufe gegründeten Genoffenschaften zu: sammengesett, burch lange Wechselwirkung ihrer Selbstregierung ein characteristisch individuelles Leben entwickelt hatte, bas gleich characteristische Erscheinung zuließ. Aber bie Kunst kann keine anpassenden Formen für politische Bersammlungen erfinden, beren Bestand, Besugnisse und Geschäftstreise zweifelhaft sind, und beren Mitglieber, auf Zeit gewählt, heute bieses, morgen jenes Princip vertreten.

## Viertes Rapitel.

## Die Plaftit.

Bindelmann und Lessing über Laokoon. — Deutung dieser Gruppe; Henke. — Die Milberung der Affecte zur Schönheit. — Die Ruhe der plastischen Gestalt nach Windelmann; Verbot des Transitorischen durch Lessing; Widerspruch Feuerbachs. — Körperschönheit als Gegenstand der Sculptur. — Normaltypus und Kanon. — Färdung. — Die Plastik formt nur göttliche Wesen. — Das Genre; die religiöse und historische Sculptur und die modernen Aufgaben.

Ohne die Anschauung schon vorhandener schönen Werke wird Niemand blos aus bem abstracten Begriffe ber bilbenben Runft und vielleicht ber Kenntnig bes Stoffes, mit welchem fie arbeitet, die nothwendigen Regeln ihres Verfahrens abzuleiten vermögen. Die Gegenwart aber erfreut sich einer so ausge= behnten Uebung der Plastif nicht, daß sie durch ihre Erzeugnisse ein maßgebendes Bewußtsein über die Aufgaben und die Gesetze berselben erziehen könnte. Aus der Bewunderung und Deutung antiker Meisterwerke haben taher unsere ästhetischen Theorien über die bilbende Runft sich entwickeln muffen. Diesen kostbaren Stoff ber Betrachtung nun hat bas Glück uns nur nach unb nach wiedergeschenkt, und auch nur allmählich, obwohl mit be= schleunigter Geschwindigkeit, haben die archäologischen Forschungen bas Ganze bes antifen Lebens aufgeklärt, aus bessen Geift heraus jene Werke zu begreifen sind. Sehr natürlich ist baher die äfthetische Reflexion, zu früh verallgemeinernd, was sie jedesmal ans ben nach und nach entbeckten Werken bes Alterthums gelernt zu haben glaubte, zur Aufstellung von Gesetzen verleitet worden, welche wieder zu beschränken sie durch spätere Entbedungen ge= nöthigt wurde. So sind unsere allgemeinen Ansichten gar sehr von bem jedesmaligen Standpunkte ber Kenntniß bes Alterthums abhängig geblieben, und unser Urtheil über bas Wesen ber plaschönheit hat mit dem Bechsel der gewonnenen Auftlärungen über das gewechselt, was die Griechen für solche Schönheit hielten und über Alles, was sie in der Darstellung derselben gewagt und geleistet hatten. Allerdings würden wir daher nur wenige allgemeingültige und zugleich fruchtbare Sätze als unwiderrussiche Bestandtheile einer Theorie der dildenden Kunst erwähnen können; auch hier liegt das Beste des Geleizsteten in jener nachsühlenden kunstkritischen Entwicklung, welche die Schönheit eines einzelnen Werkes zu lebendigem Bewustsein bringt, sehr selten aber allgemeine Bestimmungen liesert, nach denen die Schönheit eines zweiten Werkes von abweichendem Inhalt sich beurtheilen ließe.

Die geringe, nur zum Seufzer gebilbete Deffnung bes Mundes, welche Windelmann an ber Statue bes Laokoon fand, wurde der Ausgangspunkt der ersten Reihe dieser Betrachtungen. In allen Muskeln und Sehnen bes Körpers schien sich ber heftigste Schmerz auszudrücken; bas Fehlen jenes schrecklichen Geschreies, das Birgil ben Gepeinigten ausstoßen läßt, glaubte baher Winckelmann von der Absicht der griechischen Plastik berleiten zu müssen, alle Leibenschaften burch ben Ausbruck einer großen und gesetzten Seele zu mildern, die allezeit ruhig bleibe gleich ber Tiefe bes Meeres, auf bessen Oberfläche ber Sturm wüthe. Die Thatsache nun, daß in dem Gesicht des Laokson ber Schmerz sich mit berjenigen Wuth nicht zeige, bie man bei seiner Heftigkeit vermuthen sollte, findet Lessing vollkommen richtig; nur über ben Grund, ben Windelmann biefer Erschein= ung gibt, erlaubt er sich anderer Meinung zu sein. Dieser Meinungsverschiedenheit verdanken wir die glänzende Reihe von Abhandlungen, welche Lessing unter dem Namen bes Laokoon zusammengefaßt hat; der Meinungsverschiedenheit also über ben Grund einer Thatsache, die vielleicht gar nicht besteht, sondern erst durch die Deutung bes Bildwerks geschaffen worden ist Der Streit über biese Deutung hat auch später fortgebauert;

Feuerbach (ber vaticanische Apoll S. 340 ber 2. Auflage) meint von dem Munde des Laokoon keineswegs beklommenes Seufzen, sonbern vollen tönenben Weheruf zu vernehmen und findet unbegreiflich, wie man dies je verkennen konnte; Hente (die Gruppe bes Laokoon 1862) mit bem Auge bes Anatomen die Figur prüfend, entscheidet sich für die Unannehmbarkeit des lauten Schreies; die Anspannung und Wölbung des Bruftforbs und die gleichzeitig beibehaltene Weiche und Fläche ber nicht zur heftigen Exspiration zusammengezogenen Bauchmusteln bezeichne Augenblick des Stillstands aller Bewegung, der nach einer tiefen schmerzlichen Inspiration eintritt und sich ebensowohl in Seufzer, Unter bem als in einem lauten Weheschrei entlaben könne. Borbehalt, daß die genaue Bergleichung bes Originals alle Züge dieser Beschreibung rechtfertige, dürften wir ihren Gründen Nichts entgegensetzen fönnen.

Aber ich vermisse gänzlich eine Motivirung ber allgemeinen Annahme, daß der Körper des Laokoon den intensivsten sinnlichen Schmerz ausbrücke. In ber Natur ber Situation liegt keine Nothwendigkeit dieser Deutung; der Angriff eines Löwen, der bie Glieder der Beute zerreißt, könnte sie rechtfertigen; der einfache Biß einer Schlange bagegen, kaum mit bem Schmerze bes Zahnausziehens vergleichbar, kann in bem Augenblick, in welchem er geschieht, nicht als Ursache einer physischen Bein gelten, die durch ihre bloße finnliche Heftigkeit alle Fibern eines kräftigen Körpers so zu leibenschaftlichem Ausbruck hinrisse. Zwei andere wichtige Momente enthält bagegen die Situation. Die Angriffsweise ber Schlangen, die langsame Umwindung, die boch immer weiter vorrückt, die Glasticität des umschlingenden Bandes, die einigen Rampf, und boch fruchtlosen, möglich macht, bas spielende Züngeln, das den Big verschiebt, um ihn dann plötlich mit bamonischer Geschwindigkeit auszuführen: alle diese Umstände geben ber bargestellten Scene bie Bebeutung einer furchtbaren ängstlich gespannten Erwartung, die nun, in diesem Augenblick bes

wähnt außerbem ben bunkeln Giftgeiser ber Schlangen; auch wenn er ihn nicht erwähnte, schiene es mir boch natürlich, an bie se unheimliche Berberblichkeit ber Angreiser vor allem zu benken; was der Künstler darstellen wollte, ist eben nicht der Anstrum der rohen Gewalt, mit welcher das reißende Thier den Körper schm erzlich zersteischt, sondern das unabwendbare Anscheichen einer drohenden sinstern Gewalt, deren kleinster wirklicher Angriff alle Hoffnung der Rettung mit einem Wale vernichtet. In diesem psychischen Lorgang, in der plözlich eintretenden Hoffnungslosisseit nach langer Spannung und Gegenwehr, glaube ich den Sinn dieser Darstellung suchen zu müssen, aber auf keine Weise in einem physischen Schmerz, gegen den die Standhaftigkeit einer großen Seele besonders aufgedoten werden müßte.

Daß die Situation auf meine Deutung führen könne, wird man mir vielleicht gern zugeben, aber man wird die anatomische Bilbung ber Figur einwerfen, die so sichtlich und meisterhaft den Ausbruck des Schmerzes biete. Ich bestreite jedoch bies lettere burchaus, indem ich im Uebrigen vollkommen Henkes phhsiologischer Auslegung bieser Bilbung beitrete. Daß bas Gesicht bes Laokoon mehr Seelenschmerz als körperliche Pein ausbrücke, barüber sind ja alle einig; der übrige menschliche Körper aber besitzt nicht zum Ausbruck jeder Art der geistigen Erregung eine besondere, sonst nie vorkommende Bewegung ober Stell= ung; er muß vielmehr gewisse zusammengehörige Gruppen ber Muskelthätigkeit, welche seine Organisation ihm vorzeichnet, zur Aundgebung sehr verschiedener Erregungen verwenden, deren specielle Deutung ohne ben Anhalt, welchen die Situation für die Erklärung barbietet, oft gar nicht ausführbar ist. Ich erinnere mich, vor längeren Jahren in dem Pariser Charivari eine Caricatur gesehen zu haben, einen Mann, ber nach einer wüsten Nacht, mit vollem Ratenjammer erwachend, auf dem Rande

seines Bettes sich genau in der Stellung des Laokoon behnt und reckt und mit berselben halben Deffnung des Mundes gähnend sich an die elende Wirklichkeit wieder anzuschließen sucht. **Es** bedarf indessen bieser Caricatur nicht; man braucht nur die Schlangen und ben Alles erklärenben eblen Ausbruck bes Ropfs hinwegzudenken, so wird man in dem Körper des Laokoon in ber That phhsiologisch Nichts ausgebrückt finden, als jenen von Hente sehr gut geschilberten Moment bes Stillstands ber ganzen Körpermuskulatur, ber nach ber tiefen Inspiration für einen Augenblick eintritt. Diesem Zustand sind alle die Mitspannungen der übrigen Glieber, all biefes Dehnen und Recken ber Arme unb Beine ganz natürlich, gleichviel ob jene tiefe Inspiration ein langweiliges Gähnen ober eine Folge der höchsten Angst und Bangigkeit ist. Der Ruhm bes Bildhauers besteht nicht barin, burch biese Bildung bes Körpers bem intensiosten Schmerze feinen specifischen Ausbruck gegeben, sondern barin, die Zusammengehörigkeit ber organischen Bewegungen auf bas Feinste gekannt, und sie zur Darstellung eines psichen Vorgangs verwendet zu haben, von dem sie nicht ausschließlich, aber von dem sie auch, und unvermeiblich angeregt werben. Diese zusammengehörige Gruppe von Spannungen ist das Wesentliche in der Körperbildung des Laokoon; der vorangegangene Kampf und das Ganze ber Situation erklärt die besondere Stellung der Glieder, in welcher ber Körper hier von jener Erstarrung ergriffen wirb.

Zweifelhaft ist mir bei alle Dem, ob nicht bennoch Laokoon hörbar seufzt. Die Wendung, mit welcher der ältere der Söhne, wie plötzlich durch einen neuen Vorfall überrascht, sein Gesicht dem Vater zuwendet, scheint so am zulänglichsten motivirt zu werden, und unmöglich ist die Annahme nicht. Die Weichheit der Bauchmuskeln, wenn sie so ist, wie Henke sie beschreibt, denn Andere beschreiben anders, steht dem anhaltenden Geschrei, aber nicht dem unwillkürlichen Beginn eines tönenden Seufzers entzgegen. Was aber Göthe (ich sinde die Stelle nicht wieder) bes

merkt haben soll: die straffe Spannung des übrigen Körpers schließe den Schrei aus, weil diese organischen Functionen ein= ander nur ablösen, aber nicht zugleich ausgesührt werden können, würde jedenfalls irrig sein. Schon die Kinder in der Wiege ballen die Fäustchen um so mehr, je heftiger sie schreien; und wer gar nicht aus Schmerz, sondern nur zum Versuch seiner Stimme so laut als möglich schreien will, wird sinden, daß er es stehend nicht kann, ohne die Zusammenziehung der Bauchmuskeln durch eine geringe Beugung der Beine zu unterstützen; die dazu nöthige Muskelthätigkeit verschafft ihm sehr deutlich das Gesühl einer lebhaften Spannung und die Sinneskäuschung, als wurzele er während des Schreiens sester am Erdboden als sonst.

Rehren wir jedoch zu Lessing zurück. Er leugnet jenen Zug der griechischen Plastik, sich des vollen Ausdrucks körperlicher Schmerzen als einer nicht barzustellenben sittlichen Unwürdigkeit geschämt zu haben. Alle Schmerzen zu verbeißen, sei barbarischer Hervismus; ber Grieche habe sie geäußert und habe sich keiner menschlichen Schwachheit geschämt; nur durfte keine ihn auf dem Wege der Ehre und der Pflicht zurückalten; Philoktet und Herkules habe das Drama laut wehklagend vorge-Ich lasse bas Ungerechte ber Seitenblicke unberührt, die Lessing hier, parteiisch für das Alterthum, gegen unsere andere Denkweise richtet, und komme mit ihm zu seiner Folgerung: nicht weil lebendige Schmerzäußerung unwürdig, sondern weil sie immer unschön sei, habe die antike Plastik sie vermieben, und den naturwahren Ausbruck nur der Schönheit, nicht aber irgend einer sittlichen Rücksicht aufgeopfert. Ober vielleicht richtiger: um ohne Unwahrheit verfahren zu können, habe sie sorglich stets jenen günftigsten Moment ber Handlung gewählt, in welchem die Linien der Schönheit noch den naturwahren Ausbruck des Gemüthezustandes bilben.

Man kann zweifelhaft sein, wie viel ernstliche Differenz nun noch zwischen Lessing und Winckelmann besteht. Lessing mag Recht haben, daß der äußerste Affect alle schönen Linien verzieht und daß der zum Schreien aufgerissene Mund ein widriger dunkler Fleck sein würde; aber schwerlich wird man jene
verzogenen Umrisse als geometrische Formen betrachtet um so
viel schlechter sinden, als die natürlichen und ruhigen; sie scheinen
es doch nur, weil sie eben jenes äußerste Ungleichgewicht des
Gemülths verrathen, dessen Darstellung Winckelmann unwürdig
fand. Jener aufgerissene Mund beleidigt ästhetisch freilich am
Menschen, aber gar nicht am Löwen; er ist also nicht schlechthin formenunschön, sondern nur für den Menschen die Form
einer unschönen Bewegung. Die Wage würde hier wohl zu
Winckelmanns Gunsten neigen; der Affect ist unplastisch, sobald
er unwürdig wird, denn eben dann zerstört er die Formen, die
uns schön scheinen, sosen sie der Ausbruck eines menschlich zu
billigenden Inneren sind.

In dem 8. Buche ber Kunfigeschichte hatte Windelmann bie Unterscheidung ber brei Style gelehrt, in welche er, ben vorbereitenden Zeitraum und den des völligen Verfalls abgerechnet, die Geschichte der griechischen Plastik theilte. Die Werke des ältern strengen Styls zeigten nach ihm eine nachbrückliche aber harte Zeichnung, ohne Grazie, und der starke Ausbruck verminderte die Schönheit; ihm folgte der hohe Sthl der Blüthezett, ber aus ber Härte in flüssige Umrisse überging, gewaltsame Stellungen gesitteter und weiser machte. Zu einer deutlicheren Bestimmung der Eigenschaften dieses Styls, bemerkt Windelmann, sei nach bem Verluft seiner Werke nicht zu gelangen; er erinnert uns burch biese Worte baran, daß ihm ber Anblick bes Schönsten noch nicht gegönnt war; wie trefflich er es bennoch vorausgefühlt, bezeugen seine weitern Aeußerungen: außer der Schönheit sei die vornehmste Absicht dieser Künftler die Großheit gewesen, nicht die Lieblichkeit; wohl haben sie die Grazie gekannt, aber nicht bie irbische, die sich anbietet und gefallen will, sondern jene himmlische, die von ihrer Hoheit sich

herunterläßt und sich mit Milvigkeit ohne Erniedrigung denen, die ein Ange auf sie werfen, theilhaftig macht. Die Entgegenssehung des dritten, schönen Sthls macht deutlicher, in welchen bestimmteren Zügen Winckelmann den hohen fand. Denn die Grazie des schönen Sthls bilde sich und wohne in den Geberden, offenbare sich in der Handlung und Bewegung des Körpers, wie in dem Wurse der Kleidung, in dem characteristischen Leben also, während die Meister des hohen Sthls die wahre Schönsheit in einer zurückaltenden Stille des Gemüthes gesucht hatten, durch welche die verschiedenen Gestalten einander ähnlicher wers den, weil sie ähnlicher dem Ideale sind.

Diese Darstellung Winckelmanns ist lange maßgebend geblieben; sie hat das unvergängliche Berdienst, für die eigenthümliche Hoheit einer Reihe ber schönsten Meisterwerke die Gemüther vorbereitend empfänglich gemacht zu haben; auch ihre geschichtliche Richtigkeit wird im Großen unbestritten bleiben; aber sie ist boch mit ihrer offenbaren Borliebe für die Einfalt bes hohen Sthle Veranlassung zur Ausbildung einer etwas ein: seitigen Theorie von den Aufgaben und den Schranken der Plastik überhaupt geworben. Durch die meisten spätern ästhetischen Theorien zieht sich in den mannigfachsten Ausbrucksweisen, die hier nicht zu wiederholen sind, der allgemeine Gedanke, die volle wirkliche Lebendigkeit des Lebens müsse zuvor bis zu einem gewissen Grabe ber Monumentalität gebändigt und erstarrt werben, um der Gegenstand der bilbenden Kunft zu sein; jede ausbruckliche Handlung, alle Beziehung ber Figur auf die Angenwelt, alle Zeichen einer raschen Thätigkeit seien zu vermeiben, nur bie stille Versunkenheit ber Gestalt in die Seligkeit ihrer schönen Existenz bilde ben würdigen Inhalt ber Kunst, nur in harm= losem unbebeutendem Spiele ber Bewegung bürfe ihr inneres Leben sich verrathen.

Wie sehr man sich irrt, wenn man diese Gedanken als die wirklich befolgte Richtschnur der griechischen Plastik ansieht, hat

Ans. Feuerbach in ber glänzenben Reihe äfthetisch - archäologischer Abhandlungen, die sich würdig au Lessings Laokoon anschließt (Der vaticanische Apollo. 2. Auflage. 1855) an einer Uebersicht ber unendlich reichen antiken Kunstwelt überzeugenb Von lebendig wandelnden Statuen des Hephästos und des Dädalos hatten dem Griechen schon alte Sagen erzählt; als lebendige Wesen verehrte man die noch wenig gelungenen Götterbilder ber älteren Zeit und suchte mit Fesseln sie, die schützenden, vom Verlassen ihres Wohnsitzes abzuhalten; "fo, als beseeltes Wesen hatte ber griechische Künstler die Statue von der Religion und aus ben Händen seiner mythischen Ahnherrn über= kommen; sie bewegte sich, sie schritt einher, sie empfand und wirkte mit bämonischer Macht. Sollte bas athmenbe Werk nun erst unter seinen Händen zur todten Mormorbüste erkalten? Hatte er nichts zu thun, als die Tempel mit neuen Götter-Petrefacten zu füllen?" Und nun zeigt Feuerbach, wie wenig jene Abwehr aller Beziehungen zur Welt zu den wesentlichen Erfordernissen eines Götterbildes gerechnet wurde, wie im Gegentheil diese Gestalten mit anmuthiger Herablassung zu dem Leben ber Menschen in einfachen Geberben bem Flehenben entgegentommen; wie endlich die Kunft, wo sie nicht direct zum Dienst des Cultus arbeitete, die mannigfaltigsten Handlungen, bas Aeußerste des Affectes und die größten mit diesem verbundenen Sowierigkeiten ber Technik nicht gescheut hat, um ein vollstän= diges Abbild der lebendigsten Lebendigkeit zu geben. Wo sie dies nicht that, sondern sich auf einfache monumentale Großheit und Ruhe beschränkte, that sie es, weil nur dies ihrem bestimmten Gegenstand entsprach, nicht weil das Gegentheil dem Wesen ber plastischen Darstellung widersprochen hätte.

Aber man kann versuchen, sich von den Griechen zu emancipiren und jene idealisirende Dämpfung des affectvollen Lebens als den wahren Styl der Plastik festzuhalten. Lessing gab diesem Grundsatz eine bestimmte Formel, obzleich er sich

babei in Uebereinstimmung mit ber Antike glaubte. Die bilbende Runft, die ihrem Gegenstand unveränderliche Dauer gibt, bürfe eben beshalb Nichts ausbrücken, was fich nicht anders als transitorisch benken läßt. So klar und selbstverständlich inbessen bieser Grundsat in seiner allgemeinen Fassung erscheint, so wird er boch zweifelhaft bei dem Versuch der Anwendung im Besonderen. Wonach soll bemessen werden, ob ein Zustand sich nur vorübergehend benken läßt? Rach ber physischen Unmögtichteit, sich in der Erscheinung dauernd zu behaupten? Wäre dies, so könnte die Plastik unter keinen Umständen, auch im Bakrelief nicht, einen zusammenfinkenben Körper barftellen, sonbern immer unr einen schon gefallenen; jebe belebte Stellung würte ausgeschlossen sein, welche bas Gewicht bes Körpers auf einem Jufte ruben läßt; zu ben ägpptischen Figuren müßten wer zurückehren, ja überhaupt zu dem völlig Ruhenden und Terten, obgleich nicht einmal bies sich ewig erhalten könnte. Man sieht baber, daß Lessings Grundsatz, so fühlbar er etwas Wichtiges enthält, jedenfalls nicht alle nur transitorisch benkbaren Stellungen und Handlungen ausschließen barf; die Einbuße ber Kunst an bankbaren Gegenständen wäre zu groß. Ueberdies streitet dieser Sat mit dem zweiten, den Lessing sogleich folgen läßt: zur Darstellung sei nicht das Aeußerste einer Handlung zu wählen, sondern ein vorbereitender Moment, welcher der Phantasie gestatte und sie einlabe, in bestimmter Richtung über Gesehene zu Nichtbargestelltem fortzugehen. Denn bies beißt boch nur: zur Darftellung bas empfehlen, was seinem Sinne nach burchaus transitorisch ist und von bem beswegen wenigstens nicht sinulich wahrscheinlich ist, daß es physisch eine mehr als vorübergehende Dauer haben werbe.

Auch theoretisch kann mau Lessing bestreiten. Bon Ratur Bergängliches aus dem Zwange der mechanischen Bedingungen zu befreien, die seine Dauer in der wirklichen Welt unmöglich machen, und es in einer Welt der ästhetischen Illusion under-

gänglich zu fixiren ist zuletzt eine Aufgabe aller Kunst; ber Plastik ist nicht zu verdenken, wenn sie das Gleiche thut. Sie soll nicht, nur der Unbeweglichkeit und Dauer ihres Materials zu Liebe, von der Naturwahrheit der Darstellung abweichen, die zum vollen Ausdruck des inneren Gehaltes der darzustellenden Momente gehört, aber sie darf grade, obwohl mit Besonnenheit, von jener anderen Naturwahrheit abstrahiren, die in der wirklichen Welt nur dazu führt, jeden an sich unvergänglich bedeutzungsvollen Inhalt der Erscheinung zum verschwindenden Moment zu machen.

Das Richtige, das dennoch in Lessings Ausspruch liegt, tritt deutlicher in seiner Anführung der Medea des Timomachus her-Der Maler hatte sie nicht in bem Augenblicke genommen, vor. in welchem sie ihre Kinder wirklich ermordet, sondern einige Augenblicke zuvor, da die mütterliche Liebe noch mit der Eifer= sucht kämpft. Diese in dem Gemälde nun fortbauernde Unentschlossenheit ber Mebea beleidigt uns so wenig, "daß wir vielmehr wünschen, es wäre in ber Natur selbst babei geblieben, ber Streit ber Leibenschaften hätte sich nie entschieben ober hätte wenigstens so lange angehalten, bis Zeit und Ueberlegung bie Buth entfräften und ben mütterlichen Empfindungen den Sieg versichern können." In der That, dies ist es; der Künstler soll uns Augenblicke vorführen, die wir um ihrer Bedeutung willen zu ewiger Betrachtung fixirt zu sehen wünschen müssen. Augenblicke sind nicht die der geschehenden That, welche an sich immer ein gemeiner physischer Vorgang ist, sonbern die Beweg= ungen bes Gemüths vor ihrer Ausführung und nach berfelben, die geistigen Zustände also, durch die sie erklärt ober durch die über sie gerichtet wird. Ja wir müssen hinzufügen: die geistigen Zustände, welche die Möglichkeit der That, nicht ihre Wirklichkeit herbeiführen, ober welche neben ber Wirklichkeit minbestens bie Möglichkeit versinnlichen, bag sie unausgeführt geblieben wäre. Nicht der ungemischte Trieb, mit dem der äußerste

Affect zweisellos zu einer bestimmten That und zu keiner andern führt, kann uns künstlerisch reizen, denn er ist thierisch; menschlich ist nur der schwebende Kampf der Motive, oder die zögernde That, welche die zurüchaltenden Beweggründe ahnen läßt. Jeder weitläusige malerische oder bildnerische Apparat gewaltsamer Bewegung oder Stellung, der nur zum Behuse der physischen Bollendung einer That ausgedoten wird, erdrückt die Darstellung dieses wichtigsten Inhalts oder lenkt doch die Ausmerksamkeit unvortheilhaft von ihr ab. Deshalb soll die Plastik zwar nicht an sich die lebhaste transitorische Bewegung scheuen, aber sie doch nur soweit anwenden, als sie naturgemäß die Erscheinung eines geistigen, entweder an sich dauernden oder der ästhetischen Berewigung würdigen Zustandes, und nicht die blos physische Aussichrungsbedingung einer gleichgültigen Handlung ist.

Rehren wir noch einmal zu Laokoon zurück. Daß hier ein dauernder Zustand dargestellt sei, wird Niemand behaupten; ich möchte im Gegentheil glauben, daß das Maximum der Bergänglichkeit, ber geistige Inhalt eines burchans einzigen Augenblicks zu ewiger Betrachtung festgehalten sei. Wenn die berühmte Gruppe wirklich nur ben physischen Schmerz und seine Bekämpfung und Erduldung burch eine gefaßte männliche Seele ausdrückte, so wäre sie zwar auch so noch schön, entbehrte aber doch ihrer größten asthetischen Wirkung. Lassen wir ben Schmerz bei Seite, nehmen wir an, daß noch nicht ber Big ber Schlange erfolgt ist, sondern daß eben nur erst ihr giftiger Mund, lange durch den sich streckenden Arm abgehalten, den lebendigen Körper berührt und faßt: in diesem einen Angenblicke verschwindet alle Hoffnung der Rettung, die bisher noch angesammelte Kraft des Widerstandes in der ausgebehnten Bruft zerflattert in dem beginnenden Seufzer, mit dem die plötlich jur Nothwendigkeit gewordene hoffnungslose Resignation sich in das Unvermeidliche Dieser Gebanke einer eblen menschlichen Kraft, bie mitten fügt. im lebendigen Anstreben völlig gegen die höhere Gewalt des

gottgesendeten Schicksals zusammenbricht, enthält eine Geschichte, die geschehend nur den slüchtigsten Augenblick süllt, aber zugleich eine Wahrheit, in welche sich dauernd zu versenken ein tiefes und schmerzliches ästhetisches Glück der Phantasie ist. Dieser Gedanke ist es gewesen, der die unzähligen mystischen Deutungen des bewundernswürdigen Werkes angeregt hat, die alle falsch sein mögen, wenn man sie buchstäblich nimmt, und die alle Recht haben können, wenn sie sich für Versuche zum annähernden Ausbruck des Unaussprechlichen geben.

Diesen vollwichtigen geistigen Gehalt, ben uns weniger pointirt als Laokoon, und beswegen unsagbarer die stillen Fi= guren bes hohen Sthls barbieten, finden wir nun allerdings nicht in allen Erzeugnissen ber griechischen Plastik wieder. Man tann hierüber zuerst gelten machen, daß unserem mobernen Ge= fühl jedes größere plastische Werk eine seltene feierliche Erscheinung ift, die wir unwillfürlich nur bem Größten gewidmet benten; im Alterthum war biese Kunstübung so unermeßlich ausgebehnt, daß dieselbe meisterhafte Technik, die das Bedeutendste schuf, nach allen Seiten fröhlich überquellend auch bas Kleinste und Unbebeutenbste nachzuahmen Zeit und Lust fand; unzählige Werke entstanden, die als geistvolle, ihren Gegenstand treu nachbildende Aleinigkeiten nicht monumentale Bebeutung beanspruchten, son= bern nur den künstlerischen Sthl zur Verschönerung der Lebens= umgebungen benutten. Doch liegt allerdings in der Natur ber Plastik noch ein anderer Grund, ber jene hohen Forderungen geistiges Gehaltes ermäßigen läßt; grade diese Kunst ist durch die Art ihres Verfahrens befähigt und anderseits genöthigt, die schöne körperliche Erscheinung der Seele als ihre wesentliche Aufgabe zu betrachten.

In der denkwürdigen Abhandlung über das Verhältniß der bildenden Künste zur Natur hat Schelling die Wechselbeziehung zwischen dem geistigen Leben und der körperlichen Gestalt erörtert. Er hat es im Sinne seiner Philosophie gethan, die

im ganzen Weltall bie ursprüngliche Ibentität bes Ibealen unb des Realen nachfühlt, in der Stufenreihe der Geftalten nur bie allmählich siegreicher hervorleuchtende Darstellung dieser Identität bemerkt und von der Kunst verlangt, daß sie in dieser Richt= ung zur Vollkommenheit ergänze, was der geschaffenen Ratur immer nur unvollkommen hervorzubringen vergönnt sei. 34 verweise mit Vergnügen auf diese anmuthige Abhandlung, deren allgemeine Wahrheit man auch bann anerkennen und genießen kann, wenn man ihre Voraussetzungen nicht ganz theilt ober beren mehr für nöthig hält, als bort benützt werben. Schönheit der menschlichen Gestalt nicht auf einer Anzahl an sich schöner Formen beruht, die in an sich schönen Proportionen zum Ganzen vereinigt wären, habe ich früher zu zeigen versucht (S. 94); sie galt uns nur als die durch unsere Erfahrungen uns beutbare Erscheinung zusammenstimmenber Kräfte und Empfindungen, beren Glück wir lebendig nachgenießen können. würde endlos sein, schilbern zu wollen, wie eng die Thätigkeiten ber einzelnen Körpertheile untereinander verknüpft sind; wie die kleinste Veränderung schon in den Proportionen des Baues unfehlbar ber Summe bes lebenbigen Gemeingefühls einen neuen und eigenthümlichen Character gibt; wie jebe geringste Störung des Gleichgewichts, jede unbedeutende örtliche Erregung das Ganze des Körpers in mitleidende Erbebung versett; wie beshalb nicht nur eine helfende Rückwirkung entsteht, sondern eine ganze Welle ber mannigfachsten Berschiebungen burch alle Glieber läuft, und ben burchgängigen Antheil bezeugt, den jeder Theil an den Zuständen aller übrigen und an der Herstellung bes verlornen Gleichgewichts nimmt, wie endlich diese Bewegungen selbst durch die Empfindungen, die nun sie wieder veranlassen, auch ber geistigen Bewegung, von der sie ausgingen, rückwärts eine eigenthümliche Schattirung, ein neues lebendiges sinnliches Colorit geben. An alles Dies sei flüchtig erinnert, um zu zeigen, wie anziehende Beschäftigung bie Plastif

schon in dieser Darstellung der allgemeinen Harmonie zwischen bem innern Leben und seiner Hülle findet. Sie muß nicht noth= wendig den Geist, weder in der Tiefe seines persönlichsten We= fens noch in seinem Verhalten zwischen ben Bebingungen ber sittlichen Welt, sie kann ebensowohl die Seele nur als Entelechie, um mit einem alten Ausbruck zu reben, eines bestimmten Leibes darstellen, so wie sie ohne ben Druck einer Lebensaufgabe zu fühlen, sich bes Glückes ber harmlosen Existenz erfreut, welches ihr die Eigenthümlichkeit ihrer Organisation verstattet. völlige und restlose Füreinandersein der körperlichen Gestalt und ber Seele, ber Schein einer unmittelbaren Durchgeiftung aller Umrisse wird immer entzücken, gleichviel ob wir theoretisch in einer ebenso unmittelbaren und ursprünglichen Ibentität bes Ibealen und Realen seine Quelle suchen, ober uns zugestehen, daß er auf einem feinabgewogenen Spiele unzähliger mechanischen Wechselwirkungen beruht. Diese schöne Aufgabe ber Darstellung nicht nur aufzunehmen, sonbern sich auf sie fast ausschließlich zu beschränken wird dann die bildende Kunft durch ihre Unfähigkeit veranlaßt, einen allzu individuellen Ausbruck ber Geftalt durch Hin= zufügung ber unzähligen kleinen Umstände der Außenwelt zu motiviren und zu erklären, von benen er erzeugt wird ober auf die er sich bezieht. So mindert beshalb die Plastik den characteristischen Gehalt ber geistigen Persönlichkeit und bevorzugt die Darstellung allgemeinerer Ibeale bes Seelenlebens, die in ber Eigenthümkichkeit ber erscheinenben Gestalt ihren vollständigen Ausbruck sinden. Sie wird hierburch natürlich zur Vorliebe für die Nachbildung des Nackten geführt und behandelt die Gewand= ung nur als Object, in besseu Handhabung sich ein Widerhall der Lebensgewohnheit und der augenblicklichen Bewegung der Geftalt bilbet. Auch bies enblich wird man allgemein zugestehen, baß ber bilbenben Kunst nach Bischers Ausbruck ein Princip birecter Ibealifirung zukommt; sie könne die Schönheit nicht indirect in den Beziehungen vieler zur Verwirklichung der Idee

zusammenstimmender Elemente darstellen, wo der Gedanke sie finde; unmittelbar müsse jede einzelne Gestalt schön sein; das Auge müsse die Schönheit jetzt, hier, auf diesem Punkte sehen.

Streitiger ist, nach welchem Ranon die Schönheit ber Gestalt zu beurtheilen ist. Specielleren Darstellungen überlasse ich die Geschichte der Proportionslehren von Dürer bis auf Schabow und Zeising; in welchem Sinne aber überhaupt ein Kanon menschlicher Schönheit benkbar sei, scheint mir nicht hinlänglich erwogen zu sein. Schon Kant unterschied einen Normalthpus der Gestalt von einem ibealen; ben ersteren fänden wir, wenn wir die Durchschnittspunkte verbänden, in denen sich bie Umrisse zahlreicher auf gleiche Stellung und Größe reducirten Gestalten kreuzten. Dieser Durchschnittstypus gilt Kant noch nicht für Schönheit; aber wie ber ibeale zu gewinnen sei, gibt er nicht auf unzweideutige Weise an. Ich zweisle selbst an der Bedeutung des Normalthpus; ich kann ihn nicht für ein Bildungsgesetz von objectiver Wahrheit halten, sondern nur für ein bequemes Schema, bessen Beachtung ben Künstler vor auffallenden Fehlern behütet, aber an beren Stelle vielleicht eine allgemeine, ebenso gleichmäßig vertheilte Fehlerhaftigkeit sett, wie die gleichschwebende Temperatur der Tastinstrumente. wir uns alle Störungen von außen abgehalten, welche die Bestaltentwicklung eines organischen Reimes beeinträchtigen, so kann die folgerechte Bildung, die aus ihm allein entspringen würde, burch eine Gleichung bestimmt gebacht werden, die durch ihre Form den allgemeinen Thpus der Gattung bedingt, durch ein= zelne von einander vielleicht nicht abhängige Parameter aber die specifische Bildung des Individuum. Nun kann der Bau der Gleichung und die Art, wie sie jene für bas Individuum constanten, für die Gattung veränderlichen Parameter enthält, leicht dazu führen, daß eine sowohl individuell unmögliche als der Gattung widerstreitende Mißform entstände, wenn man die Durchschnittsmaße ber Glieber, die man aus ber Bergleichung

vieler verschiedenen Gestalten gewonnen hat, zu einer einzigen Gestalt verbände. Ich will, um kurz zu erläutern, eine nicht ganz zutreffende Analogie wagen. Man könnte aus Vergleichung verschiedener Consonanzen auf demselben Wege einer Durchschnittsberechnung das allgemeine Normalverhältniß zweier consonirenden Töne suchen. Beschränken wir diese Operation auf die Bergleichung ber beiben Consonanzen bes Grundtons mit Quart und Quinte, so würden wir das Verhältniß von c zu fis, also eine schreiende Dissonanz, als Normalthpus ber Consonanz fin= Nun lehrt uns freilich bie Erfahrung, bag ber Spielraum, in dem sich die Beränderlichkeit jener individuell constanten Pa= rameter der Gestalt bewegt, nicht sehr groß ist; überschreitet doch selbst die Totalgröße des Organismus gewisse Maxima und Minima nicht; und baraus folgt, daß auch die Zusammenstellung jener gar nicht organisch zusammengehörigen Durchschnittswerthe dem Auge nicht eben ben Eindruck einer Dissonanz, sondern nur ben einer kleinen Unreinheit eines annähernd richtigen Berhält= nisses machen wird. Gleichwohl kann boch in dieser Unreinheit der Grund liegen, der jeder Gestalt, welche nach jenem künstlichen Durchschnittsthpus gebilbet ift, ben ästhetischen Einbruck einer vollen Naturwahrheit entzieht und sie nüchtern erscheinen läßt; schön würden nur diejenigen Gestalten sein, die sich ohne solches Compromiß vollkommen genau aus ihrer individuellen Bleichung entwickelt hätten.

Es folgt hieraus, daß jede Rede von einem Normalthpus der menschlichen Gestalt eitel ist; dieser Thpus wechselt nicht blos nach Geschlecht und Alter, sondern er ist überhaupt so viels förmig, als es mögliche Individualgleichungen für die menschliche Gattung gibt. Dem Künstler aber bleiben zwei Aufgaben. Seinem geübten Blicke ist es zuerst überlassen, die Gestalten, welche ihm die Wahrnehmung vorführt, so zu verstehen und nöthigenfalls zu ergänzen, daß er denjenigen Normalthpus vollständig trifft, um den sie vielleicht, durch äußere Störungen beeinträchtigt, un-

entschieden gravitiren. Und zwar ist bies Geschäft des Ibeali= sirens ober Normalisirens ber künstlerischen Phantasie nicht beswegen anheimgegeben, weil das Gesuchte irrational ober unberechenbar an sich wäre, wie nur ber unmathematische Sinn ber Aesthetiker behaupten kann, sondern deshalb, weil wir thatsächlich vie Form jener an sich ohne Zweifel vollkommen bestimmten Gleichung weber kennen, noch wahrscheinlich je kennen lernen werden; endlich selbst dann, wenn wir sie wüßten, würde es muthmaßlich das Weitläufigste und Unpraktischeste sein, mit ihr zu operiren. Die zweite Aufgabe des Künstlers aber besteht barin, aus diesen vielen möglichen Normalgestalten die ibealen auszuwählen; benn obgleich überhaupt schön nur die menschlichen Formen sein können, die einem natürlichen Bilbungsgesetz genau entsprechen, so sind darum nicht alle schön ober gleich schön, die diese Bedingung erfüllen. Für das Thier würde dies hinreichen, benn es hat nur die Aufgabe, irgendwie seine Gattung zn verwirklichen; der Mensch hat eine geistige Bestimmung, die erreicht werben soll, noch außer ber Norm, die seine Bilbung erfüllen muß; schön können nur biejenigen seiner natürlichen Formen sein, die in ausbrucksvoller Beise bie Erfüllung bieser Bestimmung verfinnlichen.

In dieser Idealisirung der Natur ließ sich die Sculptur von Fingerzeigen der Natur selbst leiten; sie überhöhte haupt-stächlich Merkmale, die den Menschen vom Thiere unterscheiden. Die aufrechte Stellung führte zu größerer Schlankheit und Länge der Beine, die zunehmende Steile des Schädelwinkels in der Thierreihe zur Bildung des griechischen Prosils, der allgemeine schon von Winckelmann ausgesprochene Grundsatz, daß die Natur, wo sie Flächen unterdreche, dies nicht stumpf, sondern mit Entschiedenheit thue, ließ die scharfen Ränder der Augenhöhle und der Nasenbeine so wie den eben so schaftspunkten Schnitt der Lippen vorziehen. Von ähnlichen Gesichtspunkten pflegt die Bezurtheilung der veränderlichen Stellungen auszugehen, obgleich

durch zwei entgegengesetzte Irrthümer schwankend. Denn häufig ist noch einestheils von Umrissen die Rede, die an sich schön ober häßlich und beswegen zu suchen ober zu meiben seien, während in Wahrheit kein geometrischer Formenumriß an sich selbst, sondern nur darum tadelhaft ift, weil die Vertheilung der Punkte in ihm den Leistungen widerspricht, zu denen die menschliche Gestalt bestimmt ist. Verberblicher vielleicht ist bas andere Extrem, die Behauptung, jede Stellung und Geberde sei schön und plastisch brauchbar, die unter ben gegebenen Umständen ber Gestalt natürlich ist. Der menschliche Körper entfaltet eine unermeßliche Leiftungsfähigkeit auch unter ungewöhnlichen Bebing= ungen, aber schön ift er keineswegs in allen biesen Leistungen; viele von ihnen widersprechen dem, was er im natürlichen Leben soll, obgleich sie uns überraschen durch das, was er kann. Man wird sie zugleich mit ben Umständen vermeiben müffen, unter benen sie uns natürlich werben.

Und hier ist nun bes Grundes zu gedenken, der allzu ge= waltsame und heftige Bewegungen allerdings von den wahren Aufgaben der plastischen Kunft, wenigstens in Darstellung einzelner Figuren ausschließt. Die Schönheit des Körpers besteht in dem unerschöpflichen Wechselzusammenhang jedes Theils mit jebem und in bem Widerhall, ben die leiseste Verschiebung bes einen in der Stellung oder Spannung der übrigen hervorbringt. Die Deutlichkeit bieser unendlich vielseitigen Zusammengehörigkeit wächft nicht, sondern uimmt ab mit der Intensität der Bewegung, in die alle Theile zusammenverflochten find. Analogien finben sich auch sonst. Bei lautem Schrei ist ber Silberklang einer schönen Stimme nicht so beutlich, wie bei gemäßigtem Sprechen, und alle die unsagbaren individuellen Züge, durch welche ber Sprechton bes Einen sich von dem bes Andern unterscheidet, gehn mit ber wachsenden Anstrengung der Stimme verloren. Auch die Muskulatur des Körpers verräth das innige Verständniß, mit bem jeber Theil die Zustände bes andern mitfühlt, am

vollkommensten in jenen leisen Verschiebungen bes Gleichgewichts, die ben einfachen anmuthigen natürlichen Geberben zukommen; jede gewaltsame Anstrengung einer Fechterstellung läßt uns alle Theile nur von einem Zweck bewegt erscheinen, wie von einem Sturmwind, dem es freilich natürlich ist, Alles in gleicher Richt= ung mit sich zu reißen, in dem aber eben deshalb alle die feineren Beziehungen unkenntlich werden, die zwischen den einzelnen hingerafften Bestandtheilen bestehen. So zeigt die gewaltsame Stellung immer nur sich selbst; die einfache zugleich bie Möglichkeit unzähliger reizenden anderen. Für jene verhält= nismäßig ungünstigere Aufgabe hatte bas Alterthum, wie wir erwähnten, Zeit Luft Mittel und Geschick, weil es alles Das in noch höherem Maße für die Erfüllung der größten besaß; wir baben baher eben so wenig Grund, biese naturalistische Aunstübung der Alten zu tadeln, als ihre Nachahmung äfthetisch zu empfehlen; uns wäre sie nur als technische Vorbildung zu der Virtuosität ber Hand zu wünschen, ohne die der beste Wille und bie tiefste Einsicht ohnmächtig sinb.

Beiße bes Marmors zu erblicken; und eben durch diese Farblosiskeit schien sie uns aus der gemeinen Wirklichkeit in die Höhe einer idealen Welt emporgerückt. Die nach und nach unzweiselhafter gewordene Thatsache, daß die Alten nicht nur durch golzdene Säume der Gewänder und einzelnen Schmuck, nicht nur durch eingesetzte Edelsteinaugen, den gleichförmigen Glanz ihrer Bilbsaulen aufgehöht, sondern daß sie auch hier eine Fülle naturnachahmender Färdung verschwendet haben, mußte daher unsern Gefühlen durchaus widerstreben. Diese Naturtreue waren wir gewohnt gewesen, durch den geringschätzigen Vergleich mit Wachssiguren aus dem Bereiche der edlen Kunst zu verweisen. Sollen wir auch hierin unser ästhetisches Urtheil nach dem Stande der archäologischen Untersuchung reformiren? Ranche haben es gethan; Andere, wie Vischer, verschmähen es, für schön anzuer.

kennen, was ihnen häßlich scheint, "wären es auch hundertmal Griechen," beren Ansehn es empföhle. Selbst ein entschiebener Freund ber antiken Polychromie, Semper, kann nicht umhin, zuzugestehen, daß in Bezug auf bildende Runft unserer Scheu vor der Farbe ein gewisses Recht der Verjährung zukomme, das boch zuletzt nur als bas Recht einer ästhetisch begründeten An= sicht gemeint sein kann. Es ist barum nicht eben nöthig, Farbenfreudigkeit der Alten zu verdammen; können wir doch ohnehin die Wirkung nicht aus Erfahrung beurtheilen, die ste hervorzubringen strebten und vermochten; aber mit Recht halten wir unsere eigene beutsche Empfindung als eine andere, äfthetisch auch gerechtfertigte Weise der Auffassung fest und beharren auf dieser Idealisirung, welche die plastische Gestalt zwar nicht durchaus burch die Weiße des Marmors, aber allerdings durch eine einfache und gleichmäßige Färbung nicht als Nachahmung ber sinnlichen Dekonomie des Lebens, sondern nur als Wiederholung seines ewigen Geiftes erscheinen läßt.

Die Plastik, bemerkt Schelling, kann sich einzig durch Darftellung von Göttern genügen. (S. W. Abth. 1. Bb. 5. S. 621.) Und diese Behauptung, fährt er fort, ist nicht empirisch gemeint, nämlich so, daß die plastische Kunft niemals ihre Höhe erreicht hätte, wäre sie nicht durch die Religion aufgeforbert worden, Götter barzustellen. Die Meinung sei eigentlich biese, daß die Plastik an und für sich selbst, und wenn sie nur fich selbst und ihren befonderen Forderungen genügen will, Götter darstellen muß. Denn ihre besondere Aufgabe sei eben, das abfolut Ibeale zugleich als das Reale, und demnach eine Indiffe= renz barzustellen, die an und für sich selbst nur in göttlichen Naturen sein könne. Man könne deshalb sagen, daß jedes hö= here Werk ber Plaftik an und für sich selbst eine Gottheit sei, gesetzt auch, daß noch kein Name für sie existire, und daß die -Plastik, wenn sie nur sich selbst überlassen alle Möglichkeiten, die in jener höchsten und absoluten Indifferenz beschlossen liegen, als

Wirklichkeiten barstellte, baburch von sich selbst den ganzen Kreis göttlicher Bildungen erfüllen und die Götter erfinden müßte, wenn sie nicht wären.

Diese Worte Schellings enthalten nicht nur eine geistreiche Paraborie, sondern eine völlige Wahrheit. Die Bebeutung derselben ist auch von der spätern Aesthetik immer gefühlt worden und sie tritt sogleich hervor, wenn wir für die moderne Plastik Aufgaben suchen, beren Lösung uns allseitige Befriedigung ge= währen könnte. Das Alterthum hatte das ästhetische Glück, an einen Kreis von Göttern glauben zu können, die ohne den brückenden Ernst weltgeschichtlicher Aufgaben der sinnlichen Natur nahe genug waren, um ihre Bilber zu characteristischen Ibealen einer im Körperleben voll erscheinenben ewigen Seelenwelt aus-Nicht nur bem religiösen Cultus erwuchs Bortheil zubilben. aus ber Möglichkeit, daß die übersinnlichen Götter erscheinen konnten, sondern auch für die Kunst, und dies betont Schelling, war es ein unersetliches Glück, daß sie jede schöne Erscheinung, die sie in der Natur aufgefunden oder aus eiguer Phantasie gebildet, sogleich mit vollem Glauben einer der angebeteten Gott= heiten widmen, und sie ihr als bas Weihgeschenk einer von menschlicher Kraft ersonnenen ober ersehnten Offenbarungsweise barbringen konnte. Biele verbundene Bortheile lagen hierin. Indem für den individuellen Character jeder einzelnen Gottheit sich bald ein fester Thpus der Form bildete, wurde jede natura= listisch aufgefaßte Schönheit ber Erscheinung, wenn sie auf eines dieser göttlichen Wesen sich beziehen ließ, damit zugleich in sich selbst characteristisch vertieft und stylisirt; die plastischen Motive, welche die Wahrnehmung bot, oft unter Umständen ohne viel Bebeutung, erhöhten sich aus anmuthigen Zufällen zu Ausbrücken unvergänglicher Beziehungen und legitimer ewiger Beltbestand= theile, wenn sie zur Darftellung der bleibenden Gewohnheiten eines göttlichen Wesens verwandt wurden. Und wie hierdurch die Sicherheit der hervorbringenden Kunst und ihre Haltung

wuchs, so gewann ebenso sehr das Verständniß der Betrachten= den; die sichtbare Form und der bekannte Inhalt der Götterwelt ergänzten einander, und für das Sanze der Werke blieb eine religiösgestimmte, ihrer Feierlichkeit und Anmuth entsprechende Empfänglichkeit.

Diese Vortheile entgehen uns. An die antike Götterwelt glauben wir nicht mehr; eine Kunftthätigkeit, welche wie bie un= zweifelhaft großartige Thorwaldsens, sich bennoch in der Re= production der antiken Ideale bewegt, scheint uns für das Leben unmittelbar, wenn auch nicht für ben Fortschritt ber Kunft, ziem= lich verloren; übertreffen wird sie bas Alterthum auf diesem seinem eignen Gebiete und zwar dem Gebiete seiner höchsten Leistungen, sicher nicht; erreicht sie es aber, so hat sie nur einen großen Schat um einen kleinen gleichartigen Zuwachs vermehrt, der immer nur einen halbgelehrten Kunstgenuß ber Bergleichung und Kritik möglich machen wird. Boll begeistern können wir uns nur für das was wir glauben, ober für die originalen Erzeugnisse, beren Inhalt wenigstens für ihre Urheber Gegenstand wirkliches Glaubens war. Nun aber, wenn man ben Glauben an den Inhalt der Antike aufgibt, so tröftet man sich damit, daß ihre Gestalten als schöne Thpen menschlicher Natur immer ihren Werth behalten und daß fie aus diesem Gesichtspunkt betrachtet immer noch Aufgaben ber plastischen Kunst sein können. Wie leer bieser Troft ist, zeigen jedoch die Bildhauer selbst durch die That. Es fällt ihnen gar nicht ein, blos ein spielenbes Kind, eine schöne Jungfrau, einen nachten Jüngling, einen starken Mann ober ein Mädchen mit Hasen auf bie Ausstellungen zu senden; sie nennen das allemal Amor, Benus, Apollo, Herkules und Diana. Sie zeigen damit deutlich ihr brückendes Bewußtsein, daß die blos thpischen Formen mensch= licher Gestalt und Beschäftigung gar nicht werth sind, selbständig in plastischer Monumentalität verewigt zu werden; sie müssen auf ein Wesen mit Namen bezogen werben, bessen ewige für

die ganze Welt bedeutsame Realität die unbedeutende Anndgebung der Natur ergänzt und abelt.

Gewiß wird baher bies Genre, das namenlose Menschenbeispiele vorführt, niemals eine neue Zukunft ber Plastik begrün= den. Aber außer ihm bletbt uns nur das Gebiet der chriftlichen Ueberlieferung und das der weltlichen Geschichte übrig. In das erste sich zu vertiefen würde den Künstlern auch dann, wenn sie felbst nicht gläubig sind, jedenfalls mit demselben Recht angefonnen werden, mit dem sie sich freiwillig und mit gleichem Un= glauben an das Alterthum anschließen; sie hätten mindestens den Vortheil, aus einer Gedankenwelt zu schöpfen, die der Mehrheit ber Menschen in kunstsinnigen Bölkern befannt ift, und die, nicht allen Ueberzeugungen, so boch den wesentlichen Stimmungen unsers Gemüths vollkommen entspricht. wahr, daß die driftliche Geschichte in ihren Hauptsiguren ber Darstellung bes Nackten wenig Raum läßt; sie würde dem erfinberischen Sinne doch hinlänglichen geben, um diesen unverächt= lichen Theil der Schönheit in einer Menge von Nebenfiguren erscheinen zu lassen. Und bies ist kein unrichtiges Berhältniß. Hat doch auch das Alterthum nicht im Mindesten den ästhetischen Werth von Gewandfiguren verkannt; uns aber kommt es zu, auch den Sinn unserer Zeit zu achten. Ihr mag es immerhin zugerufen werben, daß Geist und Körper gleichmäßig entwickelt werden sollen, aber nie wird man sie bavon überreden, daß jett noch mit Körperschönheit in der Weise der Alten renommirt werden müffe. Auch an verständlichen, in der Erscheinung schönen und einfachen Situationen, wie sie die Plastik für einzelne Figuren ober wenig zahlreiche Gruppen bedarf, hat die heilige Ge= schichte namentlich mit Einschluß ber alttestamentlichen nicht Mangel. In ihr werben wir daher den Ausgangspunkt einer - mobernen ber antiken ebenbürtigen Plastik zu sehen glauben, nur daß die religiöse Indifferenz und die künstlerische Bedürfnißlosigfeit der Gemeinden, die Armuth des Bolks und befannte Uebelstände unsers öffentlichen Lebens die Hoffnung auf eine reiche und lebhafte Kunstübung schwinden machen, ohne welche sich die technischen Vorbedingungen der ästhetischen Leistungsfähigkeit nicht erreichen lassen.

Geschichtliche Monumente pflegen noch am häufigsten von der Plastik verlangt zu werden. Ich will nicht weitläuftig die Schwierigkeiten erwähnen, benen sie begegnen; die Rothwendigfeit, Charactere zu fixiren, die in ihrer äußern Erscheinung unbildnerisch sind, Situationen, beren Bedeutung in unsichtbaren Gebanken liegt, eine Kleidung endlich, die nicht sowohl den Körper zu zeigen verbietet, sondern vielmehr nicht hilft, die bedeutungslosen Theile der Figur unwahrnehmbar zu machen. Aber ich weiß nicht, welche Bezauberung uns nöthigt, bei Anordnungen stehen zu bleiben, durch die alle diese Umstände am schärfsten hervortreten; ich meine bei ber Gewohnheit, jedem großen Manne eine plastische Einzelfigur zu widmen. Reineswegs möchte ich das große Verdienst herabsetzen, das die Vildner unserer berühmt geworbenen Dichterfiguren sich erworben haben; aber so gern man in ihren Werken einen raschen und erfreulichen Fortschritt des plastischen Stylgefühles anerkennt, so kann man boch nicht umhin sich zuzugestehen, daß auf diesem Wege Nichts erreicht wird, was mit der Antike sich von fern vergleichen ließe. Die meisten biefer Figuren haben bie Eigenschaft, um fo gefälliger zu werben, je kleiner man den Maßstab der Nachahmung nimmt; die Berkürzung der Dimensionen läßt erst das viele Leere ber bebeutungslosen Flächen einigermaßen verschwinden, an benen ber Blick lange umber irren muß, um significante Einzelheiten zu einem ausbrucksvollen Gesammtbilde zu vereinigen. Warum gibt man dies nun nicht allgemein auf, und sucht durch ästhetische Massenwirkung den Eindruck zu erzeugen, den solche Einzelfiguren nicht machen können? Entspricht doch ohnehin dieses Princip der Association dem Character unsers Zeitalters. Nur burch umfangreichere Statuengruppen, auf die schon Weiße

und Bischer hinwiesen, kann bas Ungenügen ber einzelnen Figur aufgewogen werben; nur so läßt sich eine größere Lebendigkeit ber Handlung motiviren, die theils die Formen der Gestalten interessanter macht, theils von dem künstlerisch nicht befriedigend zu gestaltenden Reste derselben wenigstens die Ansmerksamkeit abslenkt; nur so endlich läßt sich das realistische Element, welches der geschichtlichen Darstellung als solcher unentbehrlich ist, versständlich und ohne Nißfälligkeit andringen. Es ist nicht das Basrelief, das ich hier im Sinne habe; seine Technik neigt immer nur zu etwas schematischer Andeutung, nicht zu völlig realistischer Darstellung des Geschichtlichen. Aber ich erinnere an Rauchs Friedrichsbenkmal, das zwar nicht die ganze Härte und Festigseit der Zeit getren wiedergibt, aber doch durch die Berbindung seiner mannigsachen einander unterstützenden Figuren das Unplastische der einzelnen wohlgesällig überwindet.

Was in äußerlicher weltbewegender Thätigkeit sich gelten gemacht hat, dem wird eine solche ihm zugehörige Umgebnug, die sich plastisch gestalten läßt, nicht fehlen. Dagegen war mein Vorschlag nicht darauf gerichtet, auch die Herven des geistigen Lebens unmittelbar in gleicher Weise zu verherrlichen. Sie scheinen mir, Büsten abgerechnet, überhaupt nicht Gegenstände der Plastik, und ich finde die Gewohnheit schrecklich, jeden von ihnen an einem abgelegenen ober wohlgelegenen Orte auf ein Postament zu spießen. Die Dichter bilben ja ihre Berke; warum bilbet man nicht zu ihrem Gedächtniß nach, was sie in diesen erfinderisch vorgezeichnet? Welchen Genuß haben wir von einem plump geschuhten Dichter im Hausrock? und wie ganz anders würden wir boch in der Erinnerung an seinen Geist befestigt, wenn die reizenden Phantasiegestalten, die er geschaffen, uns burch eine Reihe von Bildwerken in plastischer Anschaulichteit vorgeführt würden? Hier fände man ja den Ersatz für die verlorene Mythologie; eine reiche Welt reizender Gestalten, an beren äfthetische Realität wenigstens wir glauben, die bem gebilbeten Bolke aus dem Umgang mit den Führern seines geistigen Lebens vertraut sind, und für deren jebe einen plastisch mustergültigen Ausbruck zu schaffen eine fast ebenso bankbare Aufgabe sein würde, als für die Griechen es die war, dem characteri= stischen Geiste jedes ihrer Götter die entsprechende Form seiner Erscheinung zu erfinden. Allerdings, man thut dessen etwas: durch einige Basreliefs am Sockel der Denkmale; warum ruft man nicht lieber bie Schwesterkünste zu Hülfe? warum baut man nicht in dem Sthle, der der Geistesart des zu Feiernden und seiner Verehrer entspricht, irgend ein bescheibenes Beiligthum, sei es in der Form eines Tempels oder eines Hauses, schmückt bessen Innenraum mit Fresken und in passender Anordnung mit plastischen Darstellungen der Gebilde, die für diese Kunst sich am zuvorkommendsten eignen? Der Gestalt bes Dichters bliebe dann noch immer ihr Platz, sei es als Biiste ober als Portrait ober als Theil einer malerischen Composition, die vielleicht irgendwo als Fries die Hauptmomente aus der Geschichte seines Lebens enthielte.

## Junftes Rapitel.

## Die Malerei.

Abgrenzung ber malerischen Schönheit gegen die architektonische, plastische und poetische. — Die malerische Behandlung des Nackten. Teichlein. — Die poetische Schilberung. Lessing. — Naturnachahmung und Idealisirsung. Rumohr. — Styl und Manier. — Die verschiedenen Style der Meister und der Schulen. — Erscheinungen oder Ideen als Gegenstand der Malerei. — Die religiöse Malerei und das Genre. — Die geschichtliche und die Landschaft.

Von malerischer Unordnung pflegt schon der gewöhnliche Sprachgebrauch zu reden, und wer sich oder seiner Umgebung einen pittoresken Anstrich zu geben wünscht, versucht es zuerst Lope, Gesch. b. Aestheist.

durch Zerstörung der Regelmäßigkeit, auf die er aus andern Gesichtspunkten Werth legen würde. Diese alltäglichsten Thatsachen verrathen eine Bevorzugung des Zufälligen, durch die sich uns die malerische Schönheit auszuzeichnen scheint. Es wird nicht schwer sein, Sinn und Grenzen dieser Bevorzugung näher zu bestimmen.

So weit sich in Gebilden unserer Hand, in Geräthen und Gebäuden, die auf ihren Zweck gerichtete Absicht vollständig und mit Ausschluß jeder Zufälligkeit zu erkennen gibt, so weit reicht architektonische Schönheit, und eine Analogie berfelben kommt Naturerzeugnissen zu, -beren Form aus ber Einheit einer gestal= tenben Kraft ohne Spuren eines Conflicts mit auswärtigen Be-Malerisch bagegen werden alle bingungen erwachsen ist. Dinge durch etwas, was an ihnen geschichtlich ist. Die Producte unserer Kunstfertigkeit werden es theils durch Unvollkommenheiten und Paradoxien ihrer Bildung, die ihren Ursprung aus einem lebendig drängenden Bedürfniß verrathen, theils durch Abnutung und Verkummerung, welche ihre bereits geleisteten Dienste ober die besondere Weise bezeugen, in welcher eine characteristische Gewohnheit des Handelns von ihnen Gebrauch gemacht hat; bie Geschöpfe der Natur aber werden es durch Ungleichförmigkeiten ihrer Gestaltung, welche ben Kampf ihres eignen Entwicklungstriebes gegen störende Mächte sichtbar machen. ist nicht das neue Kleid, das eben fertige Gebäude, ber symmetrische Krhstall, die regelmäßig gewachsene Pflanze, aber Lumpen sind es, Ruinen, der geborstene Fels, der verkrüppelte Baum: biese alle erzählen eine Geschichte. Die Anordnung des Mannigfaltigen aber, zunächst dessen, was Menschenhand schuf, ift nie malerisch, so lange sie beabsichtigte Symmetrie blos räumlicher Vertheilung ober eine shstematische Aufstellung sehen läßt, für welche in den Begriffen der aufgestellten Dinge ein Leitfaden liegt; sie wird es erst, wenn die Lage jedes einzelnen Elementes zu jedem andern zufällig ift, und wenn bennoch bas Ganze als

Broduct einer Handlung ober eines Ereignisses ober als Ausdruck ber specifischen Lebensgewohnheit eines in ihm hausenben Geistes begreislich ist, der, von unzusammenhängenden Antrieben bewegt, in seinen Rückwirkungen gleichwohl bie Einheit seines Naturells bethätigt. Auf bemfelben Grunde beruht bas Malerische Nur sie, bas einzelne Bruchstück ber irbischen der Landschaft. Natur, pflegt man überhaupt so zu nennen; bas Ganze ber Erbe, bas Planetenspstem, bas Weltall, wenn es für sie einen Stand= punkt ber Betrachtung gabe, würde Niemand malerisch finden; von so großer Höhe angesehen, würde sich die Gesetlichkeit bes Ganzen übermächtig hervordrängen und zu einem geringfügigen Beispiel berselben jeber Einklang und jeber Contrast zusammenschwinden, der uns ein fesselndes Ereigniß scheint, sobald wir uns in den engen Schauplatz vertiefen, welchen er ausfüllt. Erst in solcher Nähe empfinden wir die Harmonie zusammenstimmen= ber Umrisse ber Gegend als ein Glück und eine Schönheit, benn von hier aus erscheint sie als ein irgendwie gewordenes Wechsel= verständniß von einander unabhängiger Elemente, nicht als selbstverständliche und ewige Folge eines allgemeinen Gesetzes; erst hier fühlen wir Gewalt und Eindruck der Gegensätze und fassen sie als Ausbruck lebenbiges Streites ber Kräfte, benn wir feben bas Ganze nicht, in welchem sie im Boraus ausgeglichen sind.

So sucht benn unsere gewöhnliche Reinung das Malerische nicht in Gestalten, Bewegungen und Anordnungen, die einem Begriffe oder Grundsatze mit logischer Genauigkeit, ohne Mangel und ohne undeutbaren Ueberschuß, entsprechen; sie sieht es in ihnen allen erst dann, wenn sie eine Geschichte ausdrücken, durch die sie jenen Zielpunkten sich in besonderer Weise näherten oder von ihnen abgedrängt wurden. Seschichte aber ist in ihrem eigentlichsten Sinne nicht die solgerechte Entwicklung eines Keimes unter Bedingungen, die als abäquate Lebensreize sür ihn abgemessen sind; sie begreift vielmehr das, was aus ihm wird, wenn seinem immer gleichen Triebe eine unzusammenhängende Reihe unberechenbarer Zufälle sich entgegenwirft. Suchen wir daher das Malerische in diesem geschichtlichen Element, so ist leicht erklärlich, warum so häufig erst durch unbedeutende und zufällige Nebenzüge eine Gestalt Bewegung oder Anordnung, deren wesentlichste Bedeutung und kalt lassen würde, zu warmer malerischer Lebendigkeit aufgehöht wird.

Wir finden uns auf tieselben Betrachtungen zurückgeführt, wenn wir die Grenze ber malerischen Schönheit gegen die plas Niemand wird bas Nackte ganz ber Malerei stische suchen. entziehen wollen, aber man fühlt leicht, daß hier seine künftlerische Verwendbarkeit durch Geberde, Situation und Umgebung bedingt ist. Man spricht nie von einem malerischen Körper, obgleich von einer malerischen Gestalt, indem man in die lettere Bezeichnung theils die Tracht und die Art sie zu tragen, theils bie augenblickliche Stellung mit einschließt. Und felbst die einfache Geberde ist selten an sich malerisch; Körperbau, Haltung und Bewegung, die an einer Statne uns entzücken, machen in voller malerischer Reproduction einen ungleich leereren und kälteren Eindruck, als die einfache Umrifzeichnung, die uns nur anregt, die Gestalt in das Statuarische zurückzuübersetzen. Bahrend ich indeß bisher nur gedrängt zusammenfaßte, was längst allgemeingültige Erkenntniß ist, werbe ich auf lebhaften Wider= spruch, aber boch vielleicht auch auf einige Beistimmung rechnen können, wenn ich noch weiter gehe, und felbst belebtere Gruppen nackter Körper eines unmalerischen Characters anklage, ber nicht einmal immer durch eine sonst ber Malerei anpassende Situation überwunden wird. Diesem Spiele mit ben thpischen Bortrefflichkeiten des menschlichen Körperbaues fehlt zu fehr jenes Glement des Geschichtlichen, auf dem wir das Malerische beruhen Eine Gestalt, die sich nur ihrer elementaren Gattungsschönheit erfreut und die Mittel ihrer Organisation nur zu ben einfachsten Wechselwirkungen mit der natürlichen Außenwelt verwendet, kann für die Sculptur ein sehr bedeutender, für die Malerei aber stets nur ein untergeordneter Gegenstand sein. Ich gestehe meine Barbarei ein, sehr wenig ästhetisches Interesse überhaupt, noch weniger specifisch malerisches in allen jenen Kampf= und Badescenen zu sinden, die auch große Meister zur Schaustellung der mannigsachsten Bariationen menschlicher Gat= tungsschönheit benutzt haben; und einmal im Zuge dehne ich dies Bekenntniß auf die meisten Gegenstände der antiken Mythologie aus; ja das Alterthum überhaupt, nicht eben, wie es vielleicht gewesen ist, aber so wie unsere Phantasie es sich reproduciven kann, scheint mir ebenso geschaffen für Plastik, wie unmalerisch überhaupt.

In dieser Empfindung bestärken mich nicht am wenigsten die Zeichnungen von Carstens, deren allgemeines ästhetisches Berdienst ich ebenso ungeschmälert anerkenne, als ihre heilsame Wirkung für die Wiederentwicklung des Formensinnes überhaupt; aber sie scheinen mir mehr eine Schule für ben plastischen Styl, als eine Regeneration bes malerischen. Mit welcher leeren Prä= tension sich diese ewig wiederkehrende Racenschönheit des menschlichen Geschlechts im Gemälde hervordrängen würde, zeigt viel= leicht am beutlichsten ber Entwurf zur Darstellung bes goldnen Zeitalters. Alle diese nackten Gestalten, die sich hier, in unerquicklicher Enge übrigens, die um die Reinheit der Luft besorgt macht, burch einander drängen, haben keine Bergangenheit, keine Zukunft; Tag wie Nacht findet sie gleich thatlos wieder und ihre große Anzahl läßt sie nur um so mehr als Exemplare einer bevorzugten Thiergattung erscheinen, sich ergötzend an der Wärme der Natur, von der sie hervorgebracht und wieder verschlungen werden. Zum Theil freilich beruht die Leerheit dieser Darstell= ung auf diesem Gedanken eines goldnen Zeitalters selbst, ber auch für die Sculptur schwer verwendbar sein würde; allein auch so belebte und meisterhaft componirte Gruppen, wie die Habesfahrt des Megapenthes, vortrefflich für das Basrelief ge-

1

eignet, sind malerisch wenig wirksam. Was der Mensch erfahren, und wie eigenthümlich er sich durch das Leben geschlagen, das kommt künstlerisch brauchbar boch nur in dem Ausbruck der Phy= siognomie zum Vorschein; benn hier allein werden die Spuren, welche Leiden und aufgenöthigte Gewohnheiten des Lebens zurückgelassen, durch die Kraft des Geistes sichtbar veredelt. übrige Körper erfährt zwar auch diese Einwirkungen des Lebensganges, aber sie bleiben hier theils unbestimmt und undentbar, theils widerwärtig und gemein. Fehlt daher die characteristische Durchbildung des Kopfes, so macht die Gleichförmigkeit der nackten Gestalt, die stets über die feinen Verschiedenheiten dominirt, die einzelnen Figuren zu ähnlich und sie erscheinen sast unvermeidlich als Racenexemplare; werden aber die Physiogno: mien individualisirt, so überschleicht ben Beobachter die Reigung zu fragen: und biese würdigen und ausbrucksvollen Köpfe wußten nichts Besseres zu thun und zu erfinden, als dies elementare geschichtslose Leben zu leben? Denn ben vielförmigen geistigen Gehalt bes Alterthums finden wir boch durch solche Gemälde weder ausgebrückt, noch ausbrückbar; wie auch immer biese Gestalten sich in statuenhaften Stellungen vordrängen oder sich hervisch brapiren, sie haben bennoch in der malerischen Darstell= ung Nichts vor sich und Nichts hinter sich; ihr geistiger Horizont und die Summe ihrer Lebensinteressen erscheinen greifbar nicht ausgebehnter, als die der edleren Thiergattungen. Die antike Gewandung vervollständigt mehr diesen unhistorischen Ein= bruck, als daß fie ihn bobe; für die Sculptur wie geschaffen verähnlicht sie die verschiedenen Gestalten zu sehr und erzählt eben um ihrer Einfachheit willen nie mit so wenigen berebten Bügen eine individuelle Lebensgeschichte, wie die Lumpen eines modernen Bettlers ober die lächerliche Adjustirung eines verdrehten Originals. Ebenso haben die mythischen Figuren zu wenig von den Aleinlichkeiten und Sorgen bes Lebens erfahren, um im Kampf gegen sie einen hinlänglich geschichtlichen Character zu entwickeln; ob= gleich sie Eigennamen tragen, bleiben sie boch, in dem ortlosen Aether einer imaginären Welt erzeugt, für unsere Einbildungskraft viel zu sehr abstracte Symbole allgemeiner Charactertypen und typischer Situationen.

Ich habe durch diese Bemerkungen nur unsere Gewohnheit zu bezeichnen geglaubt, Malerisches und characteristisch Geschichtliches in enger Verbindung zu benten, und jenes zu vermissen, wo dieses fehlt. Es fragt sich nun, warum dies so ift, warum die malerische Darftellung bieses individualisirte Leben verlangt und nicht mit der allgemeineren Schönheit sich begnügen kann, welche ber Plastik zureichend, ja wesentlich ist. Ich glaube den Grund hierfür nicht in der oft gelten gemachten Thatsache zu finden, daß die Plastif den Körper in allseitiger Rundung wirk= lich barftellt, die Malerei bagegen nur einen Schein seiner Realität auf einer Fläche erzeugt; etwas gezwungen erscheinen mir die Deductionen, die hieraus die nothwendige Reigung der Malerei ableiten, die Gestalt in handelndem Zusammenhang mit ihrer Umgebung barftellen. Die brei Dimensionen, durch welche sich das plastische Object des äfthetischen Genusses ausbehnt, könnten entscheidend nur sein, wenn der Tastsinn diesen Genuß zu vermitteln hätte; das beobachtende Auge nimmt dagegen auch die wirklich vorhandene Rundung der Bildsäule doch nur durch ein Flächenbild wahr, das wieder nur durch ein Spiel von Licht und Schatten ganz ebenso wie bas Gemälde auf Ausfüllung ber Raumtiefe gedeutet wird. Daß die Statue sich zum Theil um= gehen läßt und von verschiedenen Standpunkten verschiedene Bilder gewährt, ist ein nicht unwichtiger Vorzug bes Reichthums, ben die Plastik vor der Malerei voraus hat, aber die Schönheit des einen dieser verschiedenen Anblicke kann doch nicht davon abhängen, daß es neben ihm andere gibt. Der wirkliche Grund bes in Frage stehenden Unterschiedes, gleichfalls von Vielen schon angebeutet, scheint mir barin zu liegen, baß nur bas Gemälbe seine Figuren durch einen ihm selbst angehörigen Hintergrund

vereinigt, den es zur Darstellung einer realen rings um sie ausgebreiteten Welt nicht blos benutzen kann, sondern wirklich zu benuten burch eine Art ästhetischer Scheu vor dem Leeren genöthigt wird. Durch die Gegenstände, mit welchen sie diesen Grund füllt, und durch die unzähligen Beziehungen zwischen ihnen lockt die Malerei die Gestalten aus ihrer Bereinzelung heraus und befähigt und zwingt sie zugleich, sich in Haltung und Bewegung, in Stimmung und Affect, in allen Theilen ihrer Erscheinung überhaupt, an diese Welt und ihre bewegenden Motive anzuschließen. Die Figuren der Plastik dagegen, einzelne ober Gruppen, stehen im Leeren; was sie nicht durch die Linien ihrer Gestalt oder durch die Wechselwirkungen ausbrücken können, die sie gegeneinander unmittelbar ausüben, Das alles ist der plastischen Kunft unzugänglich. Selbst im Basrelief, bessen Rückwand eine stoffliche Berbindung der Figuren herstellt, läßt sich um technischer Schwierigkeiten, namentlich ber Perspective willen, boch nur eine schematische und symbolische, nie eine realistisch volle Darstellung der Bedingungen geben, durch welche die um= gebende Welt die in ihr geschehenden Ereignisse erklärlich macht. . Wo die Malerei diese Vortheile ihres Hintergrundes nicht voll= ständig ausnützt, da nähern sich ihre Werke bald mit Einbuße des Malerischen, bald ohne Tadel dem statuarischen Character wieder an. Den ersten Fall erläutern viele alte Kirchenbilder, welche absichtlich durch isolirenden Goldgrund die Gestalten vor der Wechselwirkung mit der irdischen Welt zu bewahren suchen; der zweite findet sich, um zu erwähnen, was mir beifällt, in Gerards blindem Belisar, in Murillo's Madonna in Dresden, in Raphaels unvergleichlicher Madonna mit dem Fisch, Gruppe, deren Zeichnung fast ohne Aenderung sich in bas schönste statuarische Werk umbeuten ließe. Co würde bie Beach= . tung eines sehr einfachen Umstandes uns die Grenzlinie erklären, die in den verschiedensten Ausbrucksweisen und Formulirungen die beutschen Aesthetiker einstimmig zwischen Plastik und Malerei

gezogen haben: Zusammenschluß des Lebendigen in sich selbst, Bevorzugung der einfachen und ewigen thpischen Charactere, Wahl der Situationen, die zu ihrer Begreislichkeit empirischer Umstände der Außenwelt nicht bedürfen, schien ihnen allen das Princip der bildenden Kunst; Deffnung des Geistes für die umgebenden Bedingungen des Daseins, Heraustreten des Idealen aus der Ortlosigseit des Versunkenseins in sich selbst in die Wirklichkeit, characteristische Entwicklung durch die erregenden Motive, welche diese darbietet, war der wesenkliche Grundgedanke der Malerei. Wie der Reichthum des Darstellbaren sich zwischen beide Künste vertheilt und jede ergreift, was der andern unsashar bleibt, ist nicht minder oft bemerkt worden. (Vergl. die eingehende Bestrachtung Vischers, unter andern Stellen Aesth. III. S. 592 ff.)

Ich habe der Farbe nicht gedacht. Wer in ihr einen wesentlichen Unterschied der Malerei von der Plastik fände, würde sich wenigstens nicht in durchgängigem Einverständniß mit der antiken Kunft befinden, und wohl auch nur mittelbar Recht haben. Den Werth der Farbe pflegen die Maler einfach auf ihr Gefühl zu gründen: sie erfreue des Menschen Herz; die wissenschaftliche Aefthetik hat meistens zur Motivirung bieses Werthes von den Speculationen der idealistischen Naturphilosophie Gebrauch ge= macht; als der sichtbare Geist, als zweite Potenz des im Realen sich entwickelnden Absoluten, schien das Licht mit seinen Kindern, den Farben, durch seinen Eintritt in die Darstellung einen neuen Zweig ber Kunst mit bialektischer Nothwendigkeit und im Gegen= sat zur Plastik zu begründen, die mit dem schweren Stoffe Es ist gewiß manches Wahre hieran, aber es wirt er= brückt burch das Uebermaß tiefsinniger Begründung. Lassen wir jeden Gebanken über ben speculativen Begriff des Lichtes bahingestellt und halten uns an das, was es für die lebendige Auf= fassung der Dinge leistet, so verdanken wir allerdings ihm allein die Eröffnung einer Welt vor unserem Bewußtsein, in der auch das Entfernte in seiner Realität vor uns prangt, ohne daß wir

nöthig hätten, uns seines Daseins burch Tasten zu versichern unt durch den Widerstand, den es unserer Thätigkeit leistet. Alles ist jett ba, scheinbar auch ohne auf uns zu wirken, benn wer weiß etwas von ben Strahlen, die uns das Erscheinen ber Dinge bermitteln? Und nicht nur alle zusammen hebt bas Licht die Dinge aus ber Racht bes Richtseins in ben Tag ber Wirklichkeit; unmittelbar scheint es uns zugleich in ben Farben bie characteri= stische Wesenheit jedes einzelnen hervorzulocken, und rückt burch seine Schwächungen, Zurückwerfungen und Schattirungen die verschiedenen an ihre zukommenten Stellen einer räumlichen Tiefe, die nun erst vor und bentlich aufgeht. Denn in ber That haben diejenigen Recht, die behaupten, daß erst die Malerei über alle drei Dimensionen des Ranmes gebiete, wenn sie auch, was sehr unwesentlich ist, diese ästhetische Illusion durch eine wirklich nur flächenförmige Darstellung hervorbringt. Die Plastit, obwohl zu ihrem Werke alle brei Dimensionen benutzend, vermag vies nicht; sie läßt in ihren einzelnen Figuren bie Beziehung auf eine un= eudliche Ausbehnung ber Welt in völliger Ortlosigkeit bes Dargestellten untergehn und macht sich im Basrelief die Darstellung der scheinbaren Raumtiefe eben gerade burch Benützung ber wirklichen unmöglich.

Man versteht hieraus leicht ben Werth des Lichtes für die Malerei. Es ist ihr nicht darum wesentlich, weil es für den Beobachter die Auffassung des ganzen Gemäldes in anderer Beise als die einer Statue vermittelte, sondern darum, weil es selbst oder seine Wirkungen, im Gemälde mitdargestellt, den wirksamsten Bestandtheil jener Außenwelt bildet, auf welche die Maslerei ihre Gestalten beziehen muß. Denn das Licht ist das Element, das Alles in gegenseitige Berbindung bringt, jedes an jedem andern widerscheinen läßt und mit seinem Spiel die vereinzelten Dinge aus ihrer Bereinsamung reißt, jedem seine Stellung zu jedem anderen bestimmend. Eine Statue läßt sich des leuchten, und es mag reizende Wirkungen geben, wenn das an

sich überirdische und ortlose Ideal, das sie darstellt, von dem geisterhaftesten Elemente einer Wirklichkeit, ber es nicht angehört, leise berührt wird; aber die plastische Darstellung eines beleuch= teten Gegenstandes, auch wenn sie technisch benkbar wäre, würde ein ästhetischer Wiberspruch sein; was als beleuchtet bargestellt wird, ist nothwendig Theil der wirklichen Welt, denn nur von ihr aus und burch Wechselwirkung mit anbern Bestanbtheilen derselben kann es dieses Licht empfangen, nur in bestimmter Richtung, da oder dorther, nur in bestimmter Intensität und Färbung; lauter Umstände, für die nicht in der eignen Bildung der Geftalt, sondern nur in ihrer Beziehung auf eine umgebende Mitwelt die entscheibenben Bedingungen liegen. So schließen sich auch Lichtspiel und Farbe als Mittel ber Malerei bem Character bes Geschichtlichen an, ben wir bieser Kunst wesentlich fanden; sie brücken beide die wandelbaren Eigenschaften aus, die den Dingen im Conflict mit einander entstehen und die verän= berlichen Ereignisse, die an ihnen und zwischen ihnen geschehen. Aber iudem der Malerei durch die Macht dieser Mittel sich ein unübersehliches Gebiet öffnet, das der Sculptur verschlossen blieb, versagen sich ihr folgerecht auch die Gegenstände, die dieser am meiften angemessen waren.

Einer vorzüglichen Abhandlung, welche Ab. Teichlein seiner Schrift über Louis Gallait und der Malerei in Deutschland (München 1853) angehängt hat, entlehne ich die folgende Stelle, die von der tunstgeschichtlichen Gewohnheit, alle vollendeten großen Thatsachen auch für gerechtsertigt zu halten, in erfreulicher Beise abweicht: "Grade am menschlichen Leibe, an welchem die feinste Farbendrechung sich erschöpft, ersahren wir am deutlichsten die sinnlich oberstächliche Natur der Farbe, und daß die Malerei, wenn sie dies ihr specifisches Kunstmittel nicht zum sinnigen Ausdruck einer Stimmung zu gebrauchen oder dem Ausdruck eines höhern Inhalts unterzuordnen weiß, nothwendig in den mehr oder minder bemäntelten Nißbrauch des unkünstlerischen

Sinnenkitzels verfällt. Die Koloristen ber klassischen Epoche, insbesondere die Benetianer, suchten den reinen Kunstwerth der menschlichen Gestalt baburch zu garantiren, daß sie an ihr und an bem Hintergrund die sinnliche Oberflächlichkeit der farbigen Erscheinung in die generelle Stimmung ihrer Naturanschauung, in den sittlichen Ernst der Haltung vertieften. Hierin liegt der Grund ihres tieferen Colorits, nicht in materiellen Gründen der Delmalerei. Ihre Größe befteht barin, daß sie die Malerei in ihrem eigentlichsten Lebenselement, der Farbe, auf die höchste Stufe erhoben, indem sie einen Styl des vollendeten Colorits schufen. Insofern sie diesen auf die malerische, d. h. characteristische und individuelle Form, die bekleidete menschliche Gestalt anwandten, gelang es ihnen auch vollkommen, dieselbe auf den Gipfel der Kunst zu erheben. Auf diesem Weg schufen sie die ewigen Vorbilder der Portraitmalerei und eines großartigen Allein in Ansehung bes Nackten reichte, selbst eine tizianische Benus nicht ausgenommen, auch ber Ernst ihrer Haltung, die Noblesse ihrer Gestalten nicht hin, die gemalte Darstellung der Leibesschönheit auf die sittliche Höhe der Antike zu heben. Selbst in ihren Werken erlosch trotz aller Vollenbung bes malerischen Styls der sinnliche Funke nicht, welcher ein für allemal in der farbigen und individuellen Darstellung menschlicher Leibesschön: heit fortglimmt."

So erwächst für die Malerei mit der Möglichkeit auch die Berpflichtung, von der isolirten Darstellung der einsachen Schönsheit des Natürlichen abzusehen und sie zum Mittel für die Ersscheinung eines geistigen, nicht blos seelischen Inhalts, eines gesdankenhafteren Idealen zu verwenden. Sie nähert sich hierdurch dem Gebiete der Poesie und fordert auf, nun auch von diesem das ihrige abzugrenzen. Lessing hat dies zuerst mit dem wissenschaftlichen Sinn des Aesthetikers versucht, doch haben seine denkwürdigen Betrachtungen mehr hervorgehoben, worin die Poesie mit der Malerei nicht wetteisern darf, weniger gezeigt, welcher

Theil jener idealen Welt ausschließlich malerischer Besitz sei. Dies vielleicht in der Ueberzeugung, daß keine Gattung des Poctischen als Gattung von dem Gebiete der Malerei ausgeschlossen sei, für jede aber sich eine formell eigenthümliche Darstellungsweise aus der Natur und den Unterschieden beider Künste entwickle.

Die Malerei bilde Körper mit ihren Eigenschaften ab; Handlungen nur durch fünftige ober vergangene Beränderungen, die sie aus der gegenwärtig dargestellten Form und Stellung ihrer Gestalten errathen lasse; die Poesie schildere unmittelbar das Werben und Geschehen, die Handlung; Dinge aber nur anbeutungsweise burch Handlungen. Dieser lette Sat brückt nicht ganz genan ben richtigen Gebanken aus, bessen Consequenzen Lessing so vortrefflich zog. Die Poesie, Worte der Sprache benutend, setzt voraus, daß die Nennung jedes Namens die Borstellung des bezeichneten Gegenstands so erwecke, wie sie in un= serer Erinnerung überhaupt mit ihm verknüpft ist, nämlich beut= lich genug, um ben Gegenstand von andern zu unterscheiben, aber keineswegs in allen Einzelheiten ihres Inhalts so bestimmt, daß sie unserer Phantasie nur ein individuelles Bild und nicht die Wahl zwischen vielen verstattete. Denn Sprache bezeichnet nur das Allgemeine der Dinge und ihr Schema; das Individuelle leistet nur die Anschauung. Mit solcher Andeutung des Bezeichneten kann sich nun die Poesie häufig begnügen, benn Sinn und Bebeutung bes Geschehens und ber innern Zusammen= hänge, die sie mit Vorliebe darstellt, verlieren gewöhnlich nicht zu viel durch die blos schematische Angabe der Beziehungspunkte, zwischen benen sie stattfinden. Wo dagegen die Schilderung ber Dinge selbst von Werth für sie ist, beginnen ihre Schwierig= Will sie den Gang der Handlung nicht aufhalten, so tann sie aus ber Menge unbeftimmt gelassener Merkmale, die in dem allgemeinen Namen des Dinges liegen, nur sehr wenige ausbrücklich hervorheben, auf beren rasche Einzeichnung in das vorgestellte Schema besselben sie rechnen kann. Und bies ist Lefsings Gesetz von der Sparsamkeit der malenden Prädicate in der Poesie. Für Ein Ding habe gewöhnlich Homer nur Einen Zug; das schwarze Schiff, oder das hohle oder das schnelle Schiff, höchstens das wohlberuderte schwarze Schiff; weiter gehe er in die Schilderung nicht ein. Wo dagegen Wotive zu aussührlicher Beschreibung sind, verwandle der wahre Dichter die blose Zuzählung von Eigenschaften in die Darstellung einer Reihensolge von Handlungen, durch die sie vor unserm Auge entstehen.

Ueber Grund und Wirksamkeit dieser vortrefflichen Regel kann noch Zweifel sein. Wenn nicht bes Helben Kleibung geschilbert wirb, sondern er selbst, wie er sie stückweis anlegt, warum wird dann das gewünschte Bild bentlicher? warum die Verknüpfung bes Mannigfachen leichter, obgleich bessen hier mehr ist, als in ber bloßen Aufzählung ber Eigenschaften liegen würde? Darauf möchte ich zuerst antworten, daß zwar hier, aber nicht in allen scheinbar ähnlichen Källen biefer Erfolg erreicht, vielleicht nicht einmal gesucht wirt. Wenn Homer auch ben Schild bes Achill burch L'ephistes Schmietekunst vor uns entstehen läßt, so bildet sich 14th kine andere Gesammtvorstellung, als die eines reichgeschmusten Werkes überhaupt; die einzelnen Bilder werden klar; rak es ihre Anordnung nicht wird, beweisen die Meinungsverschiedenheiten über die richtige Nachzeichnung berselben. noch ziehen wir mit Lessing Homers Darstellung ter Birgilischen Nachahmung vor, die am Schild des Aeneas die fertigen Theile nach einander anfzählt. Aber den Faden der Handlung, durch den Homer ihre Erwähnung verknüpft, möchte ich einestheils unabhängig von weitern Kunstzwecken aus der Borliebe erklären, mit ber überhaupt ber epische Dichter nicht Dinge, sondern bie Art malen will, wie Menschen mit ihnen nmgehen; sein Intereffe hört auf, wo Niemand ist, ber handelt. Anderntheils aber würde selbst der Dienst, den diese Aneinanderreihung von Handlungen als technischer Kunstgriff bem Beschreiben leistet, mittelbar auf benselben Gesichtspunkt zurückzuführen sein.

Denn deutliche Beschreibung ist eine Anweisung, Borstellungen in bestimmter Reihenfolge zu verknüpfen, die zuerst, die den Umriß des Ganzen oder den ersten Ansatzpunkt der folgenden bilden, dann die andern, wie jede durch eine angebbare Ope= ration des Construirens in unzweideutiger Richtung an die früheren anzuschließen ist. Es sind also immer auch hier verschiedene, in bestimmte Reihe gestellte Handlungen, durch welche die Beschreibung zum Ziel führt, aber Handlungen der räum= lichen Construction, die unsere Phantasie an dem Bilde des Gegenstands ausführen soll, nicht solche, die am Gegenstande selbst vorgehen oder an ihm vollzogen werden. Dies Verfahren genügt ber Geometrie, nicht ber Poesie. Denn zuerst sind bie Formen der wirklichen Gegenstände zu verwickelt, um uns auf diesem Wege zum Ziele kommen zu lassen; pflegt boch selbst eine geometrische Construction erst beutlich zu werden, wenn man die anbefohlenen Operationen eine nach der andern durch wirkliche Zeichnung fixirt. Wir kürzen beträchtlich ab, wenn wir an die Stelle ber bloßen Denkhandlungen, durch welche bas Bild ber Sache entstände, die wirklichen Thätigkeiten setzen, aus benen seine eigne Gestalt in der That entspringt. Wenn Achill seine Lanze schwingt, so gibt bies einzige Zeitwort die klarste Anschauung einer Bewegungsform, bie wir mit unendlicher Mühe kaum beutlich machen würden, wenn wir unserer Phantasie zu= mutheten, erst gewisse Lagen der Lanze einzeln zu construiren, und sie bann in bas Bilb einer veränderlichen Gesammtbewegung zu vereinigen. Dasselbe leistet jeder andere Name eines wirklichen Thuns und Leibens, dasselbe noch mehr eine Reihenfolge vieler. Wir wissen aus Erfahrung, in welcher Weise bestimmte Thätigkeiten bestimmte Objecte gestalten und umgestalten, uud bezeichnen deshalb durch die Handlung den herauskommenden Erfolg viel kürzer und mit viel mehr prägnanten Neben= zügen, als durch directe geometrische Beschreibung. Diese Deutlichkeit wird burch einen zweiten Umftand unterstütt. Beschreib=

ung bes Fertigen kann von jedem Punkt aus und nach belie: biger Richtung fortgehn; selten findet sich in ihm ein Bestand= theil, ber noch objectiv vor den andern den Vorzug eines natür= lichen Anfangspunktes hätte. Anbers, wenn wir die bloße Angabe des vorhandenen Thatbestandes durch eine genetische De= finition ersetzen; indem wir den Gegenstand entstehen lassen, berknüpfen sich seine Merkmale in dieser durch einsehbare sachliche Gründe bedingten Reihenfolge beutlicher und fester; ganz wie auch bas judiciöse Memoriren, nach bem Ausbrucke ber Psichologie, hierin dem blos mechanischen überlegen ist, oder wie man leicht eine Melodie, sehr schwer eine Reihe einander leiterfrember Zu diesem technischen Bortheil der von Lessing Töne behält. empfohlenen Beschreibung burch Handlungen kommt noch tünstlerischer Grund ihrer Bevorzugung. Poesie ist nicht Abbildung der Dinge,' sondern Offenbarung ihres Werthes und des Glückes, das sie in sich selbst empfinden ober empfindenden Befen Deswegen läßt schon die gewöhnliche Rede die verschaffen. Theile der Landschaft selbsthandelnd erscheinen; der Fels strebt empor, das Thal lehnt sich an ihn, der Himmel wölbt sich darüber; lauter Ausbrücke von nicht blos graphischer Bebeutung; sie bichten alle in das Unlebenbige ben Genuß des Gemeingefühls hinein, bas die von ihnen bezeichneten Thätigkeiten bem Leben-Und eben deswegen läßt Homer ben Agas bigen gewähren. memnon die Kleidung Stud für Stud anthun: "das weiche Unterkleid, den großen Mantel, die schönen Halbstiefeln, den Degen;" jedem Stück und jeder Bewegung, durch die es angelegt wird, fühlen wir bas kleine Element des sinnlichen Genusses nach, bas durch seine Berührung mit dem Körper dem Gemeingefühl zuwächst, und das am lebhaftesten ist im ersten Augenblick seiner Entstehung. Dies alles ginge verloren, wenn Homer von allen biefen Stücken sagte: Agamemnon hatte sie an.

Was aber aus dem eben erwähnten Unterschied der Poesie und der Malerei für die letztere folgt, hat Lessing wenig ent=

widelt. Es ist nicht ganz zutreffend, die zeitliche Aufeinanderfolge, burch welche die Poesie nachbildet, der Gleichzeitigkeit bes malerisch Dargestellten entgegenzusetzen. Die Poesie muß ja barauf rechnen, daß die Vorstellungen, welche sie nach einander freilich weckt, boch in ber nachsinnenden und nachgenießenden Erinnerung in einer Art von Gleichzeitigkeit überblickt werben können, die ein beziehendes Hin- und Hergehen der Gedanken zwischen ihnen nach willfürlichen Richtungen gestattet. Nur so ift ja bas Ganze eines poetischen Werks geniegbar, beffen einzelne Theile uns beim Lesen ober Unhören successiv zugezählt werden. Wenn nun ber poetische Eindruck bennoch häufig ganz und gar von der Wortstellung abhängig scheint, so beweist dies nur, daß burch die Ordnung dieser ersten successiven Erregung der Gebanken eine gewisse ästhetische und unzeitliche Form ihrer wechsel= seitigen Abhängigfeit von einander, eine Werthabstufung ihres Gewichts festgestellt ist, welche immer dieselbe bleibt, auch wenn die successiv hervorgerufenen Eindrücke von der Erinnerung später in ganz anderer Reihenfolge wieder durchlaufen werden. Die Poesie will uns also nicht sowohl successive Anschauungen, sondern eine Anschauung des Successiven bringen, und bedient sich der ersteren nur, um den Augepunkt fest zu bestimmen, aus welchem die innere Glieberung des lettern am Bortheilhaftesten zu betrachten ist. Die Malerei anderseits stellt zwar bas Mannigfache zugleich bar, aber sie kann boch nicht machen, daß wir es zugleich wahrnehmen. Auch sie kann boch nur burch bie ränmliche Gruppirung ihres Mannigfachen und burch bie Ubstufung ber Beleuchtung die bleibende innere Spstematik ihres Gegenstandes, den relativen Werth, die Ueber: und Unterordnung ber Theile feststellen, muß aber bem wanbernden Blide erlauben, willfürlich die Ordnung zu wechseln, in welcher er sich dieser Glieberung erinnern will. Es ist Analogie in diesem Berfahren beider Künste, aber allerdings ein bleibender Unterschied; durch die Reihenfolge ihrer wirklich successiven Eindrücke sucht bie Loge, Gefch. b. Mefthetit. 88

Poeste eine objective Glieberung des Successiven vorzuschreiben; die Malerei wendet ihre wirklich gleichzeitigen Eindrucks mittel zu successiven Eindrucksreihen so an, daß sie die Gliederung eines durch diese zu erfassenden gleichzeitigen Mannigsachen feststellt.

Es folgen hieraus manche kleine Kunstregeln, beren Anbeut-Nicht weil die Poesie burch Successives malt, ung genügt. sondern weil sie eine Reihenfolge im Inhalt darstellen will, kaun sie vorübergehend Einzelheiten hoch betonen, die von selbst sich später bem Ganzen bes Einbrucks unterordnen. So konnte, wie Lessing bemerkt, Birgil die Köpfe der Schlangen weit über bas Haupt bes Laokoon emporschießen lassen, aber nicht ber Bilds hauer und der Maler. Und so noch manches, was sich auf die Wahl bes günstigen Augenblicks ber malerischen Darstellung be-Auch das Häßliche, das Widerwärtige und Etelhafte glaubte Lessing in der Poesie darum nicht ganz unzulässig, weil sie rasch barüber hingehen kann; bie Malerei bagegen musse es meiben, weil es in breiter wirklicher Darstellung unerträglich Rumohr tabelt spöttisch biese Bemerkung als Beweis fünstlerischer Unkenntniß; ein Blick auf holländische Genrebilder zeige, wie grade die Malerei dem Gemeinen und Widerwärtigen eine gewisse untergeordnete Schönheit gebe, während es in blos redender Darstellung burchaus gemein bleibe. Weber die eine noch die andere Unsicht läßt sich aber allgemein festhalten. Das Wahre liegt in dem was Lessing bemerkte: die Poesie schildert allerdings zunächst Geschehen und Handlung; die Subjecte aber und die Nebenbedingungen und Umstände dieses Handelns und Geschehens erwähnt sie nothgebrungen mit Kargheit; sie hebt an jedem Dinge und jeder lebendigen Gestalt immer nur die speciellen Büge hervor, welche für bas Berftandniß bes Moments und bes inneren Zusammenhangs ganz unentbehrlich, aber sehr sparsam und höchst unvollständig die andern, die zwar entbehrlich sind, aber sehr hülfreich sein würden, um das allseitige Verwachsensein des Banbelnden in diese Umftände und bas eigenthümliche Colorit zu

bezeichnen, das um deswillen auch auf die Handlung fällt. Diese ganze Breite steht ber Malerei zu Gebot, die ganze vielstimmige Harmonie, welche ben melobiösen Fortschritt bes Geschehens in jedem gewählten Augenblick erst vollständig lebendig macht, dafür aber freilich auf biesen Augenblick und auf die Erinnerungen und Erwartungen beschränkt ift, die er-unmittelbar anregt. Hierauf beruht ja alles Bedürfniß malerischer Illustration erzählter Ereignisse. Und nun ist leicht zu sehn, daß in Bezug auf Gemeines und Widriges Alles auf ben vernünftigen Gebrauch ber beiderseitigen Kunstmittel ankommt. Dieselben Trivialitäten, die in der Poesie in der That höchst trivial bleiben, können noch immer erträgliche Gegenstände der Malerei sein; sie werden hier veredelt burch Hinzufügung aller ber menschlichen Eigenschaften, ohne die auch der gemeine Character boch nicht bestehen kann, die aber alle von der Poesse übergangen werden. Unter verständigen Händen erscheinen daher meistens satirisch gezeichnete und komische Figuren der Poesie nobler im Bilde, als wir sie nach ber Darstellung bes Dichters erwarteten, die Situationen ebler, da sie doch immer in berselben Welt vorkommen, die auch ras Schöne enthält, während bas unvorsichtige Dichtwerk wenigftens uns diese Zugehörigkeit leicht verdeckt und das Gemeine auch überhaupt in einer gemeineren Welt geschehen zu lassen scheint. Dies meinte Ruhmor, und mit Recht; aber es bedarf keines Wortes, um auch Lessing sein Recht zu geben; die Malerei selbst hat bafür durch zahlreiche breite Darstellungen des Widrigen und Gräßlichen gesorgt, über dessen Abschreckendes nur bie Poesie leicht hingleiten könnte.

Um diese Breite und Allseitigkeit der Erscheinung des Geistes und seiner Handlungen im Sinnlichen lassen sich alle die übrigen Unterschiede gruppiren, die man sonst zwischen Maslerei und Poesie gefunden hat. Ich din weitläuftig über diese Grenzbestimmungen gewesen, weil der ästhetischen Theorie alle die kleinen Betrachtungen von besonderem Werth sein müssen, in

welchen es gelingt, ben Einbruck ber Runstwerke auf bie einfachsten und klarsten Berhältniffe zurückzuführen. Nur in unbeträcklichem Maße ist bies überhaupt bisher möglich. Auch die Raturwissenschaft beherrscht ja nur wenige Theile ihres Ge= bietes so erfreulich, daß sie die Erscheinungen auf ihre letten zusammensetenben Elemente und Bedingungen zurückführen fann; schon wo wir von Clasticität sprechen und auf sie Anderes grunben, benuten wir als Erklärungsmittel ein Berhalten, bessen polizes Berständniß selbst noch der Schwierigkeiten genug begegnen würde; ber Arzt aber, ber mit Besorgniß bem Berlauf einer Krantheit wegen bes ungünstigen Standes ber Kräfte ent: gegensicht, würde in Verlegenheit sein zu sagen, an welchen Glementen bes Körpers biefe Kräfte haften, nach welchen Gefeten sie wirken und wie sie der Krankheit sich entgegenstemmen Niemand behauptet beswegen, daß alle biese Worte leere Worte sind; sie bezeichnen freilich nicht vollkommen einfache Elemente bes Geschehens, aus benen biefes selbst auf exacte Beise begreiflich würde, aber sie fassen doch gewisse Gewohnheiten bes Geschehens zusammen, beren Borkommen bie Erfahrung verbürgt, und die man zur Grundlage weiterer Ueberlegungen nehmen muß, wo die Berwicklung ber Sache endgültige Zergliederung in das Einfache nicht möglich macht. Der complicirte Einbruck zusammenzesetzter Kunstwerke bringt uns immer in biesen Fall. Um uns über ihn Rechenschaft zu geben, mussen wir Standpunkte benutzen, zu beren bloßer Bezeichnung schon verlangt wird, daß diejenigen, welche einander verständigen wollen, über eine Menge undefinirbarer Voraussezungen still: schweigend einig sind. Sie sind es in der Regel nicht, und das gewöhnliche Schickfal von Unterhaltungen über die Anforderungen, die der Geist einer bestimmten Kunft erhebt, besteht barin, bag über jeden einzelnen Begriff und jeden Gesichtspunkt, ber zur Beweisführung herangezogen wird, sich endlos nach ruckwärts Meinungsverschiedenheiten erheben. Sie pflegen zulest

burch ein Compromiß beschwichtigt zu werben, und ben Streitenden bleibt das deutliche Bewußtsein, zwar vielleicht über den Eindruck eines einzelnen Kunstwerks sich in Uebereinstimmung zu befinden, über die allgemeinen Principien aber einander unverständlich oder unverstanden geblieben zu sein.

Ich mache diese Bemerkung erst hier, obgleich sie von aller Runft gilt, weil boch ähnliches Staubes nirgends so viel als über Malerei aufgerührt worden ist. Und doch nicht Staubes allein; im Gegentheil ift anzuerkennen, bag unsere überaus reichhaltige Kunftkritik bes Schönen, Bortrefflichen und tief Anregenben sehr viel besitzt. Nicht einmal burchaus möchten wir sie formell anders wünschen als sie ist; benn Genuß ber Kunft und Nachbenken über ihn muß ein Stück Leben bleiben, und bas kunstkritische Urtheil verlöre an Interesse, wenn es in der Weise eines mathematischen Sages sich beweisen lernen und hersagen ließe, und wenn man ihm nicht bas Ringen nach Klarheit anfähe, durch welches die eigenste Natur der Perfönlichkeit den ganzen Gehalt ber dargebotenen Anschauung eben sich zu eigen machen möchte. Indessen bleibt boch wahr, daß überall, wo "die Auffassungen" beginnen, die Wissenschaft vorläusig aufgehört hat, und die Geschichte der Aesthetik kann aus einem Chaos einander migverstehender Meinungen nur einige leidlich sichergestellte Bruden zum Einverständniß hervorheben.

Auf sehr anschauliche Weise führen uns in den Streit der Ansichten die Eingangstapitel zu E. F. v. Rumohrs italiänischen Forschungen (Berlin 1827), so anschausich, daß selbst auf die Darstellung des geistreichen Kunstenners etwas von der Undeutlichkeit seines Objects übergeht. Die erste Frage, die auch uns die erste sein mag: ob die bildende Kunst die Natur nachahmen oder idealisiren soll, beantwortet er mit Entschiedenheit dahin, der Künstler solle von dem titanischen Borhaben abstehen, die Natursormen zu verherrlichen und zu verklären; die Natur bilde das Schöne in einer Herrlichkeit, welche die Kunst nie erreichen könne. Aber freilich sie bilbe es nicht überall; sie biete gangen Böltern nur ihre Rehrseite bar; biese muffen sich bemühen, sie auch von Antlit kennen zu lernen; ebenso sei es thö= richt, von der Natur zu verlangen, daß sie jedesmal genau diejenige Schönheit verwirkliche, die der Künstler-zum Ausbruck einer bestimmten Intention verlangt. Was bleibt also übrig, als baß er boch ibealisire? benn unmöglich kann er barauf beschränst werden, nur die schönen Formen zu porträtiren, die er findet, und nur die Situationen zu malen, für welche die Natur ihm die zupassenden ausbruckvollen Formen liefert. Ohnehin, schon indem er answählt, und eine Form als schöne ber anbern als unschöner vorzieht, idealisirt er boch und mißt beibe an jener berühmt gewortenen "Ibee in seiner Einbildungsfraft", beren Betentung tei Raphael Rumohr nicht überzeugend hinwegzudisputitien fact. Es bleibt also boch von dieser Ueberlegung als Miritat nur die Mahnung zur Bescheibenheit gegen die Natur; the comment allerdings alles Schöne zuerst, und wo sie es thut, am wichmmensten; aber ber idealisirende Trieb kann nicht Unrede paten, wenn er die eine Gestalt, welche ihm die Natur barzuret. nach der Regel, die ihm dieselbe Natur in nuzähligen anderen als Regel ihres eignen Bildens kennen gelehrt hat, anserichtlicher seinem besonderen Zwecke gemäß gestaltet. Borüber And jedenfalls wohl die Zeiten, gegen deren Vorurtheil Rumohr Umpft: man idealisirt nicht, um "bie Natur" zu verschönern, sonbern um eine Form, in ber ein beizubehaltenber interessanter Character sich theilweis zum Nachtheil ber Harmonie entwickelt hat, eben auf diese Forberungen der Natur und die nur aus ihr bekannten Gesetze ber höchsten Schönheit zurückzuführen.

Im Ganzen aber verliert dieser untergeordnete Zwiestreit eine wesentlichere Frage aus den Augen. Was wollen oder was sollen die wollen, welche von der Kunst Nachahmung der Natur wollen? Verdopplung der Natur? oder Nachahmung in der Absicht, daß sie Nachahmung bleibe, und dadurch auf der andern

Seite etwas gewinne, während sie auf der einen einbüße? Da die Malerei Gegenstände nicht verdoppeln kann, so wirb auch ihre Absicht nur die zweite sein. Göthe hat bei Gelegenheit einer Zuschauermenge, die in ben Logen eines beutschen Theaters gemalt worden war, sich über biese Dinge vortrefflicher geäußert, als die schwerlich löbliche Veranlassung werth war. (Ueber Wahrheit und Wahrscheinlichkeit der Kunstwerke. W.W. 1840. Bb. 30.) Er unterscheibet Kunstwahres vom Naturwahren völlig; nur dem ganz ungebildeten Zuschauer könne ein Kunstwerk als Naturerzeugniß gelten; ber Sperling, ber bie gemalten Beintrauben anpide, beweise nicht die Vortrefflichkeit ber Malerei, sondern seine Spakennatur, so wie der Affe die seinige, als er die abgebildeten Räfer einer Naturgeschichte fraß. verlange der ungebildete Liebhaber Natürlichkeit des Kunstwerks, um es nur auch auf natürliche, oft rohe und gemeine Weise genießen zu können. Der gebilbete verlange nur Illusion nub Schein ber Wahrheit, ber ausbrücklich ber Wahrheit selbst gegenüber Schein bleibt.

Aber über bas positive Gut, bas nun hierin liegt, ist Göthe nicht aussührlich. Ich hebe seine Worte, bas Kunstwerk sei ein Werk des menschlichen Geistes, ausdrücklicher als sie von ihm geäußert sind, zum Ausgangspunkt des Weiteren hervor. Denn sie führen auf den Begriff der Nachahmung zurück, den wir hier zu bedenken haben. Dieser Begriff soll sich von dem einer substantiellen Wiederholung des Gegenstandes unterscheiden; er kann es nicht dadurch, daß dem Nachbild blos ein Bestandtheil des Borbilds sehlt, sondern nur so, daß das Wesen des Gegenstandes oder doch das, was für einen bestimmten Zweck der Bestrachtung als Wesen dessellen gelten soll, durch andere Mittel vorgestellt wird als die sind, welche die Wirklichseit zu seiner Herstellung anwendet. Hierin liegt nun allerdings ein erster und sehr mächtiger, obwohl gewiß nicht der höchste Reiz malerischer Reproduction. Was uns im Leben nur durch seinen

Eindruck überwältigt, bem ist ber Geist jetzt hinter bas Wesentliche seiner Ratur gekommen und erzeugt es nun als seine eigne Schöpfung wieder; ber Genuß aber, ben wir bavon haben, ift nicht nur ber Triumph bes subjectiven Könnens, sonbern schließt bie Boraussetzung eines völligen Berständnisses ber Ziele, der Mittel und ber Ergebnisse ein, welche die Natur selbst hatte, anwantte und erreichte, sie alle aber auf jene Allgemeinheit gebracht, beren Kenntniß eben erlaubt, burch ein anderes Beispiel besselben Allgemeinen, nämlich burch eine ganz anders geartete Technik, ben Schein ber Raturwahrheit zu erreichen. Mit einem Wort: jede Naturnachahmung erinnert uns an die merkwürdige obgleich selbstverständlich scheinenbe Thatsache, daß es von Dingen Bilder geben fann, bag nicht nur bas Gleiche fich durch Gleiches wiederholen, sondern Jegliches fich vermöge bes Füreinanderpaffens aller Dinge und Wirfungen auch burch gang Berschiedenes Ihnlich barstellen läßt. Man muß, um bies binlänglich zu würdigen, nicht sogleich bas voll ausgeführte Gemälbe, sondern zuerst die Umrifizeichnung betrachten, ober ben Rupfer= Durch welche von ben natürlichen so ganz abweichenbe Mittel, burch Bertheilung von einzelnen Punkten, burch schraffirente Linken, tenen gar Richts am Gegenstand unmittelbar entspricht, bringen boch biese Kunstleistungen eine ber seinigen vollkommen ähnliche Erscheinung hervor! Man begreift die Freude dessen, ber sich dies gelingen sieht; sie hat ein ganz ästhetisches Recht, benn sie beruht auf jener überall ausgegoffnen wechselseitigen Commensurabilität bes Weltinhalts, die allerdings Grund aller Schönheit ist; biese Freude theilt sich bem Beobachter mit; ja indem er ben Gegenstand aus bem Geiste reproducirt sieht und sich angeregt fühlt, ben Mitteln nachzuspuren, durch die dies möglich war, verfolgt er die kleinen Zusammenhänge der Theile in der Regel an dem Abbild mit mehr Inter= effe und Berständniß als an bem Urbild felbft.

Bleiben wir noch einen Augenblick bei tieser Berschiebenheit

der Mittel stehen, durch welche sich Nachahmung von Wieder= holung unterscheibet, so finden wir leicht, daß in der Malerei auch die Auffassung des Gegebenen und bas Verfahren zu seiner Wiedergabe in noch viel wesentlicherem Sinne als in andern Künsten zu ben ästhetischen Prädicaten ber Kunstleistung selbst Man unterscheibet allerdings auch die Plastik Michelaugelos oder Canovas von der des Alterthums, doch liegt hier die Differenz mehr in bem was bie Künstler wollten, als in ber Art ihrer Ausführung, denn bie technischen Bedingungen ber Darstellung, die wirklich Oberflächen durch congruente Oberflächen wiedergibt, engen hier die Willfürlichkeit der Berfahrungs= weisen beträchtlich ein. In der Malerei bagegen erwarten und verlangen wir in viel ausgebehnterem Mage in dem Werke zu= erft den Geist des Künstlers und durch ihn hindurch erst die Natur bes bargestellten Gegenstandes zu sehen, und nicht zufällig und grundlos, obwohl leicht zur Einseitigkeit übertrieben, geht die Freude des Kenners und Sammlers hauptsächlich aus der erworbenen Geschicklichkeit mit hervor, in einem vorgelegten Werke Auffassung und Hand eines bestimmten Meisters wieder zu erkennen und von verwandten zu unterscheiden. An die Nachahmung überhaupt knüpft sich baber bas Interesse für bie Art, wie die Welt sich in verschiedenen Geiftern verschieden spiegelt und für die Mittel, durch welche biese ihrem eigenthümlichen Eindruck einen gleich eigenthümlichen Ausbruck suchen. Malerische selbst nicht in bem Allgemeinen ber Gattung, sonbern in ber geschichtlichen und empirischen Characteristik lag, so ist auch die nachahmende Darstellung nicht durch die Allgemeingültigkeit, in der sie ihren Gegenstand ähnlich wiederholt, sondern burch die specifischen Methoden fünstlerisch, durch welche sie diesen Erfolg erringt. Doch um hierüber nicht Migverständnisse zu veranlassen, mulsen wir auf die sich hier von selbst zudrängenden Begriffe bes Styls und ber Manier noch einmal eingehen.

Beide Ausbrücke find ursprünglich gleichbedeutenb; sie be-

zeichneten wie Rumohr (a. a. D. I. S. 85) bemerkt, bei den Italiänern burchaus nur die äußerlichen Vortheile in der Handhabung ber Mittel; Wingelmann erst habe sie mit gewissen Richt= ungen bes Geistes in Berbindung gebracht. Rumohr selbst nun entscheibet sich, ben Sthl als ein zur Gewohnheit gebiehenes sich Fügen in die inneren Forberungen des Stoffes zu erklären, in welchem ber Künftler seine Gestalten bilbet. Folgerecht gibt es dann für jede Kunst nur einen rechtmäßigen, ihrem Material angemessenen und von ihm abhängigen Styl. Der malerische, schwerer zu befiniren als ber plastische, würde zuerst harmonisches Maß und Verhältniß in der Anordnung und Vertheilung darstellender ober nur schmückender und füllender Formen ver= langen; er würde bann, weil es Dinge gibt, beren Schein burch malerische Mittel nur schwer, nicht ohne Stumpsheit ober Härte, hervorzubringen ist, Einiges schärfer herauszuheben befehlen, Anderes absichtlich zu milbern; ferner, da selbst die schönsten Gemälde an Fülle und Deutlichkeit so sehr ber Wirklichkeit nachstehen, daß sie nur innerhalb ihrer selbst für wahr ober scheinbar wirklich gelten können, so würde der Künstler durch eine gewisse Gleichmäßigkeit in ber Ausführung bes Gemälbes bie Aufmerksamkeit des Beschauers so zu begrenzen haben, daß er, auch wollend, kaum im Stande wäre, irgend einen Theil bes Kunftwerks für sich allein ber Vergleichung mit anberen außer bem Bilbe befindlichen Gegenständen zu unterwerfen; zulest bürfte es nicht minder bem malerischen Sthle beigezählt werben, wenn Künstler solches, was sie nicht eigentlich barzustellen bezweden, vielmehr nur als ein Beiwert betrachtet feben möchten, burch etwas willfürlichere Gestaltung bem geistigen Sinne genügend andeuteten, ohne boch ben äußern Sinn zu verleten.

Man bemerkt leicht, daß diese gewiß sehr richtigen Aunstforderungen Rumohrs der Reihe nach immer unbestimmtere Aufgaben stellen. Für die wohlgefällige Füllung eines Raums mag es noch einige allgemeingültige Gesetze der Gruppirung geben, für die ausgleichende Accentuirung des sinnlich schwer Darstellbaren schon weniger seststehende Kunstgriffe; wie aber der Künstler die so wohlthätige Gleichförmigkeit der Haltung, auf der alle ästhetische Wahrscheinlichkeit beruht, hervordringen will, endlich gar, was ihm als Beiwert gilt und was er zur hauptsächlichen Darstellung hervorhebt, das ist doch durch keine allgemeine Stylregel zu bestimmen, die der ganzen Kunst überhaupt gälte. Vielmehr eben weil die Malerei diese beiden letzten Anforderungen stellen und auf ihre Erfüllung dringen muß, so muß auch der allgemeine malerische Styl sich in besondere Style der Schulen ober der Meister gliedern, welche, um kurz zu reden, zu dem Geset die Ausführungsverordnungen liesern.

Man könnte einwerfen: es genüge, wenn in jebem einzelnen Werk die allgemeinen Stylforberungen auf irgend eine der Anschauung zusagende Weise befriedigt seien, auch wenn keine Una= logie berfelben in irgend einem zweiten Werke wieder erscheine; bas eben sei tabelhafte Manier, wenn ber Künstler für verschie= Darstellungen dieselbe Verfahrungsweise verwende; die Style der verschiedenen Schulen habe man gleichfalls nicht als Runftnothwendigkeiten, sondern als geschichtliche Thatsachen, obgleich oft als löbliche Ausnützungen anzuerkennender Schönheits= elemente zu betrachten. Hiervon kann ich mich nicht überzengen. Dies scheint mir von der Kunst so geredet, als könnte sie mit ihren Werken in einem leeren Raum außer der wirklichen Welt bestehen und bort auch ästhetisch urtheilende Zuschauer finden; aber sie ist vielmehr eine Erscheinung im Geistesleben Menschheit und man kann sie gar nicht abgesonbert von ben Ansprüchen betrachten, welche das menschliche Gemüth an ihre Leistungen macht. Nun glaube ich mit ber Behauptung nicht zu irren, baß bas in seiner Art Einzige uns niemals befriedigt. Ober ich sollte vielmehr nicht bas in seiner Art Einzige nennen, benn dies hat ja eben noch seine Art, beren Beispiel es ist, obwohl ihr vorzüglichstes, sondern von dem wollte ich sprechen,

was ohne Art, in die es gehört, beispiellos also, wenn gleich nicht im Sinne bes Uebergroßen, sondern nur in dem des ganz Individuellen, in der Welt existirt. Was uns befriedigen soll, bas mag bie andern Beispiele übertreffen, bie seine Berwandten sind, aber haben muß es eine höhere Urt, beren Beispiel es selbst ist, wenn es nicht als bloßer Zufall ohne eigentliches Bürgerrecht in der Welt auftreten soll. Ich kann hier nicht ausführen, wie weit sich dieses Gefühl in aller unserer Schätzung der Dinge und der Berhältnisse gelten macht; ich behaupte nur seine Gültigkeit auch für die Beurtheilung der malerischen Werke. Ohne Zweifel gefällt ein einzelnes Gemälte auch einzeln, wenn es auf irgend eine Art jene allgemeinsten Anforderungen erfüllt; würden wir bann in ber Aunstwelt an unzähligen anberen vorübergeführt, die benselben Forderungen in ganz anderer und nicht analoger Weise genügten, so würde zwar jedes einzelne ber Reihe nach gefallen, aber es scheint mir, daß unsere Schätzung bes Gesammtwerthes ber ganzen Kunst bann empfindlich herabgestimmt werben würbe. Dagegen wächft die Befriedigung, welche das einzelne Bild gewährt, unstreitig durch die Wahrnehm= ung, daß die eigenthümliche Art und Beise, mit der es ben For= berungen seines Gegenstandes genügte, auch auf andere ihre Anwendung erleibet, daß sie also eine allgemeine Geltung hat und zu jenen vom meuschlichen Geiste geschauten Wahrheiten gehört, die nicht als bloße Ergebnisse zufällig zusammentreffender Bebingungen eine momentane und locale Wirklichkeit erlangen, sondern als erzeugende und gesetzgebende Mächte von ewiger und allgegenwärtiger Bebeutung sind. Deswegen meine ich, bag bie Malerei nicht nur Stylverschiedenheiten zuläßt, die man geschicht= lich bulben muß, sonbern baß jedes ihrer wahrhaften Runstwerke die allgemeinen Aufgaben in einer specifischen Beise lösen soll, welche entweber an ben verschiebenartigsten Borwürfen ben in= bividuellen Geist bes einen Meisters, ober an ben Erzeugnissen verschiedener Künstler eine besonders gefärbte, ihnen zur Natur

und zur Gewohnheit gewordene gleichmäßige Auffassungsweise verrathe. Was hierdurch verlangt wird, könnte nur den absstractesten Aesthetiser, nicht den Kunstlenner und Kunstsreund befremden; praktisch überwiegt diesen beiden die Freude, die ihnen der gemeinsame Geist einer Schule, oder die bleibende Eigensthümlichseit eines Meisters erweckt, den Genuß des einzelnen Wertes ohnehin so sehr, daß die Borzüge jener die Mängel an diesem nur zu oft verkennen lassen.

Eine solche Ueberzeugung macht eine schärfere Unterscheibung zwischen Styl und Manier wünschenswerth, nachbem ber zweite Name, obgleich nicht mit allgemeiner Uebereinstimmung, bem Tabelhaften, ber erste bem Berechtigten dieser Gigenthumlichkeit des malerischen Kunstverfahrens zugetheilt worden ist. Indem ich auf Rumohr, auf Göthe (WW. 1840. 31. Bb. S. 31), auf Weißes ausführliche Abhandlung (Kleine Schriften zur Aesthetik 1867) mit nicht ganz vollskändiger Befriedigung über diesen Punkt verweise, suche ich eine früher angedeutete Fixirung des Sprachgebrauchs hier weiter zu erläutern. könnte Styl die Eigenthümlichkeit der Darstellung in Formgebung Gruppirung und Colorit nennen, welche alle verschiedenen Gegenstände einem caracteristischen Princip ber Auffassung unterwirft, das individuell und specifisch nur ist, sofern es an= bere gleich characteristische neben ihm gibt, das aber allgemein= gültig ist, insofern es eine wirklich allgemein und überall vorkommende Berfahrungsweise ber Natur, ein allgemeines Prädicat der Dinge und der Ereignisse ist. Der Styl versetzt sich also vorzugsweise in die eine der allgemeinen Mächte, die in der That im Wirklichen sich begegnen, und betrachtet alle übrigen Eigenschaften ber Dinge nicht willfürlich, aber boch nur so, wie ihre wahren Zusammenhänge untereinander grade für diesen Standpunkt sich eigenthümlich projiciren. Manier bagegen würden wir da suchen, wo irgend eine Einzelform, die als Er= gebniß bes Weltlaufs augenblickliche Existenz hat, ben Sinn ge-

fangen nimmt, und ihrer Bebeutung entgegen als ein allgemeines Schema, bem alle übrigen Formen- sich fügen müßten, ober als ein Standpunkt aufgefaßt wird, von dem uns überhaupt eine Aussicht auf ben universalen Zusammenhang der Wirklichkeit sich Diese abstracte Formulirung läßt sich burch eröffnen könnte. Nachbem man lange in ber Beispiele anderer Art erläutern. Naturbetrachtung nur ben Zweckursachen nachgegangen war, barf es ein neuer Styl ber Untersuchung heißen, daß man jett bie mechanische Berknüpfung burch allgemeine Gesetze bedingter Vorgange überall, selbst in bem Lebendigen aufsucht. Es war bagegen Manier, wenn man alle Erscheinungen ber Natur unb threr Wirknngen auf Electricität, ober wenn man allen Chemismus im Thierkörper auf Orhbation ober Berbrennung jurud. führt; die hervorragendste Entdeckung auf diesem Gebiet im vorigen Jahrhundert hatte widerrechtlich über diesen einzelnen Borgang ber Sauerstoffaufnahme die Mannigfaltigkeit der übrigen chemischen Processe etwas vergessen lassen. Es ist babei begreiflich, daß uns zu Bezeichnungen dessen, was wir malerischen Sthl nennen, nur sehr unbestimmte Namen ber Strenge, Beichheit, Größe und Lieblichkeit zu Gebot stehen, benn arm ist die Sprache natürlich für die Characteristik des Allgemeinen, bas in sehr verschiedenen Einzelheiten nur als empfindbare Gleichartigkeit der Intention auftritt. Für die Manier dagegen lassen sich von dem holdseligen Lächeln der Frauenköpfe in der lombardischen Schule bis zu Wouvermanns Schimmel leicht Beispiele stuben, benn sie zeigt sich in ber unmittelbaren Gleichförmigkeit ber Einzelheiten, die man verschieden gewünscht hatte. Auch ist sichtbar, daß nicht eben jeder Sthl zu loben ist, weil er formell in ber That eine allgemein anwendbare Formgebung aller Dinge ist; so wie poetisch eine trocken fatalistische Betrachtung des ganzen Weltlaufs nicht zu ertragen ift, so wenig malerisch eine unbillige Strenge und Düsterheit. Aber auch nicht jede Manier ist zu tabeln; ba sie in Reproduction einer überschätzten Singularität besteht, so können wenigstens ihre einzelnen Werke erfreulich sein, da es ihnen freisteht, sich in einem Kreise der Ersindung zu bewegen, in welchem jene Einzelheit einen ihr sonst nicht zukommenden Werth besitzt.

Ich weiß natürlich, daß auch diese Feststellungen dennoch in sehr vielen Fällen zweiselhaft lassen werden, ob wir von Styl oder von Manier sprechen sollen; allein dies ist eine Schwierigkeit der Sache, und auf jedem Gebiete, dessen Einzelsfälle sich ihrem Inhalt nach nicht durch logisches Zergliedern, sondern nur durch eine instinctive Schätzung des Gefühls erschöpfen lassen, ist eben um so mehr Beranlassung, durch die genauesten möglichen Begriffe wenigstens die klaren Gezensätze selbst auseinanderzuhalten, zwischen denen das concrete Beispiel unentschieden schwantt.

Suchen wir die denkbare Berschiedenheit löblicher und miß= fälliger Style einigermaßen einzugrenzen, so können wir bie= jenigen, welche an das Technische sich anschließend in besonderer Berwendungsweise der Darstellungsmittel hervortreten, von den anderen trennen, die ein gewisses allgemeines Formprincip bes Gegenstandes bevorzugen, und diese endlich von jenen, die durch ben dargeftellten idealen Inhalt sich auszeichnen. Die Unterschiebe ber ersten Urt haben Göthe hauptsächlich angezogen. (Der Sammler und die Seinigen. (WW. 1840. 30.Bd.) contrastirt die Nachahmer, die er Punktirer nennen will, mit beu Stizzisten; jener ganze Freude sei eigentlich die Arbeit, nicht die Nachahmung; und ber Gegenstand ihnen der liebste, bei bem sie die meisten Punkte und Striche anbringen können; diese fuchen mit Wenigem viel ober zu viel zu leisten, und voll Imagination und Vorliebe für phantastische Stoffe sind sie meist übertrieben im Ausbruck und erreichen nie bas Enbe ber Kunft, bie Ausführung, während ber Punktirer ben wesentlichen Anfang ber Kunst, die Erfindung, oft nicht gewahr werde. übergehe das Weitere, das mir nicht gleich deutlich und zu keinem bestimmten Ziele zu führen scheint, und nur kurz beute ich das Bestunde an, daß nicht nur individuelle Willfür, sondern auch in Rumohrs Sinne die besondere Natur der gewählten Darstell= ungsmittel, der Freske, der Delmalerei, des Holzschnitts und ans derer zu Stolderschiedenheiten führt, die in mannigsachen Abstusungen zwischen diesen Extremen Göthes stehen.

Beides nun auch bieser Sthl bes künstlerischen Verfahrens fei: tem Gegenstande ber Darstellung kann bie Kunft ein eigenthunliches Formprincip nur bann unterlegen, wenn sie es ent= weter in bem Bereiche bes Darzustellenden von Natur herrschend nutet, oder wenn sie bas Bedürfniß fühlt, eine besondere Urt zeiftiger Stimmung, Gefinnung ober Regsamkeit als bas allgemeine und gleichförmige Element zu bezeichnen, innerhalb beffen bas Darzustellende erst vollständig verständlich wird. Die Kunst würde jedoch immer irren, wenn sie diesen specifischen Ton bes geistigen Naturells, welcher ber besondern Handlung zu Grunde liegt, durch Körperformen symbolisiren wollte, die sich irgend wie von den Grenzen des physisch Wahren entfernen. Auch hat sie keine Beranlassung hierzu. Natur und Geschichte bedienen sich zur Hervorbringung ihrer verschiedenen Zwecke nicht verschiedener Menschengeschlechter mit wesentlichen Abweichungen ihres Baues; aber beibe geben innerhalb ber allgemeinen Bilbung ber Gattung ben Nationen und Zeitaltern so mannigfach characteristisches Gepräge, daß die Kunst zur Darstellung jeder Schattirung des geistigen Lebens, die selbst lebensfähig und nicht ein mußiges Hirngespinst ist, die ausbrucksvollen Vorbilder in der Wirklichkeit antrifft. Sie kann auch hier nur idealisiren, indem sie zwischen bem Gegebenen wählt und bas Zerstreute zu Verbindungen von gleichförmiger Haltung sammelt, und eben wenn fie als ihre Aufgabe ansieht, das Geistige in der Erscheinung sichtbar zu machen, raubt sie sich selbst durch Erfindung von unwirklichen Formen den Schein der Wahrheit, auf den sie doch ausgeht. Aber auch diese Unklarheiten gehören wohl überwundenen Standpunkten an, und der gesunde Realismus, der auch für das Höchste nicht unmögliche, sondern mögliche, sebenskräftige und glaubhafte Gestalten sucht, ist nicht minder das Dogma der gegenwärtigen Theorie als das Ziel der Praxis. Wenn hierüber noch geirrt wird, so liegt dazu der Grund in den zwiespältigen Ansichten über den letzten Kunstzweck, den die Malerei sich setzen müsse, und dies sührt uns noch auf die verschiedenen Gebiete, die sich gegeneinander durch die Wahl ihrer Stosse und die mit dieser verbundenen Intentionen abgrenzen.

Die ersten Regungen des nachbildenden Triebes sind auf turze Bezeichnungen bes Thatsächlichen einer Handlung und bes Characteristischen einer Gestalt gerichtet. Man erinnert sich ber finblichen Freude, mit Einem Linienzuge ben Soldaten sammt Bajonett und Schilderhaus kenntlich zu machen; dieselbe Fähigteit, mit Abstraction von unzähligen Einzelheiten burch bloße Berbindung einzelner Punkte und Umrisse den wesentlichen Sinn einer Bewegung ober Handlung scharf zu bezeichnen, kehrt in ben Zeichenversuchen ber Jugend wie in ben hieroglyphischen Darstellungen bes Alterthums wieder. Die lebendigen Gestalten, ohne Proportion, ohne Fülle und Detail, dienen nur als Substrate, an benen ber eigenthümliche Schwung einer bestimmten Bewegung zur Erscheinung gebracht wird. So überwiegt im Anfang bas Interesse an bem Geschehen und an ber That ganglich das andere an dem beständigen Sein und dem Character der handelnden und leidenden Subjecte, und diesen Trieb nach Illustrationen muffen wir auf das Bedürfniß zurückführen, demjenigen, was burch Rebe und Erzählung überliefert immer als Bergangenes, ja vielleicht nie wirklich Gewesenes erscheint, burch diese anschauliche Darstellung gewissermaßen seinen unbestreitbaren Blat in der Wirklichkeit zu sichern. Bon der bloßen Darstell= ung bes Geschens sehen wir bann ben nächsten Schritt zu ber des Affectes gemacht, von dem es ausgeht ober den es erweckt, und noch sehr unvollkommne Perioden ber Kunft wissen zuweilen Lope, Gefch. b. Aefthetif.

burch physisch völlig unmögliche Bewegungen übel verzeichneter Gestalten sehr ausbrucksvoll und ergreifend die geistige Stimmung des Moments beutlich zu machen. Aber es bleibt noch bei bieser Erfassung bes Augenblicks, bei bem Ereigniß und bem unmittelbaren Widerschein desselben im Geiste; noch lange behilft sich der erwachende Kunstsinn im Einzelnen und in der Geschichte mit allgemeinen typischen Figuren und typischen Bezeichnungen Gemüthszustände, ebe er sich besinnt, daß Handlungen nur aus dem Innern von Wesen heraus geschehen, die vor und außerhalb dieses Augenblickes ihr characteristisches Dasein führen und die nicht nur Substrate ber Handlung, sondern die leben= bige erzeugende Quelle berselben und ber erklärende Ursprung ihrer besonderen Eigenthümlichkeiten sind. Mit dem Erwachen dieses Bewußtseins thut die Kunst einen weiteren Schritt parallel mit der Erweiterung unserer Einsicht in die Natur alles Panbelns; sie hat nicht mehr einseitig Interesse am Thatsäch= lichen der That, ebenso wie die Erkenntniß diese nicht ablösen tann von den handelnden Subjecten; sie ergänzt auch das Bild bet Weschehens nicht mehr blos burch bie Darstellung des augenblicklichen Affectes, benn auch die Erkenntniß würde allenfalls der thierischen, nicht der menschlichen Seele zuschreiben, bis zu diesem Moment eine unbeschriebene Tafel gewesen zu sein, auf ber sich nun der Inhalt bes Augenblicks ohne Beränderung durch bas Colorit eines schon bestehenden Hintergrunds abzeichnen fönnte. Die einzelne Handlung erscheint jetzt nur noch als Präbicat bes Subjectes; mit ber ganzen Fülle und Bollständigfeit ihrer Organisation im natürlichen, mit ausdruckvoller Characteristik in einem bestimmten geistigen Dasein wurzelnb, treten die Gestalten auf, um bieses ihr inneres Leben an einer ein= zelnen Handlung, als an einem Beispiel ihrer Regsamkeit neben anberen, zur Erscheinung zu bringen.

Nach zwei Richtungen geht unsere Benrtheilung ber hanbelnden Charactere weiter. Sie vergleicht einerseits beren wirktiche Regungen mit Vorbildern, die für unser geistiges Leben verpslichtend sind und die sie als ewig verwirklicht in göttlichen Wesen ahnt; sie erkennt anderseits in der Eigenthümlichkeit des Endlichen ein Erzeugniß seiner Zeit, in dem Geiste der Zeit aber, der sich in ihm ausprägt, ein Moment der geschichtlichen Entwicklung, welche die Welt oder die Menscheit ihrem vorzgesteckten Ziele zusührt. Beide Gedanken suchen Ausdruck auch in der Kunst; der erste hat stets zu Darstellungen eines Ueberzirdischen gedrängt, von dem die Erfahrung keine Auschauung gibt; der zweite ermahnt unsere Zeit, die ihm hauptsächlich nachshängt, in dem Endlichen der Erscheinungen jene bewegenden Mächte der einzelnen Zeiten sichtbar zu machen; beide vereinigen sich darin, der Kunst anstatt der bloßen Nachahmung der Wirklichkeit die Darstellung von Id den zu empfehlen.

So finden wir diese Aufgabe häufig bezeichnet, mit einem Namen, dessen schwaukender Gebrauch im Grunde nur die Richt= ung anzeigt, nach welcher über die Erscheinung hinausgegangen, aber sehr wenig bas Ziel, welches erreicht werden soll oder für die Mittel der Kunst erreichbar ist. Bolltommen klar sind sich über bas, was sie unter bem Namen ber Ibeen suchten, nur biejenigen Theorien gewesen, welche von der Malerei un= mittelbar zum Dienste der Sittenlehre bestimmte Tugenden dargeftellt wünschten. Man hat wenig Grund, mit Entrüftung in dieser Absicht ein Attentat gegen die Selbständigkeit der Kunft zu sehen, aber das ästhetisch Wögliche der gestellten Aufgabe muß man vom Unmöglichen sondern. Tugenden zeigen sich im Handeln, und barum sind alle Versuche abzuweisen, ihre Begriffe durch allegorische Personificationen für sich darzustellen; man muß sie burch Situationen und Ereignisse ausdrücken. Aber jedes Bild würde nuglos und werthlos sein, das nur wiederholte, was in Gebanken und Worten sich erschöpfen läßt; nicht die abstracte Situation fann daher genügen, die nur die unent= behrlichen Beziehungspunkte für ben Begriff ber Tugend enthält,

sondern die concrete Darstellung des besondern Falles, in welchem das Gute überhaupt erst wirklich wird, und dessen Inhalt dem Gebanken unerschöpflich ist. Wir sprechen wohl in ber Moral von einem beständigen Character, den wir dem Menschen wün= schen, von Motiven, die zum Einklang gemischt ober streitenb ben Entschluß zur einzelnen That bestimmen, wir können selbst verlangen, daß der sittliche Zustand des Innern die äußere Erscheinung nach sich forme: aber Dies alles sind nicht Gedanken, die ein reines Denken aus sich erzeugt hätte; es sind Abstrac= tionen aus einer Bilderwelt ber Erfahrung, auf beren Erinner. ung wir uns stillschweigenb stützen, wenn bas, was mit jenen Worten gemeint ift, uns in seinem Werthe lebendig klar werben Eine Malerei, welche bie sittlichen Ideen in dieser Beise sou. barzustellen strebt, nnablösbar von allen Besonberheiten bes ein= zelnen Falles ihrer Verwirklichung, mit aller Mischung ber ver= schiebenen Motive, die uns zu leiten pflegen und mit allen den unsagbaren Zügen, durch welche das beständige geiftigfinnliche Naturell des Handelnden auch der einzelnen That einen fühlbar eigenthümlichen und boch unaussprechlichen Werth gibt: eine solche Malerei würde nicht ihr eignes Gebiet durch Nachahmung eines Inhalts überschreiten, der eigentlich nur in das des Ge= dankens gehörte, sie würbe vielmehr ganz innerhalb ber Grenzen ihrer Aufgabe bleiben, indem sie eben den allein wirklichen un= mittelbaren Thatbestand herstellt ober barstellt, aus welchem bas Denken nicht ohne ben mannigfachsten Abbruch an Lebenbigkeit und Tiefe jene allgemeinen sittlichen Ibeen später erst abstrahirt Denn wie gering ist schon die Anzahl selbst ber Ramen, welche die Sprache zur Bezeichnung der Formen des Sittlichen erfunden hat, und wie gleichgültig verwischen diese Namen alle jene feinen Schattirungen, in benen der volle und lebenbige Werth bes einzelnen Falles liegt; Gerechtigkeit, Billigkeit, Wohlwollen erscheinen in dieser Allgemeinheit nur als classificatorische Kennzeichen, die zwar zur Unterscheibung und Erkennung bes Bezeichneten dienen, aber den positiven Werth seines Inhalts kanm von fern andeuten. Diese Allgemeinheiten darstellen zu wollen, würde allerdings die sonderbarste Verirrung der bildenden Kunst sein; im Besitz der Quelle, der wirklichen Erschein= ungen in ihrer ganzen Fülle, darf sie nicht die Nothbehelse ab- bilden, welche das Denken, unfähig zu gleicher Auffassung des Lebendigen, sich zur künstlichen Untersuchung seines Wesens gesichaffen hat.

Diesen ihren eigentlichsten Beruf zur wahren Darstellung des Guten und Sittlichen hat unsere Kunst in zwei Gattungen erfüllt. Zuerst hat die historische Malerei, wie wir sie zu neunen pflegen, sich an die heilige Geschichte angeschlossen; von dem gläubigen Gemüth als der höchste Inhalt der Wirklichkeit verehrt, brängte diese ihrerseits nach künstlerischer Ausgestaltung; anderseits freute sich die Kunst des Vortheils, in ihr alle wefentlichen Situationen, die dem sittlichen Menschengeist von Beteutung sind, in allgemeinverständlichen Ereignissen typisch vorgebildet zu besitzen, und boch einer unendlichen Bariation feinerer Schattirung zugänglich, zugleich burch die Heiligkeit ber Ein Mal geschehenen Geschichte zu bem ber Kunst zusagenden Werthe ewiger Thatsachen, nicht alltäglicher Ereignisse erhöht. Es gibt keinen anderen Gegenstand, der diese künstlerischen Vortheile er= setzen könnte, und wenn die Wiederholung dieser ewigen und unerschöpflichen Aufgaben bem Vorwurf des Unzeitgemäßen be= gegnet, so liegt der Grund zu diesem Vorwurf mehr in der Leerheit der fünstlerischen Seelen, als in mangelnder Theilnahme bes Bolfes.

Dem Alterthum hatte die Besonderheit der Individualität wenig gegolten im Bergleich zu den allgemeinen Aufgaben der menschlichen Entwicklung; dem Christenthum galt lange das irdische Leben gleich wenig gegen die himmlische Bestimmung; spät hat sich deshalb das Genre als eine berechtigte zweite Gattung der Kunst ausgebildet. In den niederländischen Briefen

(1834. S. 80 ff.) hat Schnaase die geschichtlichen Bedingungen seiner Entstehung mit gewohnter Feinheit erörtert; über bas aber, was das Genre will ober wollen soll, würde wenig den vortrefflichen Worten Hegels (Aefth. III., 55 ff.) hinzuzufügen Schon Solger hatte, als er vom Humor sprach, den Werth dieses liebevollen Eingehens der Phantasie in alle Kleinheiten der Wirklichkeit voll anerkannt; daß die Idee auch in dem Geringfügigen mächtig sei, war ihm die Wahrheit, die versinn= licht werden mußte. Wir beuten bas verfängliche Wort bahin, daß das Genre nicht nur unvertilgbare Elemente des sittlich Suten in der kleinlichsten menschlichen Existenz kennen lehrt, son= bern daß es zugleich die unzählig mannigfachen Güter des Ge= nusses barstellt, die aus bem Verkehr mit ber Natur und ihrer Alles umfassenden freundlichen Macht ober aus bem Streit mit ihren Angriffen ebenso entspringen, wie aus den eigenthümlichften und frausesten Gewohnheiten des künstlichen Daseins, das Geschichte und Sitte zu bem natürlichen hinzugefügt haben.

Alle Bedürfnisse haben diese beiden Gattungen der Malerei bennoch nicht befriedigt. Zwischen dem thpischen Auszug des Ewigen im Menschenleben, den die religiöse Kunst wiederholt und ben unermeßlich mannigfachen Brechungen, in welche bas Genre die Strahlen des Höchsten verfolgt, schien als ein ernstes und fruchtbares Gebiet die Geschichte der Menschheit noch auf die Kunst zu warten. Der historische Sinn der neuesten Zeit, die sich wissenschaftlich mehr als andere mit den Bedingungen beschäftigt, unter benen sie geworden, was sie ist, und die eben so mehr als frühere in ganz bewußter Berechnung und Borbe= reitung bes Künftigen lebt, verlangt eine geschichtliche Dalerei als eine neue bem Geiste ber Gegenwart entsprechenbe Nicht ohne etwas von dem Mißwollen, welches die Aufklärung unserer Tage gegen jeden religiösen Anspruch zu richten pflegt, wurde sie von einigen zum Ersatz ber überlebten heiligen Darstellungen bestimmt, von Andern als Ergänzung und, Gipfel bes Genre geforbert; es fehlte außerbem nicht an solchen, welche die ästhetische Möglichkeit und Lebensfähigkeit dieses eigenthümlichen Kunstzweiges verneinten. Das Für und Wiber in dieser Angelegenheit hat theoretisch mit Gründlichkeit und Aussführlichkeit Guhl erörtert (die neuere geschichtliche Malerei und die Akabemien. 1848), das endliche Urtheil über solche Fragen kann nur die Kunst selbst durch ihre Leistungen seststellen; ehe man die Malerei des Christenthums und die gegenwärtige Ausbildung des Genre und der Landschaft wirklich vor sich hatte, würde man ohne Zweisel nach allgemein ästhetischen Ueberlegungen die Grenzen des hier möglichen Schönen falsch und wahrscheinlich zu eng bestimmt haben.

Wenn mir nun die Ausführbarkeit einer im eigentlichen Sinne historischen Malerei nicht evident scheint, so wird man mich des Widerspruchs mit der früheren Erklärung beschuldigen, die das Malerische recht eigentlich in dem fand, was an den Dingen und ben lebenden Gestalten geschichtlich ist. Aber ich muß benselben Sat mit veränderter Betonung auch so zur Gelt= ung bringen, daß malerisch nur das Geschichtliche ist, das an Dingen und Personen erscheinen kann. Was uns aber wissen= schaftlich an dem Verlauf der Geschichte interessirt, bas sind Ibeen in ber Bedeutung von Gebanken, welche bas Abhängig= keitsverhältniß ungleichzeitiger Zustände bezeichnen, und diese Aufgabe ist unmittelbar allerdings der Malerei nicht zugänglich. Sie kann die Geschichte nicht in der Arbeit ihres Fortschreitens, sie kann vielmehr selbst in Gemäldereihen nur die einzelnen Momente barstellen, in benen diese Arbeit zu einem characteri= stischen Product, einer für den Augenblick dauernden Festsetzung ber Lebensgewohnheiten und ber menschlichen Charactere geführt hat; der Faden des Berständnisses, der von einem dieser Mo= mente zum andern überleitet, wird nur von dem Geifte des Be= schauenden, außerhalb des Kunstwerts selbst, fortgesponnen wer= den. Dies beeinträchtigt jedoch den Werth malerischer Darstell=

ungen des Geschichtlichen nicht; unsere Zeit pflegt die eigentlich erzählende pragmatische und anschauliche Geschichte dis zu einigem Uebermaß durch abstractere Zergliederung oder das Einzelne nivellirende Abwägung der im Verlauf der Dinge wirksamen allzgemeinen Bedingungen zu ersetzen; eben für uns kann das Beschürsniß daher lebhafter werden, auch der Anschauung die menschsliche Erscheinungsweise vorzusühren, in welcher diese vom Denken erfaßten Mächte aufgetreten sind. Und zwar ist theoretisch weder gegen den schlagenden Realismus etwas einzuwenden, mit welchem die Franzosen den Geist ihrer Gegenwart lebendig sesthalten, noch gegen den mehr idealisirenden Sthl, den deutsche Maler auf meist ältere und dem Nachgefühl fremder gewordene Zeiträume der vaterländischen Geschichte und Sage angewandt haben.

Nur Gines würde die Aesthetik bebenklich finden müffen: den Bersuch ber geschichtlichen Malerei, sich baburch, daß sie ausbrücklich historische Ibeen, nicht aber ihre momentane Erschein= ung, darzustellen strebte, als burchaus eigene Gattung von dem Genre abzusondern, bessen ernstestes Glied sie nach der vorigen Auffassung bilden würde. Seit alter Zeit hat die Malerei auf viesem Gebiet unglücklich mit Poesie und Philosophie gewetteifert; mit der letzten, in dem sie allgemeine Wahrheiten durch Allegorien barzustellen rang, ein Frrthum, der als beseitigt gelten kann; mit der Poesie aber und der Geschichtschreibung, indem sie sich vergeblich bemühte, ihre Darstellungen des Moments burch in sie hinein geheimnißte Ibeen des geschichtlichen Berlaufs zu vertiefen, ober Compositionen zu wagen, die Ungleichzeitiges anf unwahrscheinliche Weise vereinigen. Man kann in Werken ber . religiösen Malerei, die eine ewige, nicht mehr verlaufende Zeit festzuhalten scheinen, Anachronismen ertragen, hauptsächlich weil man sie von ben größten Geistern einer Zeit naiv begangen sieht, welche von ber realistischen Genauigkeit geschichtlicher Auffassung weniger durchdrungen war; aber es ist doch wohl als ein Fehltritt der Aesthetik zu betrachten, wenn sie diese kunst=

geschichtlich begreifliche Paradoxie -spstematisch zu den gesetlichen Freiheiten ber Malerei rechnet. Das Gemälde verlangt zur Einheit seiner Figuren eine mögliche und wahrscheinliche Hand= lung zwischen ihnen, und biese kann auf keine Weise burch eine Stellung, Gruppirung und Bewegung ersetzt werben, welche nur einen allgemeinen Gebanken, aber nicht ein wirkliches ober als wirklich annehmbares Ereigniß versinnlicht. Die Poesie kann hier als Vermittlerin bienen, indem sie zuerst die umfänglichere Fabel ersinnt, auf welche dann, wie auf einen wirklichen geschichtlichen Ort, die bilbliche Zusammenstellung der unmittelbar nicht vereinbaren Gestalten sich beziehen läßt. Man kann ohne Unftoß jett Dante und Birgil zusammenbringen, nachbem die göttliche Komödie, ober Faust und Helena, nachbem Göthes Dichtung die große Welt ber Phantasie erschaffen hat, in welcher diese einzelnen darzustellenden Augenblicke ihre glaubhafte Wirklichkeit haben. Aber es ist keine wahre Aufgabe für die Ma= lerei, auf Einem Bilbe Gestalten zusammenzustellen, für deren Bereinigung weber die Geschichte noch die Vorarbeit der Poesie eine erklärende Fabel barbietet, Gestalten, die zwar durch das Band einer geschichtlichen Ibee in Gebanken auf einander beziehbar sind, die aber in der Geschichte selbst eben niemals in verschiedene Zeiten auseinandergefallen wären, wenn jene Idee diese fälschlich dargestellte Gleichzeitigkeit und die Möglichkeit einer Wechselwirfung gestattet hätte.

Gleich nachtheilig würde auch für die Landschaftsmalerei das Streben sein, anstatt der lebensvollen characteristischen Einzelseit unmittelbarer die Ideen zu zeichnen, die sich uns in ihrer Gestaltung zu verrathen scheinen. Die mechanischen Naturgesetze hat nie Jemand zu malen versucht, ebensowenig die regelmäßigen Gestalten selbst des Lebendigen; der Gegenstand des Blickes und der Nachahmung war immer die unberechendare Berwirrung, in welcher einzelne Bruchstücke des gesetzlich Besgründeten auf einander stoßen oder sich um einander drängen.

Von Einer wirkenden Ibee wird die Landschaft in der That nicht belebt, ändert sich doch ohnehin ihre Gestalt und ihr Ausbruck mit bem gewählten Standpunkt. Man bilbet also nicht objectiv vorhandene und im Gegenstand allein wirksame Ibee nach, wenn man von einem dieser Standpunkte die Gesammtheit des Mannigfachen überblicken läßt. Doch würde diese Betrachtung uns nicht ganz zu bem Ergebniß führen, bas Schnaase (niederl. Br. S. 39) findet: die Auffassung der Land= schaft für bildende Kunst setze voraus, daß wir sie als den Wohnsit bes Menschen im höchsten Sinne bes Wortes betrachten, in dem Sinne, in welchem wir den Körper den Wohnsitz der Seele Es ist wahr, daß der vollste Eindruck der Landschaft nennen. nicht erreicht wird, wenn nicht das Bild irgend eine Spur menschlicher Thätigkeit ober menschlicher Erzeugnisse enthält, welche die Einwirkung des Geistes auf die Natur, ober irgend eine menschliche Figur, die in der Darstellung selbst den geistigen Widerschein ober ben Genuß der Natur sehen läßt, den sie in uns hervorbringen soll. Dennoch wird Carus (Briefe über Landschaftsmalerei 1835) Recht haben: die Kunst soll uns die Natur an und für sich als Werk und Spiegel bes Göttlichen anschauen lassen. Nicht ganz legen wir selbst in dieses Erdleben die Ideen erst hinein, die wir von bestimmtem Orte aus in ihm zu sehen glauben; barin eben besteht bas Objective bieses ibealen Gehaltes, daß die Natur durch die Lagerung ihrer beständigen und durch die Bewegung ihrer flüchtigeren Elemente eine unermeßliche Menge von Standpunkten zuläßt, deren jeder auf die Beziehungen des Mannigfachen in ihr eine neue Aus: sicht eröffnet. Die Anschauung jedes Landschaftsbildes genießt nothwendig diese unendlich vielförmige Beziehbarkeit seiner Bestandtheile mit; sie faßt niemals das Dargestellte als ein Flächenbild auf, sondern bringt stets mit hin= und hergehender Beweg= ung in die verschiedenen Tiefen der einzelnen Gründe, versenkt sich in die nicht dargestellten Niederungen hinter den sichtbaren Erhebungen, strebt aus der Beschränkung durch jede Durchsicht in die geahnte Ausbreitung und versetzt sich abwechselnd auf jeben ber bargestellten Punkte, um von ihm aus die Verschieb= ungen aller übrigen zu errathen. Es ist nicht nothwendig, daß bei dieser Thätigkeit sich der hin= und herstreifende Geist eben als menschlichen fühle und sich bes Genusses bewußt werbe, ben bie Gegend ihm als solchem barbieten würde; im Gegentheil, wir benken uns selbst in die Organisation des Bogels oder des Fisches hinein, um ben Werth aller Elemente nachempfinden zn können; unser auffassender Blick gehört dem allgemeinen Geiste, der sich der Güter erfreut, die der gleich namenlose und allgemeine Geift ber Natur ihm schenkt, und die nun zugleich als eigner wechselseitiger Genuß ber natürlichen Elemente burch einander erscheinen. Auch hier ist der mögliche Gegenstand der Kunst nicht eine benkbare Idee, sondern eine fühlbare Stimm= ung, der musikalischen Schönheit vergleichbar, mit welcher längst ein richtiger Blick die lanbschaftliche zusammenzustellen gepflegt.

## Sechstes Kapitel.

## Die Dichttunft.

Die Erzählung überhaupt und das Epos. — W. v. Humboldt über epische Poesie. — Spätere Umgestaltung der Ansichten. — Der Roman. — Die lyrische Poesie. Character des Lyrischen überhaupt. — Resterionspoesie und Lied. — Subjectivste Lyris. — Fremde Formen und künstliche Formen. — Ansprüche des Volkslieds und der kunstmäßigen Lyris. — Die dramastische Poesie. — Lessings Resormen.

Wer von der Form der Darstellung, die zuerst ins Auge fällt, die Unterschiede der poetischen Gattungen entlehnen wollte

würbe ber lhrischen und ber bramatischen Dichtung die erzählende gegenüberstellen. So einfach ist dieser Gesichtspunkt selten benutt worden; die große Thatsache ber homerischen Gedichte hat stets der Aesthetik imponirt, und die in ihnen vorgefundene Verwendung der erzählenden Form ist unter dem Namen der epischen Poesie als ausschließlich berechtigtes erstes Glied jenen anbern beiben Gattungen vorangestellt worden. Un bem völligen Recht dieser Gewohnheit kann man zweifeln; gar nicht an bem Gewicht der Gründe, durch welche sie empfohlen wird. Unerbittliches Festhalten an allen Eigenheiten des homerischen Epos könnte einige Leiftungen ber erzählenden Poesie mit Unrecht ganz aus bem Gebiete ber Kunst verweisen; wer jedoch auch nur ben Begriff ber Erzählung selbst zerglieberte, und sich Grund und Art unserer Theilnahme für biese Gattung poetischer Darstellung klar machte, würde finden, daß sie ein unbezweifelt Höchstes ihrer Wirkung doch nur in Berbindung mit allen jenen Zügen der homerischen Dichtung erreicht, die auf ben ersten Blick von ihr ablösbar scheinen.

Indem ich mit der Kürze, die zur Pflicht wird, diese Frage vorsühre, kann ich die großen Verdienste nur im Allgemeinen anerkennen, welche sich um diesen Punkt der Aesthetik die deutsche Philologie durch ihre Untersuchungen über die Entstehung der homerischen Spen und durch sachliche Commentirung ihres Inhalts erworden hat. Wir erfreuen und gleicher Unterstützung auch in der Theorie der Lyrik und des Orama; auch dort wird es und ganz unmöglich sein, diese werthvollen Beiträge einzeln zu verzeichnen; wir können sie nur so benutzen, wie sie von ihren besondern Veranlassungen abgetrennt zur Vereicherung der allsgemeinen Aesthetik gedient haben und von dieser ausbewahrt worden sind.

Unter den Arbeiten, welche von Zeit zu Zeit den erworbenen Gewinn zu geschlossenem Ausdruck sammeln, erfreut sich alten Rufes Wilhelms von Humboldt Abhandlung über Göthes Hermann und Dorothea (1798. Gesammt. WW. Bb. IV.), ein Gedicht, bem auch A. W. Schlegel ausführliche Beurtheilung widmete. (S. W. XI.) Theils reflectirend sucht Humboldt zu bem Eindruck des göthischen Werkes die Gründe seiner Wirkung, theils aus ber Natur aller Kunst die Gesetze der epischen Darstellung; mit feinem Verständniß richtet er auf die Schönheiten seines Musters die spmpathische Aufmerksamkeit des Lesers, zur wissenschaftlichen Verwerthung des Empfundenen sind jedoch seine ästhetischen Grundbegriffe nicht scharf genug. Ich rechne zu diesen den Begriff der Einbildungskraft; mit besonderer Nachdrücklichkeit gründet Humboldt alle ästhetische Wirk= ung auf dieses geistige Vermögen, bessen Natur gleichwohl weber unmittelbar durch seine eigenen Leiftungen noch mittelbar durch scharfe Gegensätze zu anderen Kräften und Regungen des Geiftes erläutert wird. Zwischen biesen unzulänglichen allgemeinsten Begründungen, die unsere Beachtung nicht reizen, und den fritischen Einzelbemerkungen, benen wir sie hier nicht schenken bürfen, halten eine glückliche Mitte die verdienftlichen Erwäg= ungen über die Natur der epischen Poesie.

Mit Recht will Humboldt ben Grund für die Unterscheidzung der Dichtungsgattungen in der Eigenthümlichkeit der subjectiven Seelenstimmung suchen, aus der jede einzelne entsteht und die sie wieder zu erzeugen oder zu befriedigen strebt; in der That liegt in der Betrachtung des ästhetischen Interesses, welches wir an den Leistungen einer Kunstform nehmen, die einzige Bürgschaft für eine unbefangene Würdigung ihrer Besonderheit. Nun gebe es in dem menschlichen Gemüth soweit es sich auf Gegenstände bezieht und von ihnen erregt wird, zwei Zustände, die am weitesten von einander verschieden sind: den der allgemeinen Beschauung und den der Empfindung. Der erste entstehe in seiner größten Bollsommenheit durch Verbindung unserer äußern Sinnlichkeit mit dem intellectuellen Vermögen, welche beide darin übereinstimmen, sich von dem Gegenstand vollsommen scharf und

deutlich abzusondern und ihn blos in Beziehung auf ihn selbst und ohne alle eigennützige Rücksicht auf Gebrauch und Genuß zu betrachten. Die Empfindung hingegen kenne und beachte nur ben einen Gegenstand, ber unserer Begierde und unsern Zwecken entspricht, und auch biesen nur soweit, als er eben bies thut. Durch die gleichmüthige Stimmung, mit welcher die Seele, nur burch das allgemeine Interesse am Object, nicht durch ein particulares Bedürfniß geleitet, ihre beobachtende Aufmerksamkeit über Alles vertheilt, und durch den ausgedehnten Umfang, zu welchem sich deshalb der Kreis ihrer Gegenstände erweitert, unterscheibe sich bieser Zustand der Beschauung von dem verwandtscheinenben der Untersuchung; diese ziehe das tiefe Eindringen in einen einzelnen Punkt der Ausbreitung über eine große Fläche vor. Jeber werbe diesen Unterschied verstehen, wer auch nur einmal ben rnhigen, klaren, männlichkeften und prüfenden Blick bes bloßen Beobachters mit dem scharfen und durchdringenden, unruhig suchenden des eigentlichen Forschers verglichen habe. Parteilosigkeit und Allgemeinheit zeichnen baher nach Humboldt den Zustand ber Beschauung aus und erheben ihn zu einem der edelsten und höchsten, in denen der Mensch sich befinden kann. da unsere Thätigkeit in ihm sich weber auf ein einzelnes Bedürfniß, noch auf eine einzelne Absicht beziehe, so sei sie vor aller und jeder Bedingung, die nicht unmittelbar in ihr selbst läge, völlig befreit, sei also eine reine Anwendung aller berjenigen unserer Kräfte, welche ber Objectivität, d.h. ber Borstellung äußerer Gegenstände fähig sind, auf diese ihre allgemeine Aufgabe überhaupt. Folgerecht könne diese Beschauung nur zwei Gegenstände haben; die physische und die moralische Welt, Natur und Menschheit; in der That erzeuge sie auf beide angewandt die Wissenschaften der Naturbeschreibung und der Geschichte. Komme zu diesem bestimmten Seelenzustand dichterische Einbild= ungefraft mit bem ihr natürlichen Berlangen hinzu, bieser Stimmung entsprechenden Ausbruck zu geben, so entstehe das epische Gebicht.

Man kann einwerfen, jene unparteiische nur auf bas Objective aller Dinge gerichtete Beschauungslust sei im Grunde nur die Stimmung, die jeder Gattung der Schönheit und der Kunft. leistung in dem Genießenden eutgegenkommen folle, jene Uninter= essirtheit der Empfänglichkeit, die wir von Kaut her kennen. In der That, wer Schöpfungen der Lyrik und des Drama recht verstehen will, darf sich nicht von dem Stoffartigen beider hin= reißen lassen; ohne unempfindlich für ben Einzelwerth angeregter Gefühle zu sein, im Gegentheil biefen Werth auf bas Intensioste mitleidend, muß er sich bennoch über den wechselnden Bewegungen die Stellung eines episch gestimmten Zuschauers zu geben suchen. Aber diese Bemerkung würde kein Einwurf gegen Humboldt sein; vielmehr würde eben darin der vorzügliche Werth bes Epos als Kunftgattung bestehen, daß es in der Mannigfal= tigkeit seines Inhalts und in bessen Berbindungsweise bieser für alle Aunst erforderlichen Empfänglichkeit einen ihr durchaus ent= sprechenden Gegenstandfreis darbietet; in ihm kann das Gemüth befriedigt ruhen; Lyrik und Drama dagegen, fordern durch die Particularität ihres Inhalts und durch die specifische Färbung ber sich an ihn knüpfenden Einzelstimmung jenen allgemeinen äfthetischen Sinn zu einer gewissen tritischen Gegenwirkung auf, zu einer Art von Abwehr der Ueberwältigung durch die einsei= tige Besonderheit des dargestellten Weltabschnittes. Und wirklich hat es nicht an solchen gefehlt, die eben aus diesem Grunde dem Epos schlechthin die höchste Stufe unter allen Dichtgattungen zuerkannten.

Aber zweierlei möchte ich erinnern. Es muß doch tief im deutschen Blute eine gewisse Scheu vor dem Unmittelbaren liegen, da ein so sinniger Forscher, eben indem er die Gemüthslagen aufsuchen will, die der Dichtung entgegenkommen oder sie er-

zeugen, doch nicht auf die greifbaren lebendigen Beispiele berselben zurückgeht, sondern an diesen künstlich zubereiteten Begriff eines Zustandes der Beschauung überhaupt anknüpft. Die Kinber, die noch nicht wählerisch eigene Lebensinteressen ber Betrachtung der Dinge vorziehen können, zeigen uns ganz jenen Durst nach Objectivität überhaupt; mit unbefangner Aufmerksamkeit vertiefen sie sich in die endlosen Perspectiven, die vor ihnen bie Mährchenwelt aufthut, und in ihren jungen Seelen macht die herzliche Theilnahme für das einzelne erzählte Ereigniß mit Leichtigkeit ber ebenso herzlichen für bas nächste Platz; so finden sie sich also ganz in dieser Stimmung epischer Beschaulichkeit, nur daß ihnen das zusammenfassende Bewußtsein oder das Ge= fühl dieser ihrer eignen Stellung zu dem Gegenstande abgeht, das wir doch wohl in der eigentlich ästhetischen Empfänglichkeit in gewissem Grade vorhauden denken müssen. Eine "reine Anwendung aller berjenigen unserer Kräfte, welche der Objectivität, b. h. der Vorstellung äußerer Gegenstände fähig sind," auf bas Sanze des menschlichen Lebens würde Humboldt ferner in der gewöhnlichsten Neugierbe, und damit auch Veranlassung gefunden haben, jene echt epische Stimmung durch ihren ohne Zweifel vorhandenen Unterschied von dieser Leidenschaft näher zu bestimmen, mit der sie nach jener Definition allzu verwandt erscheint. Selbst das gewöhnlichste Bedürfniß, das die alltäglichste Unterhaltung zu befriedigen bemüht ist, hätte das allgemeine Burzeln jener epischen Empfänglichkeit in unserm Gemuth beleuchten können. Denn wenn wir nun wirklich auch nur Unterindem wir Roman auf Roman verschlingen, haltung suchen, ober wenn der Orientale die müßigen Stunden durch andächtiges Lauschen auf ben Ton bes Mährchenerzählers täuscht, so liegt in Dem allen boch immer ein Zeugniß für das tiefe Bebürfniß bes Geistes, Glück und Genuß in dieser allgemeinen, von jedem persönlichen Interesse befreiten unparteiischen und

enblosen Bersenkung in die objective Welt und in der Beschäftigung der Phantasie durch die buntfarbigen Erscheinungen derselben zu suchen.

Die Verfolgung biefer greiflichen Beispiele jener Neigung, bie uns humboldt nur unter bem gelehrten Namen eines Zustandes der Beschauung vorführt, hätte zugleich eingeladen unser zweites Bedenken zu zerstreuen. Welcher äfthetische Werth näm= lich kommt dieser Neigung und ihrer Befriedigung zu? Handelt es sich wirklich in epischer Poesie nur barum, biefen Hunger und Durst nach mannigfacher Objectivität zu stillen, woburch hat dann die dichterische Thätigkeit mehr Würde als die praktische Geschäftigkeit, die den analogen physischen Hunger und Durst durch materielle Objectivität befriedigt? Ich will damit nur anbeuten, daß die von Humboldt präcisirten Definitionen, einseitig auf bas Formale ber Stimmung, aus ber bas Epos entspringt, und auf die Form des Berfahrens gebaut, durch welche es der= selben Stimmung wieder Genilge thut, gar nicht die bessere Einsicht becken, die Humboldt oft genug nebenbei verräth. Er zieht seine Meinung in den Satz zusammen: Epos sei eine solche bichterische Darstellung einer Handlung durch Erzählung, welche unser Gemüth in den Zustand der lebendigsten und allgemeinsten finnlichen Betrachtung versetzt. Man kann biese Definition nur vertheibigen, wenn man in jedem ihrer wesentlichen Ausbrücke mehr benkt, als Humboldt hineingelegt. Denn dichterisch ist bei ihm Alles nur, sofern es rein ans jener mysteriösen Einbild= ungstraft hervorgeht ober sie anspricht; in Bezug auf die Darstellung aber werben die Leiftungen bieses Vermögens ausbrücklich barauf beschränkt, bem Stoffe Sinnlichkeit und Einheit zu geben; der Zustand der Betrachtung aber, auch wenn wir von bem unpassenden Zusatz ber sinnlichen absehen, ist burch Nichts als durch die Unparteilichkeit und Allgemeinheit der Aufmerksamkeit characterisirt. Daß biefer Gebanke einer bloß formal bestimmten Gemüthslage und ihrer Anregung durch einen gleich=

falls nur formal bestimmten Inhalt nicht das Wesen des epischen Genusses erschöpfe, diese Vermuthung drängt sich schon hier ein, wie treffend auch zum Theil die ferneren Bemerkungen sind, zu denen wir Humboldt vorläufig folgen.

So weit die beschauende Stimmung mit wirklichen Gegen= ständen zu thun hat, fühlt sie ben doppelten Mangel, ihr Object nie als abgeschlossenes unabhängiges Ganze, andererseits nie die Berbindung seiner Theile selbst unmittelbar sinnlich gegeben und ohne Mitwirkung vermittelnder Schlüsse auffassen zu können. Deshalb schaffe sich die Einbildungsfraft ihren Gegenstand selbst und mache ihn, indem sie ihn ber Wirklichkeit und dem Begriffe entziehe, zu einem ibealischen Ganzen. Die gesuchte Objectivität und Totalität sei aber nur möglich, wenn ber Dichter sich zu einer gewissen Höhe erhebe und von da aus ben Gegen= stand gleichsam beherrsche. Daher (?) seien die beiden Hauptbestandtheile ber Epopöe Handlung und Erzählung. lung, verschieden von Zuftand und Begebenheit, sei in Thätigkeit gesetzte Kraft; nur, wo Streben nach einem Ziel ist und wir für Gelingen oder Fehlschlag besorgt sein können, sei höchste Lebendigkeit und Einheit; beides fehle dem Zustand wie der Begebenheit, die nur Resultat vieler zusammenwirkenber Beding= ungen sind. Die Form der Erzählung aber bewirke badurch, daß ber Genießende nur Zuhörer, nicht Zuschauer ist, daß ber Gegenstand unmittelbar vor den Sinn (?) und den Verstand gebracht wird, und die Empfindung erst berührt, wenn er durch dies Gebiet hindurch gegangen ist. Um aber die innere Harmonie bes Gemüthes nicht zu stören, bürfe ber Dichter seinen Gegenstand nur auf eine ber beabsichtigten Stimmung analoge Beise behandeln; im Einzelnen dürfe er seinen Leser erschüttern, ihn so nah er will an den Abgrund der Furcht und des Entsetzens führen, im Ganzen muffe er bebacht sein, mannigfach zu erschüttern und von einer Bewegung so zur andern zu führen, baß eine Empfindung die andere modificire und so jede einzelne verhindert werbe, sich des Gemüths ansschließlich zu bemächtigen; ans solcher Totalität der Darstellung müffe die Anhe des Gemüths hervorgehen.

Dies find richtige Schilderungen und unzulängliche Erflär-Käme es nur barauf an, die Harmonie des Gemüths nicht zu stören, so brauchte man es nur in Ruhe zu lassen und bedürfte des Aufwands einer Epopöe nicht; ebenso wäre es kaum würdig, das Werk der Kunst als diätetisches Mittel zu brauchen, um nicht vorhandene Gemüthsruhe zu bewirken ober die vorhan= bene burch Stiftung von Unruhe und Wiederbeschwichtigung zu größerer Stabilität zu üben. In dieser unfruchtbaren Auffassung ist indessen Humboldt so festgewachsen, daß der Inhalt des Epos ihm burchaus an zweiter Stelle steht; berjenige Inhalt wird gesucht, ber jenen formalen, in ihrem Werth uns unklaren Forberungen am besten entspricht. Erst später kommt er auf ben gewöhnlichen Begriff ber großen Epopöe und auf das zu sprechen, was von dieser die Aesthetik vor ihm, dem hier viel frischeren Blick des Aristoteles folgend, immer verlangt hatte: Handlung aus der Geschichte entlehnt, von großer innerer Bichtigkeit und beträchtlichem änßern Umfang; Borfälle, die viel sinnliche Bewegung mit sich führen, starke und mannigfaltige Leidenschaften anregen; einen Stoff überhaupt, der Nationen, die Menschheit selbst interessirt; Könige und Fürsten als Hauptpersonen, die mächtigen Einfluß auf Anberer Schicksale üben; endlich Mitwirkung böherer Besen, Einmischung ber Fabel, bes Bunber-Alle biese Forderungen findet Humboldt unbestimmt, un= wesentlich und zufällig, boch gibt er zu, daß ihre Erfüllung der Seele höheren Schwung und lebhaftere Begeisterung leihe; ja mit Feinheit und Gefühl preist er die epische Majestät des einen Fernblick, den im dreizehnten Buche der Flias der Bater der -Götter über die Welt wirft, von den Blutscenen von Troja bis zu bem friedlichen Leben ber Hippomolgen.

Es folgen einige bestimmtere Formulirungen poetischer Be=

griffe und Gesetze, die wie alle Bersuche in dieser Richtung Beachtung verlangen. Von ber Epopöe unterscheibe sich bas Ibull baburch, daß es heroische Stoffe nie aufnimmt, der Handlung wenigstens nicht bedarf, sondern sich mit Schilderung gleichblei= bender Lebenszustände begnügen kann; noch mehr dadurch, baß es im Gegensatz zu epischer Universalität sich willkürlich einen Abschnitt der Welt und des Lebens mit der ihm zusammengehö= rigen specifischen Stimmung wählt, die übrigen von sich aus-Epische Erzählungen aller Art verhalten sich zum schließt. Epos, wie Geschichten zur Geschichte; sie erfüllen die Bedingung eines höchsten Kunstwerks nicht, geschlossene Totalitäten zu sein; ganz fraglich bleibe vom Roman, ob er zu den legitimen Kunstformen gehöre. Sechs Gesetze epischer Darstellung glaubt endlich Humboldt aufstellen zu können. Das ber höchsten Sinnlichkeit verpflichtet zu Reichthum von Gestalten, Bewegungen, Gebanken, Empfindungen, Lichtern, Schatten; das zweite durch= gängiger Stetigkeit zu lückenloser Schilderung der ganzen sinn= Erscheinung einer zusammenhängenden Handlung; drittes der Einheit gebietet nicht sowohl die Concentrirung des poetischen Plans auf Einen Zielpunkt, die ber Tragodie zu= kommt, sondern Gleichförmigkeit der poetischen Absicht in der Behandlung der keinen strengen Abschluß fordernden Reihe der Begebenheiten; von dem Gleichgewichte, welches das vierte Gesetz verlangt, hängt die zu bewirkende Ruhe des Gemüthes ab; über alle einzelnen Elemente seiner Totalität soll ber Dichter bies Gleichgewicht verbreiten; wie die Natur, den ausschließlichen Ansprüchen Einzelner feind, sogar gegen ihren nothwendigen Untergang gleichgültig, mit unermüblicher Sorgfalt über bas Dasein bes Ganzen wacht, so ist auch für ben Dichter die Rücksicht auf das Ganze des Plans der einzige Maßstab, nach dem er ben einzelnen Gegenständen und Empfindungen ihren Raum. zumessen barf; bas fünfte Gesetz ber Totalität verlangt Größe bes Gegenstands und Universalität ber Weltübersicht, weil nur

in diesem Reichthum sich die Einbildungstraft der Verbindung von Freiheit und Gesetzmäßigkeit erfreuen kann; das letzte Gesetz pragmatischer Wahrheit endlich erläßt dem Dichter übershaupt die historische Wahrheit, verbietet aber dem Epiker die blos poetische oder ideale und macht ihm Natürlichkeit und Ansschluß an die wirklichen Normen der physischen und moralischen Welt auch in der Behandlung des Außerordentlichen und des Wunderbaren zur Pflicht.

Dies Eingehen in die Einzelheiten ber epischen Composition gewann Humboldts Arbeit das nach gleicher Richtung thätige Interesse Göthes und Schillers; was ihr fehlte, ergänzten beide leicht bei sich. Eine andere Gestalt nahm die Ansicht über das Epos unter bem Einfluß der idealistischen Speculation an: alle jene Wirkungen auf den Zustand des Gemüths, welche Humboldt hervorgehoben, erschienen nun als Folgen einer zuerst beab= sichtigten Darstellung objectiver Weltschönheit und Weltbedeutsam= Schelling hatte biesen Gebanken im Zusammenhang mit seiner ganzen Philosophie ausgesprochen; alle Kunst war ihm nur Abbild bes Absoluten, auch bas Epos hat Kraft und Würde bavon, ein Bild der Geschichte zu sein, wie sie an sich ober im Absoluten ist. Ich kann nicht die allmählichen Ausbildungen und Umformungen dieser Ansicht erwähnen; es genügt, daß sie unter verschiedenen Ausbrucksformen den wesentlichen Bestandtheil des Weltlaufs, bessen Darstellung sie im Epos verlangten, in bem Verhältniß suchten, das allerdings die Seele aller Ge= schichte bildet: in dem Berhältniß der nothwendigen und natürlichen Entwicklung und ihrer Bedingungen zu der Freiheit und ben Ansprüchen ber menschlichen Persönlichkeit. Ueber bieses Berhältniß erwartete man von der Epopöe nicht eine Ueberzeugung boctrinär entwickelt; aber einen Zustand bes Lebens sollte ste vorführen, in welchem die Widersprüche zwischen jenen beiden Principien schweigen, alle menschlichen Bestrebungen sich wider= standslos in den Weltlauf fügen, alle Kräfte, ohne ein Ber-

langen, die Grenzen des in der Wirklichkeit Zulässigen zu über= schreiten, die innerhalb berselben mögliche Fülle der Thätigkeit, des Genusses und ber Erscheinungsschönheit entfalten. Nicht nur in einem objectiven Weltzustande, um einen Lieblingsausbruck Hegels zu gebrauchen, sollte diese Harmonie, in den thatsächlichen Ein= richtungen des Lebens, seinen Gewohnheiten, Bedürfnissen und Sitten, ausgeprägt sein, sonbern zugleich in ber Art, wie bie Menschen sich mit dieser Wirklichkeit abgefunden und sie zu nehmen sich gewöhnt, in der Allgemeingültigkeit also einer durch Einsicht oder Resignation zum Frieden gekommenen Weltansicht, welche als unwandelbare Voraussetzung den Regungen aller hanbelnden und empfindenden Gemüther zu Grunde lag. Forderungen aber fanden sich eigentlich nur einmal in der Ge= schichte verwirklicht: in dem heroischen Zeitalter der Griechen und in bemjenigen, für welches dieses der Gegenstand noch frischer Zurückerinnerung war. Gine Gunft geschichtlicher Bedingungen, welche nicht wiedergekehrt ift, hatte dem letteren, zur Aunst befähigten, ein volles Nachgefühl ber Lebensstimmung gelassen, die dem ersten eigenthümlich gewesen, und dem Dichter waren alle jene Tugenben bes Epikers als natürliche Gemüths= verfassung nahe gelegt; jenes Zeitalter ber That aber, das diesem bes Gesanges als Gegenstand biente, hatte, wie niemals wieber, Einfachheit und Unmittelbarkeit des Lebens, die Abwesenheit aller fünstlichen und mechanisirten Verhältnisse, mit menschlich wilrdigen und gebildeten Formen des Daseins verbunden. Doch über dieses griechische Ideal gehe ich hier wie über ein unerschöpfliches Thema mit Verweisung auf die ästhetischen Werke hinweg, beren keines sich ber Versenkung in seine Bebeutung hat enthalten können; ich hatte nur anzuführen, daß die Theorie des Epos, nachdem einmal biese Gesichtspunkte klar geworden waren, sich ferner nicht nur zufällig allein auf die homerischen Gedichte bezog, weil sie allerbings ber allgemeinen Kenutniß am nächsten lagen; man gestand sich vielmehr zu, daß wahres Epos als

eine in sich zusammenstimmenbe und reine Kunstgattung ausschließlich auf dem Boden der antiken Weltansicht und als Darstellung autiker Stoffe möglich sei.

Es ist unnöthig, die vielfach beklagten Gründe zu wieberholen, die das moderne Leben mit bem Uebermaße seiner mecha= nischen Bermittlungen, der Unruhe seiner auseinandergehenden Ansichten und bem viel größeren Gewicht, bas auf die innerlichen Motive ber allmählichen Ausbildung ber menschlichen Charactere fällt, niemals zum anpassenben Gegenstand für die gleichmäßige Betrachtungsweise und selbst die äußere Form des an= tiken Epos werden laffen. Ob auch ben bichterischen Kräften ber Gegenwart, als Erzeuguissen ihrer Zeit, es unmöglich fallen müsse, bas antike Ideal auch nur als schöpferische Stimmung ihrer eignen Phantasie wieder aufleben zu lassen, kann bahin gestellt bleiben; mußten sich diese Kräfte auf antike Stoffe werfen, so wären fie in jedem Falle verschwendet: Göthes Achilleis, abgesehn von dem, was sie gegen den epischen Ton vielleicht fehlen mag, beweist uns, wie gar nicht sich berselbe Einbruck an die schönste künstliche Wiederholung einer fremben Welt= ansicht und an ihre einst originalen Ausprägungen knüpft. Sucht aber die Darstellung moderne Stoffe, so fand schon Humboldt nur eine besondere Gattung unserer Zeit ausführbar: die bürgerliche Epopöe, als beren Musterbeispiel ihm Hermann und Dorothea galt. Sie schien ihm auf bas sinnlich Reiche, Glänzende und Prächtige, auf die Darstellung eines Weltzustandes in ber imposanten Mannigfaltigkeit seiner äußern Erscheinungen verzichten zu müssen, aber burch einen größern Gehalt an Ge= banken und Empfindungen entschädigen zu können; in engere Berhältnisse herabsteigend, würde sie bas Wahre, Echte und Ewige eines Zeitgeistes, ber sich zur Bollständigkeit äußerer Erscheinungsschönheit nicht mehr entfalten fann, in ben inneren Zusammenhängen bes tiefer aufgefaßten persönlichen Lebens wiedergeftrahlt erscheinen lassen. Bei biesem Urtheil ist von humboldt bis auf Gervinus die beutsche Aesthetit geblieben; die Nation hat es durch die Liebe, mit der sie Werke dieses Chazracters, so wie durch die Gleichgültigkeit bestätigt, mit der sie zahllose Versuche aufnahm, ihr in altepischen Formen das große Leben ihrer Geschichte vorzutragen.

Es war hart, den eignen poetischen Kräften die ganze Fülle der großen modernen Weltverhältnisse entzogen zu sehn; man konnte fragen, ob nicht die zahlreichen epischen Versuche anderer Zeiten und Völker neue Formen für die unanwendbar gewordenen antiken darböten. Diese außergriechischen Epopöen waren nach und nach in den Gesichtsfreis der Aesthetik getreten; länger bekannt die italiänische, dann die altdeutsche, endlich die orienta= lische Welt. Die über sie geführten Untersuchungen und ihre Resultate zu erwähnen, ist hier unmöglich; W. Wackernagel (die epische Poesie; im schweiz. Mus. für hist. Wiss. Bb. 1. 2, Frauenfeld 1837, 38) und Fr. Zimmermann (Begriff bes Epos. Darmst. 1848) befriedigen die hierauf gehenden Wünsche. Jene Hoffnungen erfüllten sich nicht. Birgil und Tasso, Milton und Klopstock stellte nach und nach die Aesthetik mit Achtung ihrer poetischen Kraft beiseit; sie hatten theils keine in sich haltbare neue Kunftgattung geschaffen, theils in der Wahl ihrer Stoffe sich völlig vergriffen; auch Dantes großartiges Werk durfte nur einmal gewagt worden sein und nicht nachgeahmt werben; das Lied ber Nibelungen hatte einen von Natur zur Tragödie bestimmten Stoff mit heroischem Schwung, aber ohne breite Klarheit epischer Lebensfülle behandelt; orientalische Dichtungen glitten aus dem Tone der Epopöe, der ihnen zuweilen zu Gebot stand, öfter in den der Lyrik und der Reslexion hinüber. In allen diesen Beispielen lagen keine neuen Lebens= keime; Ariost's leichtspielende Beise bagegen, Cervantes stiller humor und zulett bie leibenschaftliche Bewegtheit Bprons schien Vielen die Andeutung eines neuen rechten Wegs für moberne Epik. Ist der Weltzustand einmal so, daß er die Bedeut=

ung eines werthvollen Inhalts, den er einschließt, zu voller Erscheinungsschönheit nicht entwickeln kann, so läßt bas gelten zu machende Ibeal in der Ausführlichkeit und Allseitigkeit, welche das Epos verlangt, eine hinlängliche Darstellung nur durch völ= lige Aenderung des poetischen Gestaltungsprincips zu: burch ganz unbeschränktes Heraustreten ber dichterischen Subjectivität, die bas antike Epos ganz verbarg. Der gegebene Stoff kann bann in seinen Formen nicht mit Unbefangenheit und Hingebung von bem Dichter anerkannt aufgenommen und wiedergespiegelt werben; der Dichter selbst ist jett vielmehr der einzige Repräsentant des Ibeals, und er stellt es bar, indem er die verkehrten Erschein= ungsformen zerspottet, die es verhüllen ober verunstalten. Jeder Ber= such freilich, ber nach dieser Richtung nicht mit der vollsten Kraft des Genius gemacht wird, ist in Gefahr, aus dem Gebiet bes Epos in das der Lyrik über, ober als bloße Satire aus dem Bereich der Kunft gänzlich herauszugleiten; aber denkbar ist allerdings eine Freiheit, Heiterkeit und Universalität des humoristischen Geiftes, die zu der Ruhe Gleichmüthigkeit und Objectivität des epischen zurücklehrt, eben indem sie alle lyrischen Kämpfe durch. gekämpft hat und kein Element ber Dinge und ihres Berlaufs mit sentimentaler Parteilichkeit dem andern vorzieht. Geschichte, die überhaupt dem Drama, nicht der Erzählung zu= fagt, würde dieses humoristische Epos noch weniger als das an= tike darftellen können; aber eine breite, das Johll weitüberflieg= enbe Schilderung allgemeiner Weltzustände würde seiner Natur nicht versagt sein. Nichts fehlt der Hoffnung, in ihm eine neue Kunstform gefunden zu haben, als die Erfüllung durch einen großen Genius; das bisher Geschaffene ist tadellos doch nicht über das heitere Idhll hinausgekommen; den großen Werken dieser Richtung fehlt theils der hinlängliche Schwung, theils die Stetigkeit plastischer Gestaltungsfraft, theils die wirklich unpar= teiische Reinheit der mit dem Stoffe spielenden Phantasie.

Ich habe bisher stillschweigend vorausgesetzt, daß der Wunsch

auf ein Epos in metrischer Form gerichtet war. Aus den früheren Spen gebundener Rebe hatte sich indessen als Erzeugniß des
Berfalls der prosaische Roman gebildet und diese Form hat
in unserer Zeit die allgemeine Theilnahme fast vollständig für
sich allein erobert. Unsern großen Dichtern, obwohl Göthe
selbst in ihr uns unvergängliche Werke geschenkt, slößte sie kein
Bertrauen ein; sie erschien ihnen immer als problematische Zwittergestalt zwischen Poesie, die sie innerlich zu sein vorgibt, und
Prosa, deren äußeres Gewand sie trägt. Die Stimmen der Aesthetiker sind getheilt geblieben; im Allgemeinen haben selbst diejenigen, welche dem Roman seine Stellung im System der Kunst
bialektisch sessenzen, damit nicht seine Ebenbürtigkeit mit dem eigentlichen Epos behanpten wollen.

Weiße findet allem Epos als Grundlage ein Bewußtsein allgemeiner ewiger und nothwendiger Weltgesetze unentbehrlich; auf welche Weise diese Grundlage zu gewinnen sei, hänge von der Eigenthümlichkeit der geschichtlichen Idealbildung ab. nach seien zwei Hauptgattungen zu unterscheiben: bas mythologische Epos, das dem antiken und dem romantischen Ideal möglich gewesen, und bas historisch=philosophische, welches aus dem mythenlosen Ibeale der modernen Welt entspringend, der freien Erfindung der Gestalten und Begebenheiten eine philosophisch gebildete Weltansicht zu Grunde lege. Dieses moberne Epos ist ber prosaische Roman; die begriffsmäßige Rechtfertigung seiner Ungebundenheit in Form und Juhalt bestehe in der früher (S. 410) geschilberten Universalität bes modernen Ibealbegriffes. Bermöge seiner Ibentität mit der Idee der Wahrheit setze dieser die absolute Möglichkeit der Schönheit als in allen Dingen, sobalb biese nur geistig aufgefaßt werben, vorhanden voraus. Deshalb gehe ber Roman in die ganze Breite des geschichtlichen Thuns und Geschens und aller seiner äußerlichen Beziehungen und Umgebungen ein, in die ganze Tiefe ber Gefinnungen, Leidenschaften und übrigen sittlichen Zustände; er suche aus ber

unbegrenzten Fülle ber Besonderheiten das Allgemeine, um aus diesem rückwärts das Besondere und Individuelle, scheindar zwar unter dem vielen Unschönen das Schöne wählend, in der That aber das letztere freischaffend, hervorzubringen. Um aber diese hohe und schwere Aufgabe zu erfüllen, werde von dem Roman vor allem andern wirkliche Welt- und Lebensweisheit gesordert; anderseits, da die Darstellung der Wirklichkeit nicht nur beiläusig, sondern wesentlich und allgemein auch das Gemeine und Häßliche gegenwärtig zeigen müsse, werde die Thätigkeit der Romans dichtung zum großen Theil eine humoristische sein, aber eben daburch den schönsten Triumph der Poesse seien, den über die nicht unbeachtet gelassene, sondern schöpferisch bezwungene Häßlichkeit und Gemeinheit.

Auch Bischer hat dem Roman eingehende Beurtheilung Eine Welt von Zügen, welche bas plaftische Gefet des Epos ausscheide, nehme das malerisch specialisirende des Romans wie mit mikrostopischem Blicke auf; denn jeue Idealität der Zustände, welche dies nicht ertragen könnte, sei in seiner Welt vornherein gar nicht vorhanden; aus der Prosa der harten Raturwahrheit werde sie eben erst durch die Rücksührung auf ein vertieftes inneres Leben wiederhergestellt. Die Geheimnisse des Seelenlebens sind die Stelle, wohin das Ideale sich gestüchtet hat, nachbem das Reale prosaisch geworden; die Kämpfe des Geistes, die tiefen Krisen der Ueberzeugung, der Weltanschauung, die das bedeutende Individuum durchläuft, vereinigt mit den Rämpfen des Gefühlslebens, dies sind die Conflicte, dies die Schlachten bes Romans. Es find nicht blos innere Conflicte; sie erwachsen aus der Erfahrung; der Grundconflict ist immer ber des erfahrungslosen Herzens, das mit seinen Idealen in die Welt tritt, und die unerbittliche Natur der Wirklichkeit als eine Gesammtsumme von Bedingungen durchkosten muß, die von un= enblich vielen Individuen in Wechselergänzung erarbeitet sind und nun über jedem einzelnen Individuum stehen.

nicht wohl, sich nur an die vorhandenen Liten: man hat allerdings, wie Weiße und Bischer . wien, ob ein eigenthümliches ästhetisches Bedürfniß . ... und ob die Form, in der dies zu befriedigen ist, Bruift zulässig erweist. Nun scheint doch, was das nicht zu leugnen, daß das antike Epos, obgleich an wie durchaus vollendete Kunstform, nicht geeignet sugen Gehalt aller benkbaren Schönheit in sich aufzu= Denn unmöglich kann alle Schönheit in ber plastischen January fester Charactere liegen, für welche die sämmtlichen in die das Leben sie wirft, nur Beranlassungen werden, 34 unwandelbares Naturell nach verschiedenen Seiten hin zur zacheinung zu bringen; unzweifelhaft gebietet ein wahrhaft ästhe= .How Interesse auch die Zeichnung bilbsamer Naturen und derr Erziehung; und zwar reicht es nicht hin, diese Entwicklung uur in den großen Zügen darzustellen, welche dem Drama zu stebote stehen, sondern auch in jener unablässigen Stetigkeit Meiner Fortschritte muß sie sich abbilden lassen, mit welcher sie in der Wechselwirkung mit unzähligen kleinen Bedingungen des natürlichen und des geselligen Lebens wirklich vor sich geht. Hierin ist den Vertheidigern des Romans einfach beizustimmen; die antike Poesie hat diese Lücke und besitzt keine Form, um sie auszufüllen. Wenn nun Bischer dennoch bedenklich wird, und die reine Kunstschönheit des Romans bezweifelt, weil er doch zu viel Prosa des Lebens zugestehe, um einen sichern Halt für ihre Ibealisirung zu haben, so mögen die vorhandenen Werke dieser Form ihm sehr viel Grund zu biesem Bedenken geben, im All= gemeinen halte ich es nicht für unbesieglich.

Man wirft dem modernen Leben vor, keine darstellbare Poesie mehr zu besitzen und beshalb auch die darstellende Poesie des Epos unmöglich zu machen. Worin liegt doch eigentlich dieser Mangel? Darin doch zuletzt, daß die Zusammensetzung unserer

Gesellschaft sehr fünstlich ist und in den Vordergrund unseres Seelenlebens eine Menge von Ueberlegungen, Sorgen und Hoffnungen drängt, die sich nicht unmittelbar auf anschauliche Ob= jecte der Außenwelt und ihre sinnlich sichtbar zu machende Behandlung beziehen; barin ferner, daß eben deshalb biefe Behandlung ber Außenwelt von uns nicht mehr mit ber Hingebung und Andacht ausgeübt wird, welche ihre ausführliche Beschreib= ung zum lohnenden Gegenstand der Aufmerksamkeit machte; darin enblich, daß wir wegen der Bielförmigkeit unferer Bedürfnisse gleichwohl in viel höherem Grade, als das hierin einfachere Alterthum, von allerhand Elementen dieser Außenwelt abhängig sind, und eben deshalb die Nugbarmachung berselben nicht mehr bem eignen Handanlegen, sondern einem mechanisirten Geschäftsbetriebe übertragen. Wenn man biefe Züge zusammenstellt, so wird man vor Allem sich überzeugen, daß sie ganz folgerecht zu= sammenpassen; sie drücken alle die Beziehung zur Sinnenwelt zum bloßen Mittel einer inneren Entwicklung herab; jedenfalls leiben sie also nicht an innern Wibersprüchen, welche ihre poetische Verwerthung hindern müßten.

Es folgt aus ihnen nur, daß die Schilberung des modernen Lebens, um realistisch genau zu sein, eine sehr große Menge sinnlicher Bilder zur flüchtigen, aber dennoch scharfen Zeichnung des Schauplatzes und der bedingenden Umgebung verwenden muß, daß sie aber in der Darstellung der kleinen Aeußerlichteiten des Behabens im Leben sich der behaglichen epischen Breite ganz zu enthalten hat. Nicht als wenn diese Aeußerlichkeiten nicht ebensoviel Darstellbares enthielten, wie die des Alterthums; die modernen Menschen erheben ihre Hände ebenso zum lecker bereiteten Male, wie die griechischen Heroen; der Fuhrmann schirrt seine Pferde principiell nicht anders an und mit gleicher Umständlichseit; wer das Anzünden einer Eigarre beschreiben wollte, fände noch immer eine Reihe von Handlungen zu erwähnen, die zu Episoden über den Handelsverkehr mit anders-

revenden und andersfarbigen Menschen und über fenerspeiende Berge Anlaß gäben; aber keiner mag das mehr hören; Niemand hat für diese Einzelheiten Interesse als für bloße Borgänge; Jeber mag sie nur beachten, soweit sich in der besondern Manier, dies Alltägliche zu verrichten, prägnant eine innere Leidenschaft des Augenblicks oder ein characteristischer Zug der Individualität verräth. Diesem letzteren Gedanken begegnet man nun wieder im antiken Epos fast gar nicht; Alle thun dort Alles auf hergebrachte gleichförmige Weise; bas Anlegen ber Rüstung, bie Anschirrung bes Wagens, Kleidung und Entkleidung, das Abstoßen des Schiffes und seine Landung: Das alles verrichtet eine Person in berselben Reihenfolge von Acten und Gesten, wie die andere; der Borgang selbst, das Geschäft interessirt hier, nicht die Besonderheit der augenblicklichen Stimmung, mit der es verrichtet und characteristisch modificirt wird. Der Roman ift dagegen instinctiv auch in seinen gewöhnlichsten Leistungen auf bas Entgegengesetzte verfallen: er schildert Umgebung und finnliche Bewegung nur soweit sie zur Kennzeichnung einer besouberen Stimmung nöthig sind, und eben deshalb ift es für ihn auch kein Hinderniß, daß einzelne unserer Lebensgewohn= heiten nicht mehr die plastische Bildfähigkeit der antiken haben. Auch mit dieser Klage wird übrigens Luxus getrieben; die Ma= lerei kann Anstoß an moberner Erscheinungsweise nehmen; die Interessen ber Poesie haften nicht an Barfüßigkeit und zweirädrigem Streitwagen und fliehen nicht vor dem Reitstiefel und ber Aber sie fliehen vielleicht vor der prosaischen Form der Rebe: und wenn wir das moderne Leben von Seiten seines Inhalts dem alten gleich barftellbar finden, so fällt die Schilberung boch vielleicht, wenn sie prosaisch sein muß, badurch aus ben Grenzen ber Poesie aus?

Die Gründe der Wohlgefälligkeit eines metrischen Rhythmus haben wir früher aufgesncht; den Werth desselben für die poetische Gestaltung des ausgesprochenen Inhalts haben wir noch zu bebenken, ohne freilich in die Einzelheiten einzugehen; ihnen ist Conrad Herrmann (bie afthetischen Principien bes Bers-Dresben 1865) gerecht geworben. Den Anfangszeiten der Aesthetik, die überhaupt in der Kunstwelt ein von der Wirklichkeit abgetrenntes Gebiet saben, war der metrische Rhythmus als Gegenfatz gegen das Natürliche lieb; sie suchten keine andere Rechtfertigung als das dunkle Gefühl der Feierlichkeit, das er Unsere großen Dichter, von der Prosa beginnend, gewährt. überzeugten sich bald von der Unentbehrlichkeit des ausgeprägten Maßes für ben Ausdruck ihrer echten Poesie, ohne doch sich ge= nügende begriffliche Rechenschaft über sie zu geben. Es folgte eine Periode deutscher Dichtung, die viel in metrischer Musik that, bis endlich mit ber wachsen Reigung zu realistischer Darftellung bas Bersmaß um seiner Unnatürlichkeit willen in Mißachtung gekommen ist und von Bielen nur noch die Prosa als Ausbrucksmittel einer mäunlichen Poefie größerer Werke bem metrischen Getänbel ber Eprik entgegengestellt wirb.

Diese Widersprüche scheinen auf einer falschen Gegensetzung des Metrum gegen die ungebundene Rede zu beruhen. Wenn ber Schüler zuerst die Gesetze ber Mechanik und den seinen Zu= fammenhang kennen lernt, der die kleinsten Beränderungen in dem Gleichgewicht weniger Punkte zu einer Welle von Erschüt= terungen werben läßt, die sich mit zierlicher Regelmäßigkeit über ein ganzes Spftem von Elementen weiter verbreitet, so kommt ihm ber abenteuerliche Gebanke, dieses zauberhafte Wechselver= ftändniß unzähliger Theile möge wohl an bevorzugten fernliegen= den und vornehmeren Producten der Natur vorkommen, aber er wagt die Annahme gar nicht, daß bieselben Gesetze sich an den gemeinen Stoffen seiner nächsten Umgebung auch bestätigen wür-Der metallenen Saite traut er zu, burch Auftog in regelmäßige Oscillationen zu gerathen, aber wie fame ein gewöhn= licher hänfener Strick zu solchen Leistungen? Jebe Gefehmäßig-

keit der Wirklichkeit, die wir kennen lernen, beziehen wir immer zunächst auf das Große und in der Erscheinung Ungewöhnliche; es bleibt lange Dem gegenüber in unsern Gebanken die Bor= stellung einer gemeinen Natur, eines Proletariats ber Wirk= lichkeit, das an dieser Wahrheit nicht Theil habe. Einen gleichen Eindruck mag am Beginne der menschlichen Bildung auch die Sprache gemacht haben, wie sie im täglichen Leben, in ber Form ber Sätze und des Ausdrucks der Laune und dem Ungeschick der Redenden Preis gegeben, zur Bezeichnung vorübergehender Wahrnehmungen und Wünsche benutzt wurde. Weder in ihr noch in der Gedankenwelt, deren Kleid sie war, konnte eine zu= sammenhängend gestaltende Gesetzlichkeit vorhanden scheinen. Was baher der Geist Allgemeingültiges und Ewiges nach und nach auffand, bas zog sich sogleich in ausbrücklich metrische Form; nicht nur poetische Anschauungen, auch die ewig geltenden Wahr= heiten der Wissenschaft schienen wahr zu sein nur innerhalb bieser bevorzugten Form, in welcher jeder Begriff und jede Berbindung mehrerer unveränderlichen Ausbruck und unvertauschbare Stellung angenommen hatte, nicht in ber Prosa, die von ben Anregungen des Augenblicks ausgehend, denselben Inhalt bald so, bald anders, weitläufiger ober fürzer, also nicht in einem monumentalen Sate aussprach. Hierauf kann man wohl, nach Ergänzung einiger Zwischengebanken, die ich ber Aufmerksamkeit des Lesers überlasse, den Eindruck zurückführen, den die metrische Form immer gemacht hat. Sie schien dem Alltäglichen gegen= über eine neue ibeale Welt zu eröffnen; im Grunde freilich keine neue, sondern nur die innerlichen und einheimischen Tiefen der= selben, in welcher wir leben. Denn wie die Physik uns das formlose Geräusch in eine nur zugleich erklingende und sich störende Mannigfaltigkeit regelmäßiger Tonschwingungen zerlegt, so schärft auch das Metrum nur unser Gehör für das Wirkliche, verwandelt zu Musik, was Lärm war, und gibt ben einzelnen Gebanken die gesetzliche und harmonische Form, die sie in ihrer Durchkreuzung für die Standpunkte des täglichen Lebens nicht sehen lassen.

Wir müffen jeboch unsern Vergleich noch anbers benuten. Ohne Zweifel liegt auch eine gewisse Gefahr für die Poesie in ihrer metrischen Form. Ich rebe nicht von dem inhaltlosen rhythmischen Pomp, ber nur zum Mißlingen ber Dichtung zu rechnen ist; auch nicht bavon, daß alten, dürftigen und einfachen Gebanken bas Metrum allein zuweilen bichterische Weihe zu geben scheint, benn bies geschieht nicht mit Unrecht; bie poetische Bahrheit ist kein translunarisches Gewächs; sie findet sich ohne Zweifel in ben gewöhnlichsten Reflexionen, zu benen bie Erfahr= ung bes Lebens brängt; wer biefe, bie abgegriffen und verblaßt in unserm gewöhnlichen Gebankenlauf sich umtreiben, zu klarem denkwürdigem Ausbruck reinigt, spricht wahre Poesie aus. Aber biese ganze idealisirende Tenbenz, die das Ewige aus dem Veränderlichen zu concentriren sucht, führt doch nothwendig zu einer gewiffen Abstraction von den kleinsten Besonderheiten der Wirklichkeit und badurch zu einem Wiberspruch gegen ben realistischen Geist ber Gegenwart, ber von diesen Kleinigkeiten als wesent= lichen Mitbebingungen bes Ganzen burchaus teine miffen tann, aber gar nicht auf jede einen vorziiglichen Werth legen will. Der Rhythmus verwandelt gewissermaßen Alles in Gold, auch was tanbes Gestein bleiben müßte und nur zur Festigung-bes aufzurichtenden Gebäudes zu dienen hat; Poesie in dieser Form auf modernes Leben angewandt, läßt entweder unentbehrliche Mittelglieder aus ober höht bas nothwendige Kleine zu ungehö= riger Wichtigkeit auf. Beibe Nachtheile wird man in Boffens Louise vereinigt finden; kleine Spuren trüben hin und wieder Hermann und Dorothea. Ein Zug jener Abstraction aber geht durch unsere klassische Literatur überhaupt; ihre Meisterwerke lassen in wesenlosem Scheine hinter sich nicht ganz allein bas Gemeine, sonbern auch viel von bem unverächtlich Birklichen; barf man von der Poesie verlangen; daß sie sowohl erhebe als unterhalte, so haben wir für das erste unsern großen Dichtern ewig dankbar zu sein; aber unterhaltend sind sie im Ganzen wenig.

So werben wir also boch zur Prosa zurückgeführt. hier sollte man sich eben erinnern, daß ihr hänfener Strick an benselben Schwingungen theilnehmen kann, die wir nur ber goldenen Saite zutrauen. Aber freilich, hier muß auch ber Aesthetiker, der den Roman vertheidigt, kleinlaut werden. Denn wo wäre die Prosa, die diesen Ausspruch wahr macht? Man tann sie herrlich bei Göthe sinden, aber in Werten, deren be= denkliche Composition uns den Meister mehr als das Werk loben Seitdem ist die beutsche Prosa verwildert; in den Schulen läßt. an Uebersetzungen aus bem Lateinischen geübt, in Zeitungen und Landtagsverhandlungen zu unvorbebachten Stegreiferzeugnissen ver= anlaßt, hat sie auch in der schönen Literatur keine Form wieder= gewinnen können; zu verschieden sind hier die Bildungswege und Bildungestufen, Geschlecht und Nationalität ber Arbeitenben. Raum nothbürftige Richtigkeit bes Sathaues dürfen wir er= warten, kein Gefühl für das empfindliche Gleichgewicht ber Periobe, den Numerus der Alten; keine Bermuthung davon, daß auch die prosaische Erzählung wie das Gemälde eine sorgsam abgewogene Vertheilung ber dargestellten Massen bedarf, um Haltung zu erlangen; von Scene zu Scene werben wir fortge= führt, und Niemand kann sich nach bem Ende ber großen Umrisse eines Werks mit der Klarheit erinnern, mit welcher aus der Entfernung sich scharfgezeichnete Linien einer Bergkette unserem Auge barbieten. Gebenken wir endlich bes Mangels an Universalität ber Weltansicht, ber Engräumigfeit bes vor uns geöffneten bichterischen Schauplates, ber widerwärtigen Geflissentlichkeit, mit welcher die Widersprüche unsers socialen Lebens, die Zeitfrank= heiten, ausführlich gemalt vor den wahrhaften und ewigen Inhalt ber Gegenwart verbeckend vorgeschoben werden, so begreifen wir

bie Geringschätigkeit, mit welcher Gervinus über biesen blattreichen Zweig unserer Literatur schweigt.

Man kennt die Aeußerung Göthes über die beständige Sewohnheit seines Lebens, was ihn gequält oder beglückt, in ein Gedicht zu verwandeln und so die unruhige Bewegung seines Gemüths darüber abzuschließen. Fügen wir hinzu, was Schiller auf Anlaß von Bürgers Dichtweise ausspricht, so bezeichnen diese Bemerkungen beider den Ursprung und die Aufgaben der Lyrik so, daß alle Theorie fast nur in der Shstematisirung der aus so frischer Quelle entsprungenen Aufkärung zu bestehen braucht.

Man pflegt in der Lyrif der Subjectivität des Dichters einen Spielraum zuzugestehen, den ihr das Drama und die epische Erzählung verweigere. Doch würde man diesen Satz unvortheilhaft sogleich darauf deuten, daß der lyrische Dichter anstatt des vorzhandenen objectiven Beltzustandes die subjectiven Bewegungen seines Innern darzustellen habe. Nicht durch diesen Inhalt, sondern durch die Art ihn vorzutragen, zeichnet sich die Lyrif aus; welches auch immer das ästhetische Gut sein mag, dessen Anschauung mitzutheilen die Absicht des Gedichtes ist: es muß sühlbar werden, daß dies Gut nur durch die lebendige Arbeit des Gemüthes im Augenblicke der Wittheilung entsteht. Nach verschiedenen Richtungen machen wir hiervon Anwendungen.

So großen Werth Göthe und Schiller barauf legen, daß das lhrische Gedicht einem innern Erlebnisse entspringe, die bloße Darstellung der subjectiven Erschütterung galt ihnen doch nicht für genügend. Göthe will sich durch die dichterische Arbeit von dem Druck einer das Gemüth beherrschenden Stimmung befreien; wie dies geschehe, deutet Schiller an, indem er den Schmerz nicht im Schmerz befungen, sondern aus milderneden Zeitserne geschildert will, welche die Uebermacht der Leidensschaft aushebt. Es ist nur ein scheinbarer Widerspruch zwischen

Beiben, wenn Schiller so als Quelle ber lprischen Schönheit tieselbe Freiheit und Rlarheit des Geiftes mennt, die Göthe fich burch ben poetischen Ausspruch seiner Bewegung erwerben möchte. In Birklichkeit ift boch uur ein untheilbarer Borgang, was die Reflexion hier als Ausgangspunkt und Ziel unterscheibet. Denn werin liegt jene milrernde Kraft ber Zeitferne, beren Schiller gebeuft? Rur förperliche Schmerzen, die feinen Gegenstand ber Poefie bilben, lindert unmittelbar ber Berlauf ber Zeit burch bas Selbstverklingen ber erlittenen Störung; bas Leit bes Gemuthes ftillt er boch uur burch ben Zustrom neuer Ersahrungen, den er möglich macht. Und ebenso wenig liegt jene idealistrende Macht ber Zeit in ber blogen Abschwächung bes Erlebten, mit ber wir und bei forperlichen Storungen zufrieben geben, sonbern in einer Fermänderung bes Erlittenen, bie es verkärt zum ewigen Besithum macht. Bas im Angenblick bes Affectes bie Seele gang amsfüllte, ohne Gegengewicht an bem übrigen geiftigen Inhalt, ben bie übermächtige Erschütterung ans bem Bemußisein vertrüngt hat, das engen tie wiederauflebenden und nich mehrenden Beziehungen zu bem Reichthum ber Welt wieber ein: der gemeilige Eurermal, der chastifch und geftaltiss war, wed the Abdes Frencherines begrenzte, nimus fagbare und mittheithere Gestalt au burch bie zurücklehrende Geschäftigseit ber Uederligung, die feinen unigkeren Inhalt burch Untererbuung nurer mauricfade Genäckennfte gliebert; de and einer brüngender Bemeine bes Gemüthe in einen beharrlichen Gegenstand der Acradeung verwandelt, verliert bas Erleber feine unrechtpizon Uebermacht über unser Juneres und gewinnt maleich die umidriebene Form, mit ber es im Ganzen unferer Lebenserfahrung unverlierbar an seinen Ort zu stellen ift. Dies ift bie beruhigende Kraft ber Zeit, die jedes menschliche Herz erfährt; der Dichter erfährt sie nicht blos, sondern stellt zugleich eben diese stillwirkenden Borgange selbst bar, als teren unbeobachtet gereifte Frucht uns ber neue Frieden zuzufallen pflegt.

Ich komme nicht ohne Absicht hier noch einmal auf biese ibealisirende Objectivirung des Erlebten zurück, die wir bereits allgemeines Berfahren der künftlerischen Thätigkeit Die Ausprägung einer stehenden Benennung für eine richtig beobachtete Thatsache verdunkelt zuweilen die Thatsache selbst; man rechnet mit Wechseln fort und verliert die unmittelbare Anschauung der Werthe, welche diese repräsentiren. Auch an die erwähnten Aussprüche Göthes und Schillers hat sich manche Ueberlieferung ohne lebendige Wieberverinnerlichung des Gemeinten angesetzt. Von großen Gemüthsbewegungen sich durch die Schöpfung eines Kunstwerks zu befreien, hört man ungefähr in berselben Weise empfohlen, wie überhaupt das Aus= toben einer Leidenschaft; daß ein großes Heil darin liege, subjective Erregungen in Gegenstände ber Betrachtung zu objectiviren, wird mit hergebrachter Ehrfurcht vor dem Mystischen des Vor= gangs versichert. Aber die Poesie wird durch einen hinlänglich großen Rest des Unerklärbaren ewig von der gemeinen Ansicht der Dinge ohnehin geschieden sein; man sollte die wenigen Fäden nicht vernachlässigen, die von erklärbaren psychologischen Borgängen zu ihr hinüberleiten. Einen bieser Fäben wird man leicht hier finden. Denn was bewegt ben leidenschaftlichen Aerger auch ba, wo ihn Niemand hört, zur Ausstoßung ungezählter Schmähungen? und was gewinnt er dabei? Es mag sein, daß zuerst ein instinctiver Drang zu irgend welcher Aeußerung treibt, aber indem dieser Drang zum Worte greift, kann er boch kein Wort finben, bem nicht auch ein Sinn anhaftete; er tann feinen Vorwurf hinausschleubern, ber nicht bie Form eines Sapes, eines Gebankens annähme. Aber jeber Gebanke steht im Reiche bes Denkbaren in festen Berhältnissen zu anderen Gebanken; unvermeiblich wird daher der Inhalt der Leibenschaft, sobald er sich auf biese Form einläßt, in Beziehungen verflochten, aus benen sich gegen ihn selbst eine gewisse Kritik erhebt. Ist ber Vorwurf gerecht, nun wohl, bann unterhält er zwar burch bie

Deutlichkeit, mit welcher er nun ausgesprochen vor dem Bewußt= fein steht, die leidenschaftliche Bewegung, die ihn ausstieß, aber er unterhält fie doch nun als der rechtfertigende Grund ihres Daseins; benn er zeigt das an sich ewige und unveränderliche Object auf, dem der Haß der bewegten Seele für immer ge-Und er kann boch auch dies nicht, ohne die schrankenlose Ausbehnung der Erregung selbst zu begrenzen, denn indem er ihr ein bestimmtes Ziel giebt, lenkt er sie von einem großen Bereich jener Welt des Denkbaren überhaupt ab, deren umfassenden Hintergrund eben der ausgesprochene Gedanke selbst durch un= zählige an ihn sich knüpfende Nebenvorstellungen wieder merkbar werben läßt. Und war der Vorwurf ungerecht, so ist er um so weniger verloren; benn es ist nicht richtig, daß selbst in der hohen Flut der leidenschaftlichen Bewegung der Sinn für die Wahrheit ganz in uns erlösche; indem wir sie aussprechen, schau= dern wir vielmehr selbst vor der erkannten Maßlosigkeit unserer Behauptungen beimlich zurud, und wenn für ben Augenblick uns jene Flut über jeden Aufenthalt hinausführt, dennoch bleibt der Stachel, und die Empörung des Gemüths fänftigt sich an der Erkenntniß der Widersprüche, in die sie sich gestürzt hat. Nicht anbers verfährt das Entzücken; wir mögen niemals ungetheilt und nur leidend die freudige Erregung hinnehmen; im Einzelnen suchen wir zergliedernd die mannigfaltigen Verhältnisse auf, und sprechen sie aus, auf denen sie beruht, und durch ihre erkannten Gründe ift sie nun als stets unverlierbares Gut der Bergäng= lichkeit enthoben, die jeden unserer Zustände, der nur Zustand bleibt, in beständigem Bechsel hinrafft.

Zwei verbundene Vortheile sinden wir also in allen diesen Borgängen, durch welche von selbst die Stimmung, die uns beherrschte, sich zum Gegenstand einer Anschauung verwandelt; zuerst den, welchen ich eben erwähnte: die Festhaltung des Erslebten für immer. Denn unsere Erinnerung ist stumpf für alle Gesühle, denen wir nur leidend hingegeben waren, und repros

bucirt sie nur unkräftig; lebendig rufen wir uns das allein zu= rud, was im Augenblick bes Erleidens in irgend einer Weise mit Gebanken versetzt oder durch sie bearbeitet wurde und nun von ihnen getragen ober an sie geknüpft wieder aufsteigt. zugleich liegt ein kleines boch beutliches Element sittlicher Arbeit in jenem unwillfürlich geübten Berfahren: bas Gemüth versucht seine Lust oder Unlust zu rechtfertigen; denn wie sehr auch Werth und Unwerth aller Verhältnisse nur gefühlt und nicht burch Gebanken erkannt werben kann: bennoch hat bas Gefühl keine Berechtigung uns zu beherrschen, wenn es nur als unser Wohl oder Wehe auftritt, und wenn nicht Lust und Unlust als der eigene in unserem Fühlen nur lebendig gewordene Werth oder Unwerth bessen, was uns bewegt, empfunden wird. Um dies überhaupt zu leisten, bedarf die leidenschaftliche Bewegung ber Mitwirkung des zergliedernden und gestaltenden Denkens; sie bedarf berselben noch mehr, um den augenblicklichen Eindruck auf bas Maß ber Bebeutung zurückzuführen, bas im Ganzen bes Lebens ihm zukommt. Unb nun können wir ein Drittes hinzufügen: den unwillfürlichen Drang nach Mittheilung, aus dem jede laute Kundgebung unserer innern Zustände hervorgeht, seltner in der Absicht wirkliche Abhülfe des Leides zu erreichen, aber immer in der stillen Voraussetzung, was von Andern sich nachfühlen lasse, das erst sei ein berechtigter Gegenstand auch unseres Gefühls. Aber innere Erregung ist mittheilbar nicht an sich selbst, sondern nur durch Bermittlung von Gebanken, die ihre Beranlassungen ober Beziehungspunkte abbilben. scheint uns denn überall die stets verlangte Bilblichkeit und An= schaulichkeit der Poesie, die Verwandlung des subjectiven Zustanbes in einen Gegenstanb ber Betrachtung barum begreiflich und nothwendig, weil sie eine Selbstbeurtheilung ber Leiden= schaft enthält ober möglich macht, durch welche die thatsächliche Erregung unsers Innern in gerechten Zusammenhang mit dem Ganzen einer vernünftig geordneten Welt gesetzt wird.

Ich habe hiermit nur die übereinstimmende Meinung ber beutschen Aesthetik ausgesprochen. Sie hat niemals den bloßen Aufschrei einer bewegten Subjectivität für lyrische Poesie gehalten; Darstellung bes Unenblichen im Besonberen verlangte Schelling von ihr; eine allgemeine Gültigkeit bes Ausgesprochenen, in sich selbst wahrhafte Empfindungen und Betrachtungen erwartete Hegel auch in der subjectivsten Gigenthümlichkeit der Darstellung; Weiße sucht noch bestimmter in ber lprischen Poesie die Wahrheit der Boraussetzung des Ideals, welche das Epos gemacht habe. Denn dies Joeal, bessen Schönheit unmittelbar in die Erzählung übergehen sollte, bleibe in ber That dieser fern und entfremdet und die Kunst verwandle sich nun in der Lyrik in den Ausdruck des bald ausdrücklich gesetzten bald wieder aufgehobenen Gegensates zu ihm. Ich ersetze bie dialektische Erörterung bieses Ausspruchs durch eine leichtere Das Epos eröffnet einen weiten Horizont vor Vergleichung. uns, und zeigt uns die Welt von einem hohen Standpunkt; von da aus nehmen alle lebhaften Bewegungen des Einzelnen sich nur wie Beispiele einer allgemeinen Ordnung aus, längst ausgeglichen in der Weltansicht, die sich über das Ganze wie Gine zusammenhängende Färbung ausbreitet, nirgends ganz unbezeugt und nirgends mit besonders hervorstechendem Glanz localisirt. Aber diese mit sich einige Ansicht ber Welt muß irgendwie entstanden sein; die lyrische Poesie führt uns an den Ort ihrer Geburt; sie verläßt jenen hohen Standpunkt und taucht in bas Gedränge des Lebens hinab, in welchem zuerst uns die Räthsel des Zusammenhangs der Dinge ungelöst und unübersehbar umstehen; in dieser bedrohlichen Nähe nicht beleuchtet durch die Helligkeit, in welcher sie für den Ueberblick des Ganzen verschwinden. Bon hier aus, von dem zufälligen Standpunkt, auf dem das einzelne Gemüth sich mitten in der Verzweigung und Berästelung der Dinge vorfindet, kann nur seine eigene Arbeit wieder den Weg zu einem Orte finden, welcher die freie AusSidersprüche zurückgibt. Auf beibes müssen wir Werth legen, auf dieses Ziel des Ideals, in dessen Anschauung das lyrische Gedicht zur Ruhe kommen will, und nicht minder darauf, daß es in einer Bewegung des subjectiven Gemüths besteht, die ihr Ziel erst aufzusuchen strebt.

Die Formen ber Gedankenbewegung, welche biese bichtes rische Arbeit leisten, sind höchst mannigfach; allgemein aber hat die Aesthetik jedes poetische Spiel zurückgewiesen, das in ziellosem Irren nur die Mittheilung des Gemüthszustandes, aber in keiner Beise eine fortschreitende Bearbeitung desselben er= strebt. Ein stoffartiges Interesse hat man unterschieden von demjenigen, welches die lyrische Poeste durch ihre Kunstform erwecken soll. Diese lettere suchte man nie in der Bollendung der äußern technischen Darstellung, sondern in der klaren Borzeichnung eines Gebankenganges, burch ben die angeregte Stimmung sich irgendwie zum Bewußtsein über sich selbst, über ihre Berechtigung, über die Versöhnung ihres Zwiespalts ober ihrer Aweifel, über ihren Ort in bem Ganzen einer ibealen Weltansicht erhebt; welches auch immer die Mittel sein mögen, burch die diese Anfgabe erfüllt wird, ihre Erfüllung verlangen wir burchaus. Die Ereignisse ber Natur, manche Scene bes mensch= lichen Lebens, nicht weniger die Werke anderer Künste erregen in uns zusammengesette Stimmungen, beren eigenthümliche zauberische Färbung und Mischung namentlich den jugendlichen Dichter überwältigt und zum umgestalteten Wiederausbruck ans Wir fühlen uns lebhaft poetisch angeregt, aber boch nicht befriedigt durch Gedichte, die aus solchem Bedürfniß entsprungen burch mancherlei aneinandergereihte Bilder und Gedankenelemente nur alle Bestandtheile jener eigenthümlichen Gefühlsmischung in uns wieberzuerzeugen und zu verbinden streben, ohne die erweckten Borstellungen in einen Brennpunkt zu sammeln, ohne bas Geschilberte zur bloßen Scene irgend eines Fortschritts zu

brauchen, ohne endlich einen Gedanken auszusprechen, der für die lebhaft zur Anschauung gebrachte Stimmung das Recht erklärte, in der Welt unter anderem Titel als dem einer zufälligen Affection unsers Gemüths zu existiren.

Die so gestellte Forberung als das Berlangen nach einer verstandesmäßigen Arbeit mißdeutet zu sehen, welche jedes lyrische Gebicht mit einem Gemeinplate ber Erkenntniß schließe, darf ich nicht befürchten. Denn obgleich auch biefer Schluß vollkommen unverächtlich wäre, sobald sein Inhalt die Mühe einer poetischen Erringung dieses Gewinnes sohnte, so haben wir doch den Cha= racter ber lprischen Poesie in einer Bewegung bes einzelnen Gemüthes als solchen gefunden. Und hierdurch schließen wir allerdings jede lehrhafte Darstellung aus, die sich zur Hervorbringung ihrer Erlebnisse nur ber Mittel bes Denkens bedient, bie allen Geistern gemeinsam, und berjenigen Unterordnung verschiedener Wahrheiten, die einem zwingenden theoretischen Beweise zugänglich ist. Denn Gegenstand ber Kunst ift Richts, was auf zureichende Weise sich ohne die Mittel der Kunft leisten läßt. Aus diesem Kreise des unkünstlerisch lehrhaften Inhalts tritt die lyrische Poesie heraus, indem sie die lebendige Eigen= thümlichkeit bes bichterischen Gemüths zum verknüpfenden Bande der Gedanken macht. Sie thut dies zum Theil in derselben Weise wie die musikalische Melodie; wie diese nicht in der Wiederholung der Töne eines Accordes, die an sich festliegen, sondern in der freien und unberechenbaren Bewegung zwisch en ihnen, aber boch zwischen ihnen als festliegenden besteht, so führt die sprische Phantasie die mit einander verbundenen Gedauken nicht in der logischen Ordnung auf, die der Verstand von ihnen forbert, sondern in der andern Reihenfolge, die ihnen mit eigen= artiger Vertheilung neuer Werthe die Stimmung des Gemüthes und die Richtung seiner Bewegung gibt. Manches faum anbeutend, auf Anderem verweilend, hier entfernte Glieder sprung= weis verknüpfend, dort in erneuerten Wiederholungen um ein

unscheinbares Glied ber Gebankenkette kreisend, stellt uns das lyrische Gebicht nicht die Wahrheit selbst dar, sondern die Bewegung des Gemüths, das sie sucht ober sich gegen sie sträubt, sie gegen Zweifel mühsam schützt oder von ihrer aufleuchtenden Klarheit überrascht wird. Und Dies alles so, daß mit jedem Schritt ihres Ganges die Phantasie zugleich das Glück ober das Weh erscheinen läßt, das aus dem gefundenen Zusammeuhange je nach der Weise quillt, wie das Gemüth ihm gegenüber sich fassen will. Denn jeder Inhalt freilich, der uns nur Aufgaben der Erkenntniß stellt, aber keinen Entschluß der Entsagung ober der Thätigkeit zumuthet, nur uns durch sich bestimmt, aber nicht in seinem Werthe sich durch uns bestimmen läßt, entzieht sich der lyrischen Poesie. Mit Dem allen endlich ist natürlich nur bas farblose Schema ber Gedankenbewegung bezeichnet, die wir hier voraussetzen; den Zauber der Anmuth, dessen diese Bewegung bedarf, um schön, um überhaupt Gebicht zu werben, können wir hier um so weniger begrifflich fassen, als wir ihn ja eben unablöslich von dem Ausbruck einer unberechenbaren Individualität finden, die der Auffassung durch Allgemeines widerstrebt.

So vielgestaltig ist die lyrische Poesie, daß auch diese Bestrachtungen noch immer nur einer Form derselben, und zwar einer keineswegs allgemeinanerkannten, zu gelten scheinen. In der That paßt das Gesagte am unmittelbarsten auf jene Gesdankenlhrit, die der tadelnde Name der Reflexionspoesie gestroffen hat. Unser Geschmack und unsere Theorie sind hier etwas allzu abhängig von den verschiedenen Mustern gewesen, die wir nach und nach kennen gelernt. Bas vor der klassischen Beit unserer Literatur über Poesie gedacht und in ihr gesibt wurde, davon gehört das Bessere allgemein dieser Beise der Resserian, die von den Erscheinungen einen kurzen Anlauf zum Denken über die Erscheinungen nimmt. In dieser Richtung, die um der Gestaltung des modernen Lebens willen den neueren Bölkern überhaupt, dem deutschen Character besonders

natürlich ist, konnten auch die Studien des Alterthums nur bestärken. Pindar, die lyrischen Theile der Dramatiker, und die wenigen römischen Dichter, waren die einzigen leicht zugänglichen Muster lprischer Poesie; sie alle, obwohl mit sonst verschiedener Färbung, tragen diesen Character einer nachbenklichen Phantasie, die von den Erscheinungen der Natur und des Lebens sich zu Ueberlegungen über die Art bestimmen läßt, wie der Mensch sich ihnen gegenüber fassen und in ihnen zurechtfinden soll. Leben des Bolks war die lprische Poesie hauptsächlich in den geistlichen Liebern nahe getreten; was unter ihnen werthvoll ist, und allerdings bietet dieser unübersehbare Schatz neben vielem Miglungenen nur wenige Perlen, die zu dem Schönsten des Schönen gehören, auch dies bewegt sich nach ber Natur seiner Beranlassung in einem Gebankenleben, bas von einzelnen äußern Beranlassungen nur leicht angeregt, bas Ganze unsers Daseins reflectirend, aber zugleich mit bem tiefsten gemüthlichen Antheil zu umfassen sucht. Nun aber fand und empfand Herbers feinspürenber Sinn die Schönheit der langvergessenen Volkslieder aller Zeiten und länder; dem neu angeregten Interesse für diese Naturpoesie kam die Bereitwilligkeit zu Neuerungen entgegen, die Shakespears sich mehrender Einfluß auf andern ästhetischen Gebieten erweckt hatte, und mit unübertrefflicher Meisterschaft schlug plötlich Göthe von neuem diesen sprischen Ton ber unmittel= baren Poesie des Gefühls wirklich an, den Herder im Gegensat zu seiner eignen, ähnlicher Leistungen ganz unfähigen Natur, von fern bewundert hatte. Noch einmal erhob sich dann gleich= zeitig in Schiller die Reflexion zu einer Hohe poetischer Bollendung, die sie im Allgemeinen selten, mit bem besonderen Colorit moderner und beutscher Denkart nie erreicht hatte. An biesem blendenden Gegensatz unserer größten Dichter haben sich unsere äfthetischen Theorien entwickelt, zuerst mit einseitiger Theilnahme des Volks für die ihm angeborne Reflexion und mit gleich einseitiger Abneigung künstlerischer gebildeter Rreise auch

gegen ihre schönsten Leistungen, allmählich mit einer gerechteren Schätzung, beren Ergebniß ich mit Uebergehung ber Einzelheiten bieser Streitigkeiten erwähne.

Man erinnert sich ber Schilberungen, die Schiller von ber schönen Seele gab, die nicht sittlich zu wollen brauche, weil sie ebel zu begehren gewohnt sei. Ihm schwebte diese Schönheit boch am meisten als Ergebniß einer Selbsterziehung vor, als erkämpfte Rückehr zu einer Haltung, welche die Natur nur Wenigen ihrer Lieblinge freiwillig beschert. Göthe kannte unb übte seinerseits im thätigen Leben diese Erziehnng, aber das Glück ber Schönheit faud er boch vollständig nur, wo bas mensch= liche Herz mit dem köstlichen Instinct des Gefühls und ohne des farblosen Mittelgliedes der Erkenntniß zu bedürfen, unmittelbar in ber einzelnen Erscheinung ber Natur und bes Lebens ihren ganzen allgemeinen Gehalt zu empfinden, und ebenso un= mittelbar die einzelne Erscheinung zum Ausbruck des Allgemeinen und Ewigen seiner eignen Bewegung zu gestalten weiß. wie der sichtbare Faben, der einzelne Perlen aufreiht, sondern wie die unhörbare zusammenhaltende Harmonie, die wir zu bem Ganzen ber Melobie hinzufühlen, begleitet hier ber Gebanke bie vorüberziehenden Gestalten; daß in diesem echten Bilde des un= mittelbarsten Lebens, in bem Liebe, bas sangbar aus ber Bruft quillt, das Eigenthümlichste der lyrischen Poesie, der vollste Wiberschein des Unendlichen im Endlichen liegt, diese Ueberzeug= ung wird der neueren Aesthetik nicht wieder zu rauben sein. Aber ich füge eine Warnung hinzu, die kurz Gervinus ausspricht (Gesch. der Nat.-Lit. 1844. V. 451): man möge nie vergessen, daß, wenn wir nur diese ber Wirklichkeit nähere Boefie preisen wollen, wir uns leicht auf einer Unart unserer pro= saischen und phlegmatischen Ratur ertappen könnten, welche ber Anstrengung die Behaglichkeit vorzieht. Denn diese naive und natürliche Kunft leiste das Höchste nur unter der Einen von Söthe geftellten und erfüllten Bedingung, daß sie ihre Gegenstände aus der beschränkten Wirklichkeit heraushebt und ihnen in einer idealen Welt Maß und Würde gibt.

Ich will diese Warnung hier nicht auf die unzähligen Erzeugnisse beutscher Lyrik beziehen, die seit Göthe Gleiches verfucht haben; benn die vielen mißlungenen Beispiele können Nichts gegen den Werth der Gattung beweisen, und daß Vieles gelungen, gestehen wir bereitwillig zu. Ich finde vielmehr jene Unart in einer sich mehrenben Borliebe, die lebendige Phantasie in ihrem unmittelbaren Naturlaut, aber nicht in ihrer Gestalt= ung zum Kunstwerk zu genießen. Theorie und Kritik haben vielleicht zu sehr diese Vorneigung genährt, welche das Allgemeinpoetische, bas aller Kunft Anfang und belebende Quelle ift, ausbrücklich an einem Minimum bes gebankenhaften Inhalts, als reinen Duft an dem geringstmöglichen Körper haftend, zur Erscheinung bringen möchte. Es ist kein Zweifel barüber, daß überall wo dieser Borsatz so gelingt, wie er Göthe gelang, eine völlig reine und tiefe äfthetische Wirkung entsteht; aber es ist sehr zu bezweifeln, daß diese Höhe der einzige berechtigte Gipfel der lprischen Poesie als Kunft ist. So wie man mißlungenen Gebichten vorwerfen kann, daß sie in dem Stoffe befangen bleiben, den sie poetisch gestalten sollten, so läßt sich gegen biese gelungenen einigermaßen einwenden, daß sie in dem Allge= meinpoetischen bleiben, das sie künstlerisch verwerthen könnten.

Man muß diesen Einwand nicht misverstehen; er enthält keine Leugnung des absoluten, sondern nur eine des ausschließelichen Werthes dieser objectivsten Lyrik. Ihrem überwältigenden Eindruck würde sich ohnehin ein Deutscher nicht entziehen können, dem nicht nur Göthe zu eigen ist, sondern jenes Bolkslied, in dessen Werthschätzung wir, ebenso wie in jener Warnung, mit Gervinus vortrefslicher Darstellung übereinstimmen. (Sesch. d. Rat.=Lit. Bd. II. S. 322.) Aber es ist kein ästhetischer Grund vorhanden, der die Lyrik nöthigte, sich auf dieses Untertauchen

in die allgemeine Stimmung der Zeit und des Volkes zu beschränken und um ber Schönheit bes Allgemein=menschlichen willen den Zauber der kunstmäßigen Poesie zu fliehen, die mit ber Gebankenkraft einer tiefbewegten Subjectivität aus der zusammenfaffenden Betrachtung ber Welt Ergebnisse zieht, welche eben nur die Kunst, nicht die Wissenschaft finden kann. Und darin eben besteht jene getadelte Trägheit unsers Geschmack, daß wir nur hören wollen, was als Stimme ber menschlichen Natur uns von Natur verwandt ist, aber nicht, was durch die Arbeit eines individuellen Geistes gewonnen, auch von uns nur durch entsprechenbe Arbeit angeeignet werden kann. Lassen wir deshalb beibe Richtungen ber Dichtkunft, die unserem Volke in so ausdrucksvollen Beispielen gegeben sind, nebeneinander in ihrem Werth, und überzeugen wir uns, daß sie beide eines vollkommen poetischen Styls fähig, und beibe nach verschiedenen Richtungen hin in gleicher Gefahr sind, aus dem Gebiete der Kunst herauszufallen; jene objective Lyrik durch die geringe Bedeutung der kleinen Bildchen, die sie uns häufig vorführt, und an welche nur noch die glückliche augenblickliche Stimmung des Hörenden eine Bedeutung knüpfen kann, die nicht in ihnen enthalten ift; diese reflectirende aber durch die Neigung, die Wärme des Gefühls, welche nicht als leitende Kraft in dem Gange der Reflexion wirkte, durch äußerlichen Pomp an die Ergebnisse einer kalten verstandesmäßigen Ueberlegung anzuknüpfen. Vermeiden beide diese ihre characteristischen Gesahren, so werden sie auch beide dem Genüge leisten, was wir als Aufgabe der lyrischen Poesie bezeichneten; denn es ist nicht nöthig, daß jener Aufschwung bes Gemiiths aus der Berwicklung des Lebens zu dem Wiederanblick des Ideals, den wir verlangten, stets durch eine unterscheibbar fortschreitende Gedankenkette geschieht; er liegt so, wie das lprische Gebicht ihn überhaupt vollziehen kann, als ein einzelner Ausblick auf einen einzelnen Gipfel der idealen Weltansicht, oft auch in jenen unscheinbarsten Wenbungen bes Borftellungsverlaufs,

beren Leitung die träumende Natur dem wachenden Bewußtsein aus den Händen genommen hat.

Die Subjectivität des Dichters haben wir bisher nur als die arbeitende Kraft betrachtet, aus der das lyrische Kunstwerk entspringt; und sie erscheint uns um so poetischer, je eigenthümlicher die Individualität ist, die ihre unberechenbaren Bewegungen einerseits mit der anzuerkennenden Wahrheit einer ibealen Weltansicht in Einklang zu bringen, anderseits ihnen die Klarheit allgemeiner Berständlichkeit zu geben weiß. In anderem und ausbrücklicherem Sinne macht Weiße die Subjectivität bes lyrischen Dichters gelten. Der alten Bemerkung, daß in bem Epos ber Dichter hinter seinem Werke zurücktrete, gibt er ben verschärften Gegensatz, daß dem Lyrifer nicht blos erlaubt sei, fich selbst darzustellen und gelegentlich selbst als Darsteller seiner selbst hervorzutreten, daß es vielmehr im Begriff ber lyrischen Poesie liege, die Person bes Dichters als unmittelbaren Träger ihres Inhalts ausbrücklich aufzuführen. Daraus erkläre fich, daß in den meisten Ihrischen Gebichten von höherem Schwung, tieferem Inhalt und gebiegenerer Bildung der Dichter sich ausbrücklich als Dichter, nicht blos als empfindendes und begehrendes Individuum einführt; der letzteren Form könne man nur dann ben Vorzug geben, wenn man in der Kunst etwas anderes als Kunst, nämlich die bewußtlose Natureinfalt, und statt des über alles Menschliche, ohne es zu verleugnen, bennoch erhaben bleibenben Ibealgeistes die materielle Wärme der Empfindung und Beispiele jenes ausbrücklich in dem Kunst= Leidenschaft sucht. werk vorgeführten Selbstbewußtseins der lprischen Poesie gaben ihm fast alle großen lyrischen Künstler: Pindar Horaz Hafis Petrarca Göthe, und er setzt ihnen ausbrücklich die in der Mitte bes Bolkes aus ber Sagenbichtung allmählich sich erzeugenbe Lieberdichtung, das Bolkslied, entgegen, das bei hoher Trefflichfeit und ergreifender Innigkeit und Tiefe im Einzelnen boch nicht auf ber eigentlichen ibealen Höhe ber lyrischen Runst siehe.

Bu biefer Ansicht haben zuerft Weißes speculative Vorüberzeugungen geführt; vor allem gab jener Begriff des modernen Ibeals, das er ausbrücklich in der Kunst als Kunft fand, der künstlerischen Thätigkeit und Persönlichkeit selbst diesen hohen Werth im Vergleich mit ihrem Erzeugniß; bann aber boten sich als die thatsächlichen Belege dieser Theorie fast mehr noch als die angeführten Beispiele Bhron und Rückert dar; der Poeste des letteren namentlich hat Weiße dauernd die höchste Theil= nahme geschenkt. Ob nun die hier ausgesprochene Anerkennung bes Bolkslieds nicht zu targ ausgefallen, lasse ich dahingestellt; bie Eigenthümlichkeit aber, die uns hier als wesentliche Form der Lyrik bezeichnet wird, erkennen wir als völlig berechtigte, boch nicht als so ausschließliche an, wie sie sein mußte, wenn sie wirklich mit dialektischer Nothwendigkeit an dem Begriff der lprischen Poesie haftete. Gleichwohl sind wir zur Beistimmung weit mehr als zum Widerspruch gedrängt. Denn es ist boch völlig wahr, daß das einzelne lhrische Gedicht eine Art von Räthsel bleibt; von einzelnen Beranlassungen ausgegangen und burch eine bestimmte Wendung ber Gebanken und ber Stimmung seinen Frieden mit dem Ideal machend, sehnt es sich gewissermaßen nach einer allgemeineren Bestätigung seiner Wahr-Das Volkslied findet sie, je nationaler es ist, in dem heit. ganzen Hintergrund der gemeinsamen Lebensansicht, die es durch feinen Ton anklingt, und die ihm als begleitende Harmonie bient; bas religiöse Lieb nicht minder in dem wohlbekannten Areise von Gesinnungen und Glaubensüberzeugungen, aus benen es hervorgeht; die kunstmäßige Lyrik muß sich selbst diese erklä= rende Basis durch die Bielseitigkeit ihrer Erzeugnisse schaffen, in beren zusammengefaßter Menge erst ber ganze und vollständige Werth jener individuellen Phantasie klar wird, die sich von den Natürlicher wenigstens einzelnen Beranlassungen erregen ließ. ist nun Nichts, als daß dieses eigenthümliche Gepräge der Phantasie und der Weltansicht auch innerhalb der Poesie selbst sich 42

nur als der Ausfluß der tünstlerischen Individualität zu erkennen gibt, ber es in ber That sein Dasein verdankt. Wie biese als die wirkende und arbeitende poetische Kraft der erzeugende Quell und das verknüpfende Band der einzelnen Productionen ist, so mag sie auch innerhalb berselben ausbrücklich als die poetische Substanz auftreten, beren veränderliche und vergängliche Acci= benzen die von ihr erzeugten Schönheiten ihrer Einzelschöpfungen sind. Und in der That sind wir an diese Art der ästhe= tischen Schätzung schon längst gewöhnt. Wie wir bem eigenthümlichen Styl eines großen Malers fast mehr Beachtung schenken, als ber Bollenbung eines einzelnen seiner Werke, ganz ebenso schätzen wir weit mehr ben Gesammtcharacter eines lyrischen Dichters, als die Tadellosigkeit eines einzelnen Gedichtes. Aus einzelnen mustergültigen Erzeugnissen und vielen andern, die vereinzelt nur geringen Werth haben, ja selbst in ihren bestimmten Absichten verfehlt erscheinen würben, segen wir uns bas Ganze einer fünstlerischen Intention, einer individuell gearteten Phan= tasie zusammen, die als solche, als diese lebendige geistige Individnalität, uns begeistert. Man kann diese Wirkung vielleicht von keinem Dichter, Hafis vielleicht ausgenommen, so sehr er= fahren, als eben von Rückert, von dem Weiße sie erfahren hat. Die unerschöpfliche Productionskraft dieses Lyrikers hat Manches hervorgebracht, was für sich betrachtet unbedeutend und farblos erscheint; um ihn wirklich zu genießen, ist eine gewisse Massenhaftigkeit des Genusses nothwendig, entsprechend jener Bielseitigkeit seiner Schöpfungen. Dann aber findet man, daß lange nachbem bie bestimmten Gestalten seiner einzelnen Ergusse vergessen sind, eine nachhaltige poetische Stimmung der Phantasie zurückleibt, gleich bem Glockenton, ber sich aus vielen kleinen und vergessenen Anstößen summirt hat. Solchen Fällen nun entspricht es ohne Zweifel, wenn die bichterische Persönlichkeit, die in Wahrheit der zusammenhaltende Mittelpunkt ber uns eröffneten sprischen Welt ist, auch innerhalb berselben sich ausbrücklich als solcher, als der Dichter dieser Gebichte darstellt; nur die doctrinäre Zuschärfung möchten wir vermeiden, die Weiße diesem Gebanken gegeben hat.

Welchen Werth der Beginn unserer klassischen Literatur auf jedes gelungene Lied. legte, und mit welcher Andacht sich barum wie um ein welthistorisches Ereigniß, die allgemeine Discussion bewegte, ist in Aller Erinnerung; die Ueberfättigung trat schnell mit der rasch gesteigerten Production und mit jener zunehmenden Bildung der Sprache ein, die eben fast Jedem ein Gedicht gelingen ließ. Als Göthe mit Recht, obgleich nicht in eigener Person, ben Dichtern aufgab, die Poesie zu commandiren, brudte er damit nur dies Bewußtsein aus, daß den wahren Dichter nur diese unverlierbare Herrschaft über das Ganze der poetischen Welt vor benen auszeichnet, welche bie Natur in einzelnen Augen= bliden zu unwillfürlichen Trägern einer dichterischen Stimmung macht. Seitbem haben sich bie Stimmen gemehrt, die den Werth der Chrik überhaupt bezweifelten oder verneinten, und sie find von den verschiedensten Seiten gekommen; Guttow und Gervinus begegnen sich hier; sie wollen beibe ben Dichter an Werken langathmiger Begeisterung prüfen, am Epos und Drama, nicht an den kleinen Leistungen der Lhrik, in denen es nach Schillers Ausbruck dem niedlichen Geiste leicht ist, den Ruhm des Dichters zu usurpiren; gegen den Dramatiker habe der Epriker immer unendlich leichtere Arbeit und laufe mit geringerer Lei= stung dem größeren Entwurfe den Preis ab. Es würde mich mißtrauisch gegen mich selbst machen, wenn ich mich veranlaßt glaubte, über allgemeine Punkte Gervinus ernstlich zu wibersprechen; in der That denke ich mich in Uebereinstimmung mit ihm in Bezug auf die Bemerkung, die ich hinzufügen will. Ein Dichter ist ber allerdings noch nicht, bem ein poetischer Augen= blick seines Lebens ein vollendetes Lied gelingen läßt; aber eben in diesem Augenblick ist bennoch in ihm die Poesie in ihrer eigentlichsten und wahrsten Gestalt lebentig gewesen. Zu jenen

Werten langathmiger Begeisterung bagegen wirken die verschiebensten geistigen Kräfte so mannigfach zusammen, baß bas Urtheil häufig schwankend wirb, ob wir ben unzweifelhaften Ginbrud, ben sie machen, im eigentlichen Sinne poetisch nennen bilrfen, und ob er nicht vielmehr ber Aufregung anderer Interessen entspringt, die im Ganzen ber geistigen Cultur nicht geringeren, aber anders gearteten Werth haben. Dramatische Werte konnte Lessing schaffen, bie noch jett bie Kritik gegen seine eizene Meinung gern als Dichtungen anerkennt; aber nicht bas kleinste lveische Gebicht gelang ihm mit Hülfe jenes fünstlichen Druckwerkes ber Berechnung und Reflexion, bem er selbst seine dramatischen Erfelge zuschreite. Seine eignen Bühnenwerke ertwete Gitbe ter größeren Larnellungefrast Schillers willig unter; dennech kennte er ben Iweifel hegen, ob seines hi: Mer er derad diesen Incisc mit voller Anersennung ber dies nun 20 fit terle des nelities irluntius in es nun and wide was in dier deduction will: die dicteure loriiche Gabe ed but uncrice. Adult Arabertatus dur medrus Lichteriede: aber he hall departure has Contained his Breite dess, des his alleis diffe and their subsidit. Stockurg are Etema for Bras-AND STATE THE TATE SANT THE WATER WAS FULL THE WORLD Mallie Fleif und Malericeung Weste zu überfen, die die auf od meticos dan actualists an es fal and anticos nich mehr sundern zu in derricher Dichtung möglich et.

Meiner micht weiter über tie verschiedenen Garungen der steilen Pacific sprechen zu müssen. Man wird in ter ber einem um lässigen, aber sachlich reichen Darstellung Segele, in darrieres Wesen unt der Hoefie (Leipzig 1831) die hierüber zur Sprache zerwachten Gesichtspunkte sinden. Nur eine Controverse ist für dentsche Zustände wichtig: der Streit über den Werth der ausländischen Formen, in deren Nachahmung bald ein Borzug der

Universalität, bald ber Nachtheil gänzlicher Berwischung ber nationalen Poesie gesehen wird. Man ist hierin nicht ganz billig gewesen. Bon Bog und Klopstock an, welche die antiken Formen der Poesie in Deutschland einbürgerten, hat die Mißgunst gegen das Ausländische hauptsächlich die später aufkommende Nachahmung ber sübeuropäischen und ber orientalischen Muster getroffen; Sonett und Ghasele haben die Aechtung von benen erfahren, die von der Lyrik dem Bolk verständliche und in sein Gemüth übergehende Töne verlangten. Ihnen allen bis auf Julian Schmibt, bessen Kritif unermüblich gegen alles unnatürlich geschraubte Wesen, großentheils Erbschaft ber romantischen Schule, gesprochen hat, ift bereitwillig bie in biesen Formen liegenbe Berführung zu schellenlauter Formalität, sowie ihr eignes Berbienst, die Betonung des Gesunden, Berständlichen, Naturwüch= sigen und classisch Bollenbeten, zugegeben. Dennoch scheint mir dies Verbannungsurtheil zu streng, ganz verkehrt aber die Mein= ung berer, die nur ein Ausländisches durch anderes, die Formen ber modernen Bölker und bes Orients durch die des classischen Alterthums ersetzen möchten. Mit ben beiden ersten Bölker= gruppen verknüpft uns eine weit größere Analogie ber Weltansicht und ber Gefühlsweise, als mit ber antiken Kunst; und die Erfahrung hat gezeigt, daß eben beshalb auch die künstlichen Formen jener Poesien sich unserem Geschmad leichter assimiliren, als die der Alten. Nur dem Hexameter und dem Distichon ist es gelungen, eben weil ihr gleichmäßiger Fluß bas Characteristische bes antiken Formprincips nicht gar zu auffallend werben läßt, sich in Deutschland ausreichend einzubürgern; wer aber aufrichtig sein will, wird zugestehen, daß eine Atmosphäre un= befinirbarer Langweiligkeit bie beutschen Nachahmungen hora= zischer und pindarischer Oben drückt. Gar nicht, als wenn diese Formen an sich mißfielen; im Gegentheil man bewundert ihre Schönheit in den Originalen, aber man bewundert sie eben als Ausbruck einer ganz fremben Gefühlswelt, die ein Recht hatte

sie sich zu geben, die man aber nicht innerhalb des modernen Lebens wieder aufzuwecken wünschen kann.

Die einseitige Bevorzugung nationaler Formen scheint mir auch badurch nicht begründet, daß außer der Fremdheit überhaupt auch die Künstlichkeit der fremden die in ihnen niederzelegte Poesie von der Wirkung auf das Volk abhalte. Es ist genug, wenn der gebildete Theil der Nation mit aufrichtiger und warmer Verehrung ben Schatz tiefer Poeste hegt und genießt, den die noch poetischer gestimmte Vorzeit des Volks in ihren Liedern uns überliefert hat, und es ist wahrlich zu befürchten, baß eben in der Gegenwart diese Würdigung lebhafter und inniger in den künstlicher vorgebildeten Kreisen der Gesellschaft ist, als in jenen, aus denen die Bolkspoesie einst wirklich entsprang. Aber die Poesie hat durchans nicht die Pflicht, nur der Spiegel bes allgemeinen Bolkszeistes zu sein und nur die Stimmungen zu wieberholen, die sich ohnehin regen; sie hat unzweifelhaft anch Recht und Beruf, in streng kunstmäßiger Form und in allem ihr möglichen Reichthum der Formen ästhetische Güter hervorzubringen, zu beren Genuß sich ber Geist ber Nation selbst erst erziehen muß. Göthe und Schiller haben nicht anders gehandelt, und in welchem Grade es ihnen gelungen ist, die irrende poetische Sehnsucht ber Deutschen zum Bewußtsein bessen zu bringen, was Poesie ist, wissen wir und danken es ihnen; auch Rückert, gegen bessen buntfarbige Künstlichkeit sich bie meisten bieser Borwürfe concentriren, wird es noch gelingen, Sympathie und Verständniß für die poetische Welt zu gewinnen, die seine überaus scharf gezeichnete künftlerische Individualität vor uns eröffnet.

Was in Deutschland über bramatische Poesie vor Lessing theoretisirt worden ist, kann auf sich beruhen; doch auch
ihn selbst erwähne ich nur kurz. Die Zeitumstände, die sein Auftreten zur Epoche machten, liegen meiner Darstellung ferne; der Werth seiner Lehren aber ist kaum ohne die scharssinnig zergliederten Beispiele zu schätzen, an denen die prächtige Lebendigkeit seiner Polemik sie entwickelte.

Erzählung vergangener Dinge barf eine Bielheit von Geschichten nebeneinander verlaufen lassen; sie kann mit Unterbrechung des Zeitverlaufs von der einen zu den Anfängen der andern zurückehren. Die bramatische Darstellung, die Gegenwärtiges finnlich an uns vorüberziehen läßt, ist an den Zeitverlauf gebunden; immer vorwärts getrieben bedarf sie eines strafferen linearen Zusammenhangs, einer Reihe von Begebenheiten, die sich auseinander in ursächlicher Verkettung entwickeln. Einheit ber Hanblung sei bas Gesetz ber antiken Dramatik gewesen; Einheit des Orts und der Zeit habe sie nicht principiell verlangt, obgleich wegen technischer Schwierigkeit ber Sce= nenverwandlung und wegen herkömmlicher Verknüpfung ber Handlung mit dem Chor meistens beobachtet. Unstreitig besser, stimmt Leffing El. Schegel bei, führe ber Dichter uns seinen Personen bahin nach, wo sie etwas zu thun, als baß er uns zu Gefallen sie nöthige, alle an benselben Ort zu kommen, wo sie Nichts zu suchen haben. Eben so wenig findet er die Zeitbeschränkung ber bramatischen Ereignisse auf einen Tag ober breißig Stunden nothwendig, wie sie die Franzosen nach einer aristotelischen Stelle verlangten, deren Sinn neuerdings wieder durch G. Teich= müller (Aristotelische Studien. I. 1867) controvers geworden Das griechische Drama vertrug diese Engzeitigkeit; es enthielt meist nur die raschablaufende Katastrophe, deren Borbebingungen aus der Mythologie bekannt waren und auf der Bühne burch Erzählung vergegenwärtigt wurden; ber erweiterte Plan moberner Schauspiele, die einen bilbsamen Character durch die allmähliche Berwicklung in sein Verhängniß begleiten, gestattet Gleiches nicht. Sinnlos, bemerkt Lessing, ordne man Begebenheiten so, daß ihr eintägiger Verlauf zwar physisch möglich, zusgleich aber unglaublich wird, daß vernünftige Menschen mit der hierzu nöthigen Ueberstürzung handeln würden. Die Verletzung dieses moralischen Zeitmaßes, das den Ereignissen um ihres Gewichtes willen gebührt, beleidige stets; nicht stets die des physisschen, das sie zu ihrer Verwirklichung bedürsen; kein Grund aber bestehe, der Summe der dramatischen Vorgänge überhaupt ein bestimmtes Zeitmaß zu sehen. Die Einheit der Handlung habe die französische Bühne leicht genommen, diese Nebendinge ungeshörig zu Gesehen geschärft; von solchen Beschränkungen befreite Lessing die dramatische Poesie, auf Shakespeare hinweisend, den er jener wesentlichen Forderung um so mehr genügen fand.

Ueber den Bau der Fabel vertheibigt Lessing die aristotelischen Sätze; dies übergehe ich. Das dichterisch Mögliche erschöpfen die Kategorien des Griechen doch nicht, und zum Theil sind sie, von antiken Besonderheiten abstrahirt, nicht von gleichem Werth für nns. Seine eigenen Ansichten gibt Lessing nur beiläufig. Shakespeares Richard III. mißbilligend mag er nicht allen durch gehäufte Entsetlichkeiten erzeugten Gemüthsjammer durch Beruf. ung auf historische Wahrheit sich rechtfertigen lassen. Schreckliches wirklich, so werbe es guten Grund in dem unend= lichen Zusammenhang aller Dinge haben; aber die unbegreiflichen Wege ber Vorsehung dürfe nicht ber Dichter in ben engen Cirkel leines Wertes flechten, das aus dem großen Ganzen nur wenige Glieber herausnehme. Aus diesen müsse er ein neues Ganze machen, bas sich völlig in sich selbst runde und keine Schwierigteit enthalte, deren Lösung nicht in ihm, sondern nur anßer ihm in dem undarstellbaren Zusammenhang aller Dinge zu fin= ben wäre. Zu dieser Forderung in sich abgeschlossener poetischer Gerechtigkeit fligt Lessing auf Anlaß von Corneilles Robogune die andere ber Einfalt, die bas Genie liebe, mahrend ber Wig

Berwicklung suche. Nur in einander gegründete Begebenheiten, Ketten von Ursachen und Wirkungen verlangt er, mit Ausschluß jedes Ungefährs; so habe das Alterthum die dramatische Fabel von allem Zufälligen befreit, und zu dem knappen und vollständigen Idealbegriff eines bedeutungsvollen Ereignisses geläutert. In Allem führt Lessing hier denselben Kampf, den auf dem Gebiet der Plastik Winckelmann für alles Einfache, Große und Ratürliche gegen die schwülstige Verschrobenheit des Zeitgesschwacks führte.

Komisches und tragisches Drama beachtet die Hamburgische Dramaturgie gleichmäßig. Aus den beabsichtigten Einbrücken auf das Gemüth und aus den Mitteln zu ihrer Verwirklichung sucht Lessing die nähern Gesetze beider; auf gleichem Wege und in stets freudig hervorgehobenem Einklang mit Aristoteles. Mitleid und Furcht und die Reinigung beider Leidenschaften hatte dieser als wesentliche Wirkung der Tragödie bezeichnet. Was Lessing hierüber scharssinnig bemerkt, gehört dennoch nicht zu seinen fruchtbarsten Lehren. Ueber jene Reinigung hat in nnsern Tagen Jac. Bernahs eine neue Erörterung veranlaßt, der Streit der Meinungen zeigt indessen, daß der aristotelische Text zu fruchtbarer Deutung zu knapp ist; ohnehin würde man die Wirkung der Tragödie seichter durch Beobachtung bessen, was wir selbst noch lebendig von ihr ersahren, als durch Entzisserung Schriststellen bestimmen.

Den allgemeinen philosophischen Gebanken, den eine Besgebenheit einschließt, nicht ihre historische Gestalt, hält Lessing mit Aristoteles für den Gegenstand der Tragödie und die Gesschichte ist ihm für den Dichter nur ein Borrath interessanter aber beliebig umzugestaltender Stoffe. Heiliger sind ihm die Charactere; unser Interesse hafte nicht an den Thatsachen, sondern daran, daß wir sie von bestimmten Characteren solgerecht hersvorgebracht sehen. Zwar dürfe der Dichter vorgesundene Thats

sachen nicht nur durch die Charactere, die wirklich ihre Ursache waren, sondern auch durch andere seiner Absicht passendere motiviren; nur solle er bann auch die historischen Namen weglassen; er wurde burch sie uns in Wiberspruch mit ber Kenntniß setzen, die wir schon haben und uns betrügerische Personen vorführen, die sich für etwas ausgeben, was sie nicht sind. Aber gleichen psphologischen Zwiespalt würde auch jede willkürliche Beränberung der großen Thatsachen erzeugen, die in der Geschichte überhaupt feststehen und kein Drama dürfte Hannibals Schicksal unter der Boraussetzung seiner Niederlage bei Canna construiren. Auch die Begebenheiten lassen sich also nicht schlechthin ändern, solange überhaupt Anknüpfung an die Geschichte stattfinden soll. Unb ganz kann biese nicht vermieben werden; eine Kunst, die nicht Töne und Schatten, soubern wirkliche Menschen mit menschlichen Interessen vorführt, muß ihre Handlung in irgend eine Zeit, irgend ein Bolk verlegen. Sie kann sie so gestalten, daß sie nur als Beispiel ber in dieser Kulturperiode möglichen Geschicke dient, und bann gilt die geschichtliche Treue nur ber Schilderung ber letteren; wählt sie aber zur Darstellung weltgeschichtliche That= fachen, so steht ihr nur noch frei, zu dem geschichtlich Notori= schen, sowohl in Characteren als Begebenheiten, die stets große Fülle des historisch unbeachtet Gebliebenen zu ergänzen, ober das Zweifelhafte so zu gestalten, daß ein vollständiges, verständliches und poetischer Gerechtigkeit theilhaftes Ganze eines großen Geschickes entsteht. Ausführlich hat diese ganze Frage Th. Rötscher discutirt (Chelus dramat. Charactere II. 1846); praktisch hat die moderne Kunst diese Bertiefung und Ergänzung des geschichtlich Bekannten sogar überwiegend gerade an den Characteren versucht.

Im engsten, leiber unlösbaren Anschluß an die Kritik bestimmter Werke enthält die Hamburger Dramaturgie noch eine Fülle hier nicht wiederholbarer Belehrungen. Mit voller Bewunsterung dieser Leistungen finden wir doch in ihnen den bestimm-

ten Begriff des Tragischen nicht entwickelt, der Lessings kritisches Gefühl sicher leitete. Auch Schillers Anfsatz über den Grund des Bergnügens an tragischen Gegenständen spricht gar nicht von denen. die wir jett so nennen würden, sondern von erhabenen Aufopferungen, erschütternben Schritten ber Berzweiflung, großen Leiden überhaupt; selbst das Leiden des Unschuldigen fand Schiller einmal tragischer als das des Schuldigen; in der Abhandlung über die tragische Kunst aber fragt er nur, wie die Kunst, deren Zweck Bergnügen sei, bazu komme, Lust burch Schmerz zu erzeugen; Mög= lichkeit und Mittel bieses Verfahrens werden dann scharffinnig entwickelt. A. B. Schlegel in den Borlesungen über dramatische Poesie (S. W. V. 41) trennt durch Ernst und Scherz Tragödie und Lustspiel; er verwechselt mit dem eigentlich tragischen Affect die elegische Stimmung, die aus der Ueberlegung unserer menschlichen Hinfälligkeit entsteht. Diese Bermischung bes nur Traurigen mit dem Tragischen und die ganze blos psychologische Behandlung der Sache beendigte erst der Einfluß der idealistischen Philosophie; durch schärfere Bestimmung ber Begriffe einer tra= gischen Schuld und der sie sühnenden Gerechtigkeit stellte sie den idealen Gehalt fest, durch bessen dichterische Berkörperung die Tragöbie mit äfthetischem Recht jene Gemüthserschütterungen zu bewirken sucht. Die Ausbildung der Ansichten kann ich jedoch nicht Stufe für Stufe, von Schelling und besonders Solger aus, bis auf unsere Zeit verfolgen.

Man fand zuerst, daß Unglück durch unergründliches Schicksal ober unberechenbaren Schluß höherer Mächte auf ein menschliches Haupt gehäuft, zwar jammervoll aber nicht tragisch ist, daß hierin in einzelnen Fällen die erkältende Wirkung des antiken Orama, seine ergreifende aber darin besteht, daß doch immer eine Schuld auch schon in der übermüthigen Zuversicht des Menschen liegt, sich auf sich selbst zu stellen und von seinen eignen Thaten sichere Lenkung seiner Seschicke zu hoffen. Man fand ferner, daß Strafe frei verübter Verbrechen zwar die bürgerliche

aber nicht die poetische Gerechtigkeit, Strafe des unwissentlich Ver= fehlten keine von beiben, sonbern nur die gleichgültige Forschung nach dem unvermeidlichen Zusammenhang der Dinge befriedigt. Die tragische Schuld mußte mit dem zusammenhängen, was an dem verhängnißvollen Handeln berechtigt ist, nicht eine leicht vermeid= bare That der Willfür sein, sondern ein unvermeidlicher Fehl, zu dem den endlichen Geist die Mängel seiner Endlichkeit eben in seinem gerechten Streben hinreißen. Nicht eigentlich und nicht vorzugs= weis an dem sittlich Bösen übt die Tragödie ihre erhabene Ver= geltung; was nichts weiter als bös ist, geht auch in ihr, wie alles Gemeine, klanglos zum Orkus; unsere Furcht und unser Mitleid gilt in ihr der Unfähigkeit bes Menschen zur Selbstgerechtigkeit, zur Auffindung eines fehllosen Wegs im Conflikt ber Bflichten, zur Verwirklichung einer Idee ohne Verletzung anderer, die sich an ihm rächen. Vor diesen Verwicklungen ist nur ein Schut: die völlige Unbebeutendheit; wer thätig in die Welt tritt, verfällt ihnen und es ist, wie Hegel spricht, das Vorrecht großer Seelen, so schuldig zu werben. Seine Versöhnung aber hat das Tragische in dem Bewußtsein von der Wiederherstellung ber vernünftigen Weltordnung, von der Würde des persönlichen Geistes, der doch der einzige Verwirklicher der Ideen ist, und von der Unvergänglichkeit bessen, was nach ber Aufopferung seiner einseitigen Endlichkeit als seine geläuterte Gestalt aufbewahrt wird.

Nicht allein durch eine bedeutende That lädt der tragische Sharakter seine Schuld auf sich; auch durch unbedeutende Unterslassung in der Mitte eines Strebens, das den Wagenden verspflichtet, in seinem Thun vollständig zu sein und den Zufall zu beherrschen; selbst dies Streben muß nicht immer handelnd vorsdringen, sondern mag in der Behauptung einer gewissen Weise des Daseins und Lebens bestehen; immer aber knüpsen sich die tragischen Affecte an den Willen, der kurzsichtig oder sich selbst verblendend die Bedingungen seines Scheiterns selbst erzeugt.

Die verschiedenartigen und verschiedenwerthigen Formen des Tragischen, die hieraus und die andern, die aus dem Gewicht ent= stehen, das auf die einzelnen sittlichen Ideen ein Zeitalter anders als ein anderes vertheilt, sind Gegenstand einer langen Reihe von Untersuchungen gewesen. Ich nenne als Anfangspunkt A. W. v. Schlegels Vorlesungen über bramatische Kunst und Li= teratur (1809), welche zuerst einen Ueberblick ber bramatischen Ibeen und Kunstwerke aller Zeiten und Bölker versuchten; als Endpunkt die dialektische Darstellung Bischers in seiner Mono= graphie über das Tragische und in dem Shstem der Aesthetik. Unaufführbar liegen bazwischen zahlreiche Bemühungen ber Phi= lologie um die Würdigung der antiken Tragödie, und für Deutschland besonders wichtig die Arbeiten, die mit liebevollster Hingebung Shakespeares Kunst zu verstehen suchten. An ihm bildeten Göthe und Schiller ihre bramatische Einsicht aus und hinterließen une in ihrem Briefwechsel Zeugnisse ihres Gewinne; aus ber Betrachtung seines Genius haben Ulrici und Gervi= nus in größeren Werken unsere äfthetische Kritik geleitet und berichtigt. Auf sein Beispiel endlich und zugleich auf bas ber Alten ift hauptsächlich gebaut, was G. Freitag über die Technik des Drama (1866), alten Besitz ber Aefthetik burch schätzbaren eige= nen Ertrag vermehrend, zusammengestellt hat.

Ueber die Komödie darf ich um so kürzer sein, je länger und früher der Begriff des Komischen gefesselt. Sehr einsach spricht schon Lessing das Wesentliche aus. Die Komödie wolle durch Lachen bessern, nicht eben durch Berlachen; auch nicht gerade diejenigen Unarten, über die sie lachen macht, noch weniger allein die Personen, an denen sich lächerliche Unarten sinden. Ihr allegemeiner Nuten sei Uebung der Fähigkeit, das Lächerliche überall und in jeder Verkleidung zu entdecken; Thorheiten, die wir nicht haben, haben andere, mit denen wir seben müssen; es sei erssprießlich sie kennen zu sernen. Diese Stelle senkt in ihrer für uns veralteten Fassung doch schon von den früher allein sesses

haltenen Zwecken directer moralischer Erziehung zu der allgemeineren intellectuellen Lust hinüber, die aus der Betrachtung aller harmlosen Mängel unserer Natur und unsers Lebens entspringt. Diesem Wege folgte die Aesthetik, je mehr die komische Poesie aller Zeiten in ihren Gesichtstreis trat. Dem mäßigen Bergnügen ber blos satirischen Komödie, die an thpisch verallgemeiner= ten Figuren leicht rubricirbare Fehler straft, lernte sie bie feineren Darstellungen individueller Charactere vorziehen, in benen, mit dem Guten der menschlichen Natur verknüpft oder aus ihm hervorgewachsen, mancherlei komische Züge sich zu einem nur poetisch auffaßbaren, aber unbefinirbaren Ganzen mischen; ber mageren abstracten Fabel, die mit pädagogischer Deutlichkeit auf einen bestimmten Fehler seine Strafe folgen läßt, stellte sie bie realistisch volle Schilderung des Lebens, des Zufalls der mit uns spielt, der Intrigue, in beren Anspinnung selbst uns ein Lebensgenuß liegt, und wiederum des Zufalls ober der inneren Ungereimtheit entgegen, burch welche sie vereitelt wird; von den kleinen Thorheiten, die unser Interesse eigentlich nur mäßig reizen, weil sie vermeib= bar sind und gar nicht in der Welt zu sein brauchten, folgte die Theorie dann ber aristophanischen Komödie in die großartige Schilderung ber bosen und verkehrten Mächte nach, zu benen sich, das ganze Leben der Menschheit verderbend, der unvertilgbare Unverstand entwickelt; und gleichzeitig fand sie bei Shakespeare, wie in einem milben Gegenbild, ben Sturm ber strafenben Sa= tire in verhüllten Humor verwandelt, der das Kleine und Geringfügige auf dem ernsten Hintergrund eines von wahrhafter und echter Leibenschaft bewegten Lebens zu zeichnen liebt, und nicht nur spottend aus diesem Großen die komischen Auswüchse wu= dern läßt, sondern auch, wie dem Luftspiel ansteht, überall bie kleinen Elemente bes Glückes aufzufinden weiß, die dem Men= schen mitten in ber nedischen Berwidlung seines Schichfals, und aus ihr, und aus seinen Wunderlichkeiten entspringen. Aber über diesen Reichthum ber verschiebenartigsten Gestaltungen muß ich auf die oft genannten Quellen, auf die literargeschichtlichen und kritisschen Studien, die sich um diese Meisterwerke bemühen, endlichauf die spstematische Arbeit von Bohtz verweisen. (Ueber das Komische und die Komödie 1844.)

Aus dieser Fülle hebe ich nur einen Punkt, die Vergleichung des antiken und des mobernen Drama hervor. Deutschlanb, wesentlich philologisch gebildet, entzieht sich schwer der Versuch= ung, ben großen Geist ber Antike überall zum maßgebenben Gesetz zu machen, verbrießlich in der Bemängelung kleiner Fleden bes Mobernen, erfinderisch in gelehrter Vertheidigung großer Ge= brechen des Alterthums zu sein und sich fünstlich völliges Genügen an Leistungen einzureben, die unserer Weltauffassung zu ferne stehen, um die Bedürfnisse unsers Herzens wirklich zu befriedigen. Nun war es allerdings unmöglich geworden, die wachsende Theil: nahme für bas moderne Drama, für Shakespeare vor allen, unserem Volke wieder abzurathen; dennoch rechtfertigte sich über diese Theilnahme auch nach Lessing die wissenschaftliche Alesthetik lange mit scheuem Seitenblick auf die gesetzgebende Antike, während unwissenschaftlicher Geschmack oft regellos genug für die mißver= standene Größe des Neuen schwärmte. Ulrici (Shakespeares bramat. Kunst. 1847. S. 792.) schildert die Geschichte dieser streitenben Meinungen, und war selbst ber Erste, ber ben bramatischen Styl bes großen Briten zu verstehen und zu rechtfertigen Böllig brach jenen Bann Gervinus mit bem ausge= suchte. sprochenen Vorhaben, Shakespeare ebenso als typischen Vertreter bes Drama zur Anerkennung zu bringen, wie Homer uns für ben des Epos gilt. Diese Begeisterung, auch durch Rümelins vortreffliche Shakespearstudien eines Realisten (1866), welche die Verbienste unserer eigenen Dichter gegen bas erbrückenbe Uebergewicht des fremden hervorhoben, nicht wesentlich zu erschüttern, war burch keine unverständige Geringschätzung der Alten getrübt, erkannte vielmehr deren Größe willig an; sie hat Gervinus zu Interpretationen ber einzelnen Stücke geführt, in benen Manche

einige Reigung zu boctrinärer Construction zu sehen glaubten; bie allgemeinen Ausichten aber, die der Schluß seines Buchs (Shakespeare 3. Aust. 1862) über dramatische Poesie überhaupt und über die wesentlichen Disserenzen des antisen und des mosdernen entwickelt, dürsen wir auch als das anzuerkennende Schlußwort der deutschen Aesthetif über diese Frage betrachten.

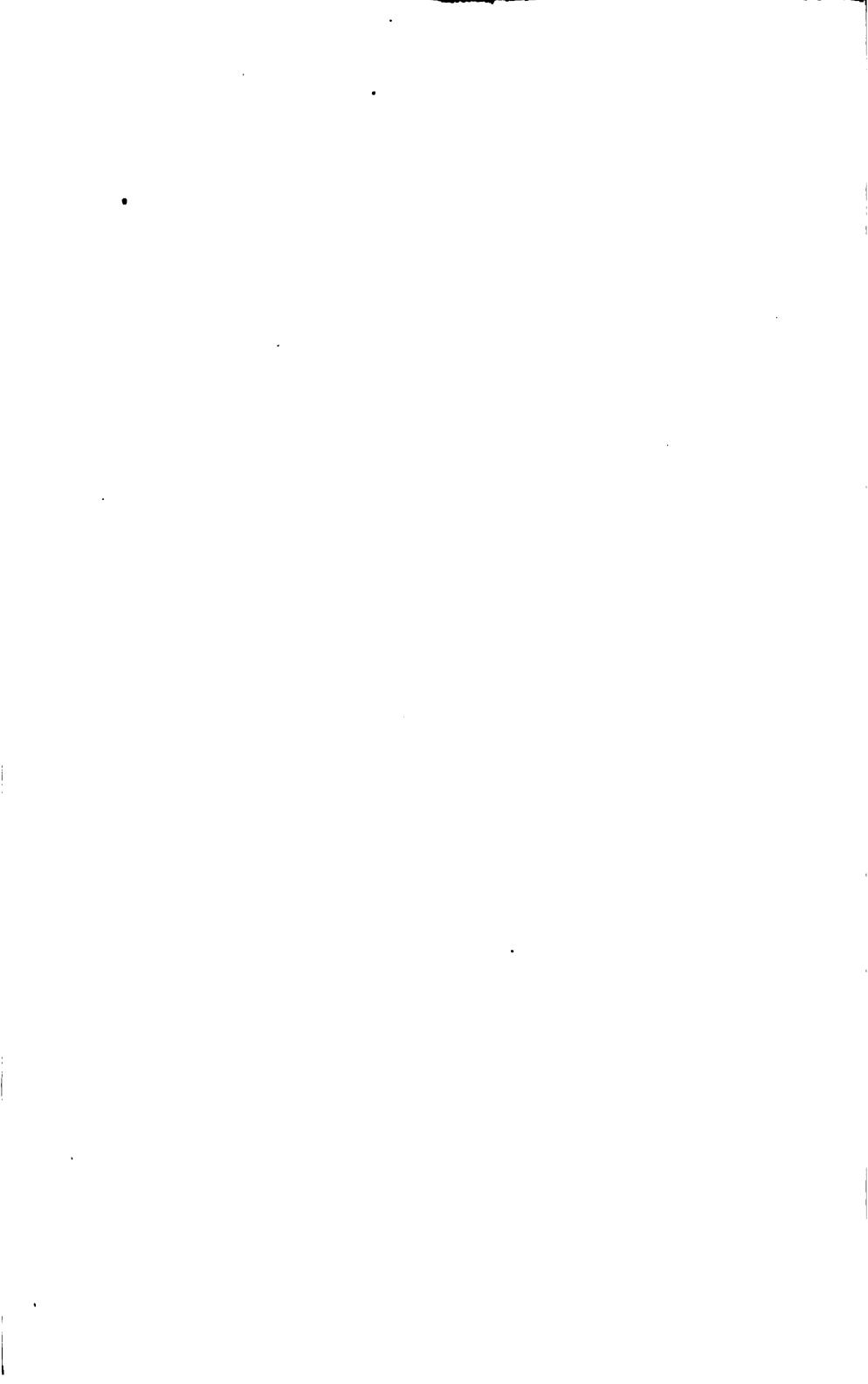

